

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



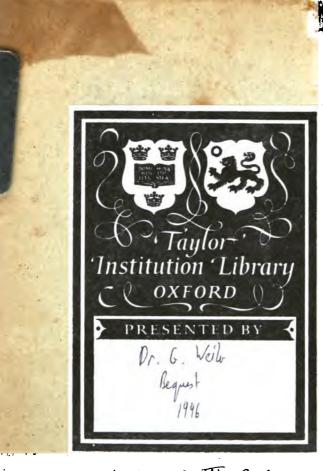

VET GER II . B. 1037





| I buch & I That                      | out         |
|--------------------------------------|-------------|
| Isatipe 2ni fit Macenes              | 11-42       |
| 2. Ambubajarum coulegia              | 45 - 81,    |
| 3. Omnibus hoc ritinm est cantorib   | 4181 – 1212 |
| A. Eupolis atque Gatinus, Aistophane |             |
| 5. Reise von Rom nach Mruadusium     |             |
| 6. Non quia Macenas, Rijde           | 198-23      |
| 7. Projeripti regis Rupili pus       | 236-24      |
| 8. Olim truncus eram ficulous        | 248-26      |
| g. Flam forte via facra              | 264-28      |
| 10. Nempe incomposito dixi pede      | 282-317     |
| I Buch of I Thuil.                   | ~ ~ ~ ~     |
| 1 Satyre Sunt quibus in Satyra       | 5-35        |
| 2. One virtue et quanta              | 36-70       |
| 3. Damus Sic rato Seribis            | 70-133      |
| 4. Unde of que Catin,?               | 133-15      |
| 5 · Mlýsp. Tirefias.                 | 194-182     |
| 6. Hoc erat in votis                 | 183-20      |
| 7. · Davus. Horaz.                   | 207-23      |
| Coena Nasidieni                      | 232-29      |
|                                      |             |

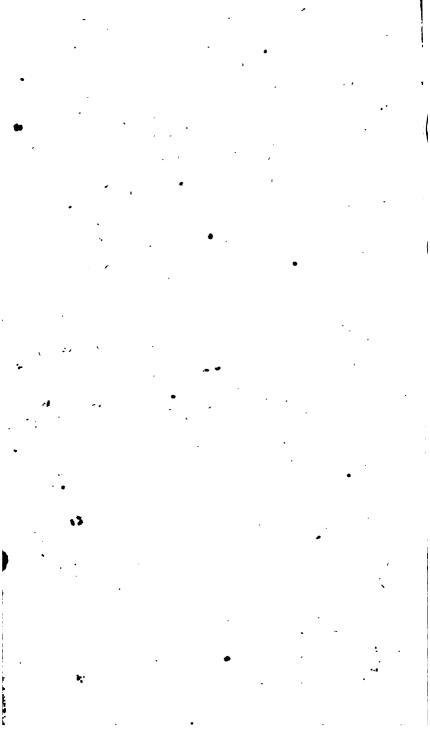

# Horazens

# Satiren

aus bem Lateinischen überfest

und mit

Einleitungen und erlauternden Anmerkungen

DOB

C. M. Wieland.

Erfter Theil

Reue, verbefferte, mit bem Originale begleitete Ausgabe.

Leipzig, in ber Weibmannifden Buchhanblung, 1819. en a la la lige

្ត សមាត្តរាជ្ញាស្វាស់ ( ) ស្វាស់ (បញ្ជាក់ ប្រើបាន

() Fr # 1 5 2

្នាធាវិទីនេះ ( ទី២០ To ane ស្នើ ( អែកគេ ១០ To ) ១១៩ ភា

### Un ben Leser.

In glaube voraussegen ju fonnen, bag bas Benige, was fich von ber Satire ber Romer überhaupt und von ben Worgangern bes Sorag in biesem Sache ins besondere, mit Buverläßigfeit fagen laft, ben meiften meiner lefer bereits aus bem zwepten Banbe von Flogels Beschichte ber fomischen litteratur befannt fen. Es murde alfo um fo überflußiger fenn, was icon von andern gefagt worben, bier wieber ju fagen, ba ohnehin bie Satiren und Epifteln bes horaz bennahe die einzige Quelle find, woraus jene Renntniffe geschöpft werben tonnen. Bas ich über ben Charafter ber Boragifchen Gatiren ins befonbere ju fagen batte, glaubte ich, mit befferm Rugen bes lefers, in ben Ginleitungen, bie jebem Stude vorgefest find, fo wie fich bie Weranlaffung baju anbot, bepbringen zu konnen.

Es bleibt mir also hier nichts übrig, als ein paar Borte über bie Bersart, in welcher ich biese Satiren, so wie ehmals die Briefe des Horag, gu übersegen versucht habe.

3ch hatte zwen Urfachen, wovon jebe fur fich fcon binlanglich mare, bas Jambifche Metrum bem Berameter vorzugieben. Die eine ift, die gerechte Beforgnis, in einer Zeit von mehr als 25 Jahren Die Runft beutsche herameter ju machen ziemlich verlernt ju haben. Es ift mit ben verschiebenen Bersarten bennabe wie mit ben musikalischen Inftrumenten; wer eines berfelben gut ju fpielen meiß, muß fich taglich barauf üben; und felbft ein ausgemach. -ter Birtus (was ich in ber Berametrifchen Runft nie gewesen bin) wurde es nicht mehr wagen, fich auf feinem Inftrumente boren ju laffen, wenn er es viele Jahre lang gang ben Seite gefest hatte. Benn aber auch biefer Umftand nicht in Betrach= tung tame, murbe ich-boch ben fregen Jambus bloß aus biefem Grunde vor bem Berameter gemablt baben, weil ber legte funftlicher ift, und, wenn er anbers mohl flingen folt, für bie musam pedestrem des Horaz einen zu prächtigen Schritt in unsrer , Sprache bat; ba bingegen (wenigstens meinem Ohre nach) ber frege Jambus geschickter fcheint, bem les fer

fer einen Begeif von ber leichtigkeit, Runftlofigkeit und oft mit Bleiß gefuchten Rachläßigkeit bes Poragifchen . Derameters ju geben, und febr Diefelbe Wirtung auf beutsche Ohren, bie Berfe bes Originals auf lateinische, ju machen. Ich sage mit Bebacht, ber fren'e Jambus: eine Bersart, worin ich geben und eilffplbige Berfe hauffig mit zwolf- und brenzehnsplbigen (foviel moglich ohne Abschnitt nach ber fechsten Sylbe) vermische, und baburch ein Splbenmaas erhalte, bas ber Profa febr nabe fommt, und, ohne fo ungebunben zu fenn wie bas Metrum ber lateinischen Romobienschreiber, boch fren genug ift, um fich bennabe jebem Bebankenschwunge, jeber Benbung bes Ausbrucks, wie von felbst anzuschmiegen, und (wenn man anders bie Runft sie recht zu lesen versteht) bem Ohre, zu eben ber Zeit, ba es eine tunftlofe Rebe in bem gewöhnlichen Bange ber Sprache bes Umgangs zu boren glaubt, gleichwohl bas fleine Wergnugen, bas aus leifer und ununterbrochner Babrnehmung bes Ahythmus entsteht, in einem besto bobern Grabe gewährt, je mehr Mannichfaltigfeit und Abwechselung baburch in biese Art von Syl. bentang gebracht wirb.

Man sieht hieraus, ohne weitere Erklarung,

warum ich dieses freye Metrum dem regelmößigen zehnigt big en Jambus vorgezogen habe. Es würde aber, auch ohne diese Nücksicht, bloß aus dem einzigen Grunde schon geschehen senn, weil dieses Metrum mir für die Horazischen Satiren schon zu tunstlich scheint, einen zu ernsten und zu seperlichen Schritt bat, und in der That dem fregen Gange der Gedanfen in einer Schreibart, die der Prose so nah als möglich kommen soll, noch weit hinderlicher ist als der Herameter.

Acht- und neunfilbige Verse habe ich mir nur wenn ich sie nicht zu vermeiben wußte, und baber sehr selten, — ben Anapastischen Schritt aber (meines Wissens) niemals erlaubt, als wo er in den eilf- und drenzehnsilbigen Versen, burch Verbindung der übrigbleibenden Endsylbe mit dem ersten Jam- bus des solgenden Verses von selbst entsteht.

Selten, und in der That seltner als ich gewünscht hatte, ist (nach Miltons Benspiel) zu Unfang des Verses ein Trochaus statt des Jambus gebraucht worden; wodurch, im Fall der vorgehende Bers eine sogenannte weibliche Endung, d. i. eine kurze Endsplbe mehr hat als der sunf. und sechs.

füßis .

füßige Jambus, in bem zwegten Schriffe bes nachft. folgenden ein Unapaft entfteht; wie 1. B.

welches ich hier nur barum 6 nerte, bamit man nicht für eine Barce halte, was mir, wenn es nicht zu häuffig vortommt, ben Jamben eine grofere Annuth zu geben scheint.

Der Gebanke, ben lateinischen Tert zugleich mit; ber Uebersehung zu geben, wird hoffentlich ben dam größern Theile ber teser, benein die Rergleichung ber Copen mit bem Originale, baburch erleichtert wird, Benfall finden. Ich habe ihn durchgehends nach der Bentlepischen Ausgabe abdrucken lassen, bis auf wenige Stellen, wo mir die gemeine tesart den fast immer scharssungen, aber doch nicht immer glucklichen Berbesserungen dieses gelehrten Mannes vorzugesten schien.

Beschrieben zu Weimar, ben rften May 1786.

### Bur neuen Auflage. - -

Sch habe ben dieser Austage nichts zu erinnern, als daß ich (um so mehr da sie wahrscheinlich von der lesten Hand ist) alle mir mögliche Ausmersamsteit angewähdt habe, meine Arbeit von allen, auch den unerheblichsten Unrichtigkeiten und Flecken, die ich in der etsten Ausgabe wahrnahm und für solche erkannte, zu reinigen. Jedoch habe ich nicht versessen, daß wer ein Wert dieser Art nach auftaehn Jahren zu verbessert unternimmt, viel mehr Gesahr läuft zu viel als zu wenig zu thun, und also das weise manum de tabula nie vergessen barf.

Weimar ben roten Januar 28046 346

with the straight with the side

Der

Horazischen Satiren

Erfes Buch.

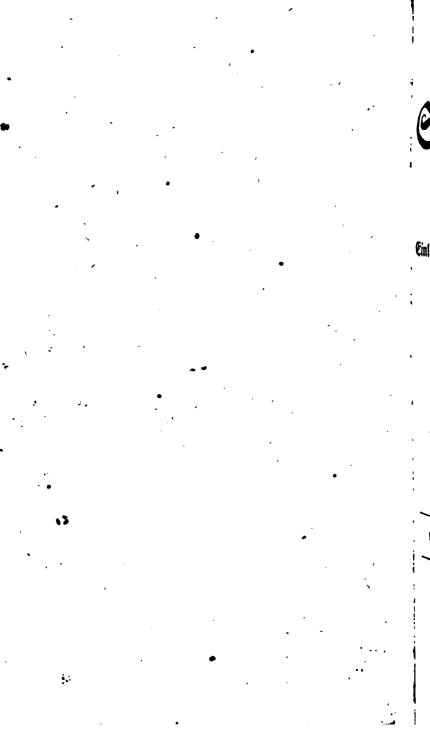

## Horazens.

# Satiren

aus bem Lateinischen überfett

und mit

Einleitungen und erlauternben Anmerkungen

non

C. M. Wieland.

Erfter Theil

Reue, verbefferte, mit bem Originale begleitete Ausgabe.

Leipzig, in ber Weidmannifchen Buchhandlung, 1819.

ľ رمرد د د

\$ 62. B 3

**ា**ខេត្ត (ពេលខ 1

ΰ L

### Un ben Lefer.

Sch glaube voraussegen zu konnen, bag bas Benige, mas fich von ber Satire ber Romer überhaupt und von ben Worgangern bes Borag in biefem Sache ins besondere, mit Buverlagigfeit fagen lagt, ben meiften meiner lefer bereits aus bem zwepten Banbe von Glogels Beschichte ber tomischen Litteratur befannt fen. Es murde alfo um fo überflußiger fenn, was icon von andern gefagt worben, bier wieber ju fagen, ba ohnehin bie Satiren und Spifteln bes Horaz bennahe die einzige Quelle find, woraus jene Renntniffe gefcopft werben tonnen. Bas ich über ben Charafter ber Horazifchen Satiren ins besondere ju fagen batte, glaubte ich, mit befferm Rugen bes Lefers, in ben Ginleitungen, Die jedem Stude vorgesett find, so wie fich bie Weranlaffung baju anbot, bepbringen ju fonnen.

Es bleibt mir also hier nichts übrig, als ein paar Worte über bie Bersart, in welcher ich biese Satiren, so wie ehmals die Briefe bes Horaz, zu übersegen versucht habe.

3ch batte zwen Urfachen, wovon jebe fur fich fcon binlanglich mare, bas Jambifche Metrum bem Berameter vorzuziehen. Die eine ift, bie gerechte Beforgnis, in einer Zeit von mehr als 25 Jahren Die Runft beutsche Herameter ju machen ziemlich verlernt ju haben. Es ift mit ben verschiebenen Bersarten bennahe wie mit ben musikalifchen Inftrumenten; wer eines berfelben gut ju fpielen meiß, muß fich taglich barauf üben; und felbst ein ausgemach. -ter Virtuos (was ich in ber Herametrifchen Runft nie gewesen bin) wurde es nicht mehr wagen, sich auf feinem Inftrumente boren ju laffen, wenn er es viele Jahre lang gang ben Seite gefest hatte. Benn aber auch biefer Umftand nicht in Betrach= tung tame, murbe ich boch ben fregen Jambus bloß aus biefem Grunde vor bem Berameter gemablt baben, weil ber legte funftlicher ift, unb, wenn er anbers mohl flingen folt, für bie musam pedestrem bes Horaz einen zu prachtigen Schritt in unfrer , Sprache hat; ba bingegen (wenigstens meinem Ohre nach) ber frege Jambus geschickter fcheint, bem les seç

fer einen Begrif von ber Leichtigkeit, Runftlofigkeit und oft mit Bleiß gefuchten Nachläßigkeit bes Horazifchen . Berameters ju geben, und ungefebr Diefelbe Wirtung auf beutsche Ohren, wie bie Berfe bes Driginals auf lateinische, ju machen. Ich fage mit Bebacht, ber frene Jambus: eine Bersart, worin ich geben und eilffplbige Berfe bauffig mit zwolf. und brenzehnfplbigen (foviel mog. lich ohne Abschnitt nach ber fechsten Sylbe) vermische, und baburch ein Sylbenmaas erhalte, bas ber Profa febr nabe tommt, und, ohne fo ungebunben zu fenn wie bas Metrum ber lateinischen Romobienschreiber, boch fren genug ift, um fich bennabe jebem Bebankenschwunge, jeber Benbung bes Ausbrucks, wie von selbst anzuschmiegen, und (wenn man anders bie Runft fie recht' ju lefen verfteht) bem Ohre, zu eben ber Zeit, ba es eine funftlofe Rebe in bem gewöhnlichen Gange ber Sprache bes Umgangs ju boren glaubt, gleichwohl bas fleine Wergnugen, bas aus leifer und ununterbrochner Wahrnehmung bes Ahpthmus entsteht, in einem besto hobern Grabe gewährt, je mehr Mannichfaltigfeit und Abwechselung baburch in biese Art von Syl. bentang gebracht wirb.

Man sieht hieraus, ohne weitere Erklarung, war-

warum ich dieses frepe Meirum bem regelmäßigen zehn fplbigen Jambus vorgezogen habe. Es wurde aber, auch ohne diese Nücksicht, bloß aus dem einzigen Grunde schon geschehen senn, weit dieses Motrum mir für die Horazischen Satiren schon zu kunstellich schritt sich scheint, einen zu ernsten und zu seperlichen Schritt bat, und in der That dem frepen Gange der Geschanken in einer Schreibart, die der Prose so nah als möglich kommen soll, noch weit hinderlicher ist als der Herameter.

Acht. und neunstlbige Verse habe ich mir nut wenn ich ste nicht zu vermeiden wußte, und baher sehr selten, — ben Anapastischen Schritt aber (meines Wissens) niemals erlaubt, als wo er in ben eilf. und dreyzschnstlbigen Versen, durch Verbindung der übrigbleibenden Endsplbe mit dem ersten Jambus des solgenden Verses von selbst entsteht.

Selten, und in der That feltner als ich gewunscht hatte, ist (nach Miltons Benspiel) zu Unfang des Berses ein Trochaus statt des Jambus gebraucht worden; wodurch, im Fall der vorgehende Bers eine sogenannte weibliche Endung, d. i. eine kurze Endsplbe mehr hat als der sunf- und sechsfüßis füßige Jambus, in bem zwehten Schritte bes nachfte folgenden ein Anapaft entfleht; wie 3. B.

Mecht ober Un mecht be ben u. f. w.

welches ich hier nur barum 6 nerte, bamit man nicht für eine Parte halte, was mir, wenn es nicht zu hauffig vortommt, ben Jamben eine grospere Anmuth zu geben icheint.

Der Gebanke, ben lateinischen Tert zugleich mit; ber Uebersehung zu geben, wird hoffentlich ben dem größern Theile ber tefer, benein bie Rergleichung ber Copen mit bem Originale, baburch erleichtert wird, Benfall finden. Ich habe ihn durchgehends nach ber Bentlepischen Ausgabe abdrucken lassen, bis auf wenige Stellen, wo mir die gemeine tesart ben fast immer scharssungen, aber boch nicht immer glücklichen Berbesserungen dieses gelehrten Mannes vorzuglehren schien.

Beschrieben zu Beimar, ben isten May 1786.

### Bur neuen Auflage. - -

Sch habe ben dieser Austage nichts zu erinnern, als baß ich (um so mehr da sie wahrscheinlich von der lesten Hand ist) alle mir mögliche Ausmersamsteit angewändt habe, meine Arbeit von allen, auch den unerheblichsten Unrichtigkeiten und Flecken, die ich in der etsten Ausgabe wahrnahm und für solche erkannte, zu reinigen. Jedoch habe ich nicht versgessen, daß wer ein Wert dieser Art nach achte zehn Jahren zu verbessert unternimmt, viel mehr Gesahr läuft zu viel als zu wenig zu thim, und also das weise manim de täbula nie vergessen barf.

Weimar ben roten Jamen 1894 Bur Benauff

miller te in grandet og elder 📆.

Der

# Horazischen Satiren

Erfes Buch.



## Horazischen Satiren

. Erfes Buch,

### Erke Satire.

### Einleitung.

Die herrschende Ibee in diesem poetischen Diseurse, und das Resultat der Betrachtungen, die unser Dichter dars in über die Inconsequenz der Menschen in dem was ihre wichtigste Angelegenheit ist, anstellt, macht gewissermaßen den Inhalt seiner meisten Satiren und Briefe, und einiger seiner schönsten Oben aus. Es ist der Seist seiner Philosophie, der Mittelpunkt aller seiner moralischen Begrisse und Sesimungen, der seste Grund seines eigenen Lebens, und das einzige, was unter allen Umständen und in allen Lagen, unter den Ungewisheiten der menschlichen Dinge, den Zweiseln der Vernunft, und den Undeständigkeiten des Glückes, für ihn immer wahr und und er and er lich blieb. Es ist das goldene

LARTYS SORTE TVA VIVES SAPIENTER

das er feinem Arift guruff's); es ift bie freundschafe-

<sup>)</sup> Epist. 10. L. I. v. 44.

liche Ermahnung an den ehrlichen Bullatius, ber bie Rrantheiten feines Gemuthes burch Luftveranberung und Reifen zu heilen hofte,

- Rimm bu jebe frohe Stunde die Gott bir ichentt mit Dant an, und verliere nis bas Gegenmart'ge burch Entwurfe für ein tunftiges Bergnügen, sonbern richte so bich ein, bas, wo bu immer lebft, bie gent gelebt zu haben sagen konneft - ")!

Anti, es ift ber große Grundsag ber Philosophie bes. Socratischen Aristipps: bas mas wir such en ift immer in unfrer Gewalt, es ist hier ober nirgends. Horat mar so überzeugt pon bieser Wahrheit, und von ber ganzen praktischen Lebenstheorie, wovon sie bas Prinzipium ist, bas er weber philosophiren noch satiristren konnte, ohne bavon auszugehen, ober babin zurückzukommen.

Es ist also in biesem moralischen Discurse nicht um neue Wahrheiten, sondern um solche zu thun, die nicht oft genug gesagt werden können, und die man den Mensschen, als die einzige Seelenarzney, die ihnen wirklich gutes thun und ihre selbst gemachten Leiben lindern, ja, wenn sie es nicht selbst verhindern, von Grund aus heig len könnte, immer und unaushörlich wieder in einer andern Sestalt und Zubereitung andieten muß. Dieses leztere macht die Runst des philosophischen Dichters aus, und eben in dieser Kunst des Vortrags wird man an dem unsrigen in allen seinen Sermonen einen desto größern Meister sinden, je geschickter er sie unter dem Schein ungesuchter, zusällig entstandener Gedanken zu verberzen gewust hat.

Die

Die fast allgemeine Spibemie ben Romer feiner Beit war die nehmliche, woran wir hentzutage die vornehmfen Staaten in Europa frant liegen feben, eine unmaßige Sucht fich ju bereichern. Rom hatte bie Derrichaft ber gangen bamaligen Belt an fich geriffen; und was jest Bengalen fur bie Englanber ift, war Europa, Mfia und Afrita fur bie Romer. Ibre ungeheure Republik war noch unter zwen Oberbaupter, Cafar Detavianus und Marcus Antonius, getheilt. Jebermann bing bem einen ober bem anbern an. Leute von geringer Bebeutung hatten auf biefem Wege ein unermefliches Gluck gemacht; Saufenb andere waren baburch angereist worben, es gleichfalls ju versuchen; niemand wollte gurudbleiben, jeder ben Boreilenden ben Rang ablaufen und ben Erften fo nabe tommen als moglich. Diese Buth, womit bie oberften Claffen angesteckt waren, brang, wie naturlich, gar halb and su ben unterften ein; und fo verlobe fich in furger Zeit ber eble alte Rationalcharafter ber Romer in Diefer unerfattlichen Sabfucht, welche Soras in allen feinen Berten bald mit bem gurnenden Gifer eines Ardilochus angreift, balb im lachenben Cone ber attifchen Romobie bespottet, balb mit Gofratiichet Raltblutigfeit ihrer Thorbeit und Inconfequeng ju übermeifen fucht.

Dies lettere ift es, was in gegenwärtigem Dicurfe feine Hauptabsicht zu fenn scheint: wo die Frage, "wars um so wenige mit dem, was sie find und was sie haben, zufrieden, und also diejenigen so selten find, diejenn die Zeit zum Abscheiden kommt,

vohl gelebt ju haben berfichern, und, vergnügt mit ihrem Antheil von Leben, wie ein Gaft von einem Mahlo gefättigt auffleha



nicht

wicht sowohl das Problem, welches er auflbsen will, als der Kaden ist, an welchem seine Gedanken über diesen Gegenstand fortlaufen. Dem einen eizgentlich fünstlichen Plan und eine dialektische Genausyteit im Zusammenhange des ganzen Rasonnements muß man hier nicht suchen. Der Gang seiner Gedanken ist auch hier, wie bepnahe in allen seinen Werken, einem Spaziergang ähnlich, wo man sein Bergnügen daram sindet kleine Umwege zu nehmen; wo man sich von jedem Gegenstande, der unste Ausmertsamkeit erregt, aufbalten läst, und am Ende entweder da, wo man hin wollte, angelangt, oder wieder dahin zurückgekommen ist, wo man ausgegangen war.

Daß aber gleichwohl ein feinerer Zusammenhang in biefer Satire zu finden fen, als einige Ausleger gefeben baben, wird bie folgende kurze Aualnse beweisen.

"Die meiften Menschen, fagt horas, find mit ihrem Stand und Gluck übel jufrieden, und preifen andere aluctlicher, mit welchen fie boch, wenn es Ernft galte, nicht taufden wurden. Erfte Inconfequeng! aber meber bie einzige noch bie grofte, bie man in bem Beftreben nach Gluckfeligkeit begeht. Dier ift eine noch gro-Here. Alle diefe Lutte, die fichs fo fauer werden laffen, -nach einem Gluce ju jagen bas unmer vor ihnen fliebt, machen einen Buffant ber Rube und bes Genuffes zu ihrem Biele; alle feten fich vor. bes Lebens noch einst frob-ju merben : aber wir muffen boch, fagen fie," erft bafur forgen Brob ju baben: ober follten wir uns von ber Umeife an Borficht beschämen laffen? ter biefem Bormand bauffen fie unermubet Borrath auf Bortath, und finden endlich fo großes Bergnugen am Aufhauffen, daß fie des Benfpiels ber Ameife, und bes Endzweds marum fie fammeln wollten, gang vergeffen, und, aus Surcht ihren Daufen fleiner ju machen, faum .

faum bas Berg baben fich: fatt ju effen. Jubem mifthe fich noch Sitelfeit, Deib und Giferfucht ins Spiel: man will nicht weniger haben als anbre, und beneidet jeden. ber mehr bat: Dan fann alfo nie aufhoren ju fammeln; man verfagt fich allen Genug bes Lebens, man wird von ben gramlichften Leibenschaften vergehrt, man bat felbft feine froliche Stunde und macht anbern feine. verliert alle Buneigung ber Seinigen, alle Achtung ber Belt, und geht endlich, oft noch gar burch bie unrechte Thur, wieder aus bem Leben binaus, obne fich felbft fagen ju tonnen, ich babe gelebt." - Dies ift bie Gebanfenfolge in biefem Stude, etliche fleine Abichweifune gen abgerechnet, worunter bie betrachtlichfte ber Dialog mit bem Beigigen ift, ben ber Dichter in ber Mefopifch en Danier feiner Thorbeit ju überführen fucht; eine Digreffion, die fo nah am Bege liegt und bem hauptzwed fo wenig im Lichte fieht, baß fie biefen Damen faum perbient.

Der herrschende Con in biesem Discurs ift mehr ernfthaft als fomisch, und bemjenigen vollig gleich, ber in ben Epifteln an Scava, Lollins, u. a. berrichet. Doch zeigen fich überall Spuren bet auten gaune, bie unfern Dichter auszeichnet, und ber Urbanitat, Die gleichsam feine eigene Gragie ift. Roch verbient vielleicht bie Rlugbeit bemerft ju werben, womit er für eine Satire, bie einem Dacenas gugeeignet merben follte, einen Inhalt auswählte, woben bie Eigenliebe beffelben nicht nur nicht ins Gebrange tam, fonbern vielmehr ihre Rechnung fand. Racenas lebte, ungeachtet feiner Gunft ben Auguftus, bis an feinen Lob im Privatstande, mit ber angeerbten Burbe eines romischen Ritters gufrieden; und niemand machte einen glangenbern Gebrauch von feinen großen Reichthumern als Eine Gatire auf bie Ungufriedenheit ber MenMenschen mit bem was fie find, und auf ben Geig, wurde also, an ihn gerichtet, zu einem indirecten Lobe. Wenn man auch dies Schmeichelen nennen will, so muß man wenigstens gestehen, daß es eine sehr anständige und unschuldige Art zu schmeicheln ift, die dem Verstand unfers Dichters Ehre macht, ohne seinem Herzen Schande zu bringen.

Von der eigentlichen Zeit, wann diefes Stuck gefchrieben worden, läßt sich nichts gewisses sagen. Daraus, daß es das er ft e in diesem Buch ift, folget nicht,
daß es auch der erste Versuch unsers Dichters in diefer Sattung war. Vielleicht vertritt es bloß die StelTe einer Zueignungsschlift, und ist also eher das letzte
in der Zeitfolge. Wenigstens läßt sich keine nähere Verianlassung darin entdecken.

Woher, Macenas, mag es kommen, bes mit seinem selbsterwählten ober vom Geschick ihm zugeworfnen Loose niemand sich begnügt, und jeden, der auf einem andern Psabe das Stück verfolgt, für neidenswürdig halt? Wie glücklich ist der Kaufmann! ruft ein alter von vieler ausgestandner Noth und Arbeit gebrochner Krieger aus; der Handelsmann hingegen, bessen Schiff in Stürmen treibt, preist den Sobatenstand — "Was ists benn auch? Man trift zusammen, und in einem Stündchen ists

entschieden, Siegeswonne, ober rascher Tob!" Der Abvocat, weim sein Elient beim Buf bes frühen Sahns ihn aus dem Schlafe pocht,

tobt

Qui fit, Maccenas, ut neme, quam fibi fortem
feu ratio dederit fau fats objecerit, illa
contentus vivat, laudet diversa fequentes?

O fortunati mercatores, gravis annis
Miles ait, multo jam fractus membra labore;
contra Mercator, navim iactautibus aufiris:
Militia est potior; quid enim? concurritur; horas
momento cita mors venit aut victoria laeta.

Agricolam laudat juris legumque peritus,
fub galli cantum confultor ubi ostia pulfat.

Ones. Satir. 1. 2.

•

Lobt fich ves Landmanns Leben, während diefer, wenn ein Termin zu ungelegner Zeit aus seiner Wirthschaft in die Stadt ihn zieht, die Städter für die einz'gen glücklichen auf. Erden ausruft. Dies durch alle Classen und Stände fortzuführen würde selbst den Schwäßer Fabius?) ermüden. Also, um Dich nicht aufzuhalten, höre gleich wo ich kinaus wis. Wenn ein Gott nun käm't und spräche: "gut, ich will euch geben was ihr begehrt; du, Krieger, sollst ein Kansemann.

du, Rechtsgelehrter, sollst ein Bauer senn! Fort, tauschet eure Rollen? Nun? Bas zaubert ihr?"

So wurde keiner wollen. Und fie konnten boch fo gtudlich werben! — Bare folches Bolk nicht werth, bag Zevs mit beiden aufgebaußten Baden

Ä

Ille datis vadibus qui rure extractus in urbem est folos felices viventes clamat infurbé.

Caetera de genere hoc, adeo funt multa, loquacem delassare valent Fabium. Ne te morer, audi 15 quo rem deducam. Si quis Deus, en ego, dicat, jam faciam quod vultis; eris tu, qui modo miles, mercator, tu, consultus modo, rusticus: hine cos, vòs hine mutatis discedite partibus. Eja!

Quid statis? nolint. Atqui licet esse beatis!

20 Quid causae est, merito quitristis Jupiter ambas.

sie grimmig ansah' und sich rund erklärte, er wolle nicht so zahm mehr senn, die Ohren zu albernen Gebeten herzuleihen? Doch, — um nicht nach der Possenspieler Weise, mein ganzes Stud in diesem Ton zu geben, (Biewohl, wer wehret uns die Wahrheit lachend zu sagen? so wie milbe Padagogen die kleinen Zöglinge durch Honigplähchen zum Abe versuhren) — Laß uns jezt von einer ernsten Sache ernsthaft sprechen.

Der Pflüger, ber sichs fauer werben läst sein Feld zu bau'n, ber hinterlist'ge Krämer, 3) ber Kriegsmann, und ber Schiffer, ben Gewinnsucht burch alle Meere jagt, versichern alle, sie unterziehen sich so vieler Plage bloß um einft, im Alter, ihres Lebens noch

B 2

in

iratus buccas inflet, neque se sore posthac tam facilem dicat, votis ut praebeat aurem? Praeterea, — ne sic, ut qui Jooularia, ridens percurram (quanquam ridentem dicere verum quis vetat? ut pueris olim dant crustula blandi doctores, elementa velint ut discere prima) sed tamen amoto quaeramus seria ludo.

lle gravem duro terram qui vertit aratro perfidus hic caupo, miles, nautaeque per omne audaces mare qui currunt, hac mente laborem fefe ferre, fenes ut in otta tuta recedant,

ajunt,

in Rube frob ju werben, wenn'fle eift fure Brod geforgt: fo mie bie Ameis, (Wht gewöhnlich Benfpiel) ein fo fleines Thierchen, und boch an Steif fo groß! in ihrem Dunbe berbenichleppt was fie tann und ihrem Sauffen gutragt, um auf bie vorgefühlte Butupft fich ben Beiten gu verforgen.' Gut! wenn aber aus feinem umgefturgten Rruge nun ber Baffermann die traur'ge Sahregeit ichuttette Briegt fie nicht mehr berdus, . und ift fo weifemit bem Erworbnen gutlich fich ju thun : 4) ba bich hingegen weber Sonnengluth noch Winterfroft, noch Sturm noch Schwert und geuer vom Wucher abzubringen je vermag, nichts bich erschredt, wenn nur fein andrer reicher wirb. Wozu der ungeheure Sauffen Gold und Silber, wenn bu furchtfam, wie geftohlnes But,

ajunt, cum fibi fint congesta cibaria: figut
parvula (nam exemplo est) magni formica laboris
ore trahit quodcunque potest, atque addit acervo
35 quem struit, haud ignara ac non incauta futuri:
quae, simul inversum contristat aquarius annum,
non usquam prorepit, et illis utitur antequaesitis sapiens: cum te, neque fervidus aestus
dimoveat lucro, neque hiems, ignis, mare, ferrum:
40 nil obstet tibi, dum ne sit te ditior alter.
Quid juvat immensum te argenti pondus et auri
furtim desossa timidum deponere terra?

..Quod

ihn in bie Erbe ichatrft? - Du fprichft: 'Er mitfte. wenn taglich mas hinweggenommen murbe, jum Pfennig endlich boch berunterfcmelien. Doch, nimmft bu nichts, was ware benn noch fcones an beinem Sauffen? Batten beine Tennen auch hundert taufend Scheffel ausgebrofchen. bein Magen wird barum nicht mehr als meiner faffen: wie, unter einem Trupp von Stlaven, ber ben Brobfad tragt barum tein größer Stad empfangt. Und was verschlägt es bem, ber innerhalb ber Grengen ber Ratur lebt, ob er bunbert ob taufend Morgen adert? - "D! es ift boch angenehm von einem großen Sauffen ju nehmen," fagft bu. - Wenn bu uns erlaubft von unferm Benigen fowiel zu nehmen als bu von Biel, fo feh ich eben nicht was beine Boben die mishr helfen follten.

n i d

"Quod si commissique silem redigatur ad assem. "
At, ni id sit, quid habet pulchri constructus acervus?
Millia framenti tua triverit area centum,
non tuus hoc capiet venter plus ac meus: ut si
reticulum panis venales inter onusto
forte vehas humero, nihilo plus accipias quam
qui nil portarit. Vel dic, quid referat intra
Naturae sines viventi, jugera centum, an
millearet?—, At suave est ex magno tollere acervo."
Dum ex parvo nobis tantumdem haurire relinquas,
cur tua plus laudes cumeris granaria nostris?

als unfre Raften uns. Es ift, als wenn du einen Rubel ober Becher Baffere brauchteft, und fprachft: ich mochte boch aus einem großen Flug ihn lieber als aus biefem Quelichen fullen. Da tommte bann gerne fo , bağ einen , ber an großerm Ueberfluß als Recht ift Freude hat, ber schnelle Walbstrom famt bem morfchen Ufer bavon führt: ba hingegen, wer nicht mehr begehret als bas Bischen was er braucht, dafür auch weber leimicht Baffer trinten noch einen naffen Tob befürchten muß. 3) Allein, ein guter Theil ber Menfchen, angekornt von falfcher Gierbe, 6) fpricht; nichts ift genug! Bas einer hat bas gilt er, und nicht mehr Bas ift mit folden Leuten anzufangen? Lag fie boch elend fenn, wofern fie es So gerne find: Denn manchem gehte vielleicht

wie

Ut, tibi si sit opus liquidi non amplius urna

55 vel cyatho, et dicas: magne de slumine malim
quam ex hoc sonticulo tantumdem sumere. Eo sit,
plenior ut si quos delectat copia iusto
eum ripa simul avulsos ferat Ausidus acer:
at qui tantuli eget quantum est opus, is neque simo
60 turbatam haurit aquam, neque vitam amittit in undis.
At bona pars hominum, decepta cupidine salso,
Nil satis est, inquit, quia tanti, quantum habeas, sis.
Quid sacias illi? jubeas miserum este libenter;
quatenus id sacit: ut quidam memoratur Athenis

wie jenem reichen Anauler gu: Athen, ?) ber, wenn er borte wie man in ber Stabt von feinem Beige fpreche, naferumpfenb ju fagen pflegte: immer gifche mich ber Pobel aus, ich flatiche besto mehr mir felbft ju Saufe, wenn ich meine Suchfe in ber Rifte betrachte. Zantalus fcnappt ewig burftenb bem Baffer nach, bas feine burren Lippen vorbepfliefit .- Die? bu lacheft ? a) Ift bie gabet: nicht unter anberm Rahmen beine eigene Beschichte? Da bu über beinen Gaden . mit allenthalben hergescharrtem Golde gefüllt, unruhig und hatbwattend schlummerft. genothigt, fie wie Beiligthumer forgfam ju ichonen, ober nur, wie an Bemablben, bie Augen bran gu weiben? - Beift bu benn nicht mas bas Gelb gilt? Nicht mogu es gut ift ? Dag Brobt, Gemufe und ein Quartchen Bein

bafür

queis

fordidus ac dives, populi contempere voces

fic folitus: populus me fibilat, at mihi plaudo
ipfe domi, fimul ac nummos contemplor in area.

Tantalus a labria fitiens fugientia captat
flumina: quid rides? mutato numine de te
fabula narratur. Congestis undique faccis
indormis inhians, et tanquam parcere faccis
cogeris, aut pictis tanquam gaudere tabellis.

Nescis que valent nummus? quem praebeat usou?

Panis emature, olus, vini sextarius; adde

bafür gu haben ift, und manches auber was fich bie menschliche Ratur nicht gem verlagen laft? Bie? foute bie's foviel Bergnugen machen, Tag und Nacht, entfeett vor Angft und ohne Schlaf, vor Dieben und Feuersbrunften bich ju fürchten, und vor beinen eignen Sclaven , bag fie bich nicht überfallen, und mit beinem Belbe bavon gehn? D! wenn Reichthum ans nichts beffers gu geben bat, fo wunfch' ich bettelarm gu Teon! Doch - wenn ein Fieber ober fonft ein Bufall bich aufe Lager beftet, haft bu fur bein Gelb boch jemanb wenigftens ber ben bit auffist, bir warme Zucher umschlagt, und ben Argt befchwort bich zu erhalten und ben lieben Deinen wieber ju Schenken? - Umgefehrt! Dein Beib, bein Gobn find Zeinde beines Lebens; Nachbarn und Befannte,

2546.

75 queis humana fibi doleat natura negatis.

An vigilare metu examinem noctesque diesque formidare malos fures, incendia, fervos ne te compilent fugientes, hoc juvat? Horum femper ego optarim pauperrimus esse bonerum.

80 At fi condoluit tentatum frigore corpus, aut alius calus lecto te affixit, habes qui affideat, fomenta paret, medicum roget, ut to fulcitet, ao reddat natis carisque propinquis? Non uxor falvum te vult, son filius, omnes Bubden und Dabden, wunfchen bir ben Zob. Und barffs bu bich's noch munbern laffen , bu, bem feine Raffe über alles ift, wenn niemand eine Liebe, Die bu nicht verbienen magft, bir fchentet? Denneftibu, Bermanbte, welche bie Ratur bir ohne bein Buthun gab, an bich jet gieben und ju Freunden bir ju machen, ware fo verlohr'ne Dub', als wenn bir einen Efel bie Schulen lehren wollteft? Rury, bes Scharrens mus boch einft ein Enbeifenn. Je mehr bu haft je minber barf, vor Dierftigfeit die granen. " Du haft nun was bu gierteft: lag es bann baben bewenden, bag bire nicht gulegt wie bem Ummiblus ?) ergehe, boffen Geschichte, weil fie turg ift, ich bir boch ngablen muß. Der Mann war, wie man fagte . :

vicini oderunt, moti, pueri atque puellec:
Miraris, cum tu argento post cannia pones,
fi neme practet quem non mercaria autoren?
An, si cognates, nullo nutura labore
quostibi dat, retinere velis fervareque amicos,
infelix operam perdas, ut si quis afellust
in campa doceat parentem currere fraenis?
Denique sit finis quaerendi, quoque habeas plus,
pauperiem metuas minus, et finire laborem
incipias, parto qued avebas! ne facias quod
Ummidius quidam, (non lenga est fabula) dives;

fo reich, bag er fein Belb mit Scheffeln mag, und auch fo filzig, bag er nie fich beffer als feine Sclaven fleibete. Bis an fein Enbe war Sungerefterben feine eing'ge Burcht. Bas mennt ihr bag foin Enbe war? Sein liebes getreues Rebsweib, chemals feine Sclavin, ... hieb ihm, wie eine zwepte Alptemneftra, 20 mit einer Bimmerart ben Ropf entzwep. "Bohlan! Baron ich thun? ein Daniu ein Romantanus \*1) werben?" - Alfo immer bon einem Zeufferften gum anbern ? Um fein gilg, muß man ein Taugenichts, ein Schlemmer fenn, Bom glatten Zanais jum Schwiegervater Bifelle, 12) liegt, bent' ich, etwas in ber Mitte. Salt Daas in Allem , benn in Allem giebt's ein Mittel, beffen Linie bas Rechte bezeichnet; bif : und jenfeits wird gefehlt.

ut metiretur nummos; ita fordidus, ut fo non unquam fervo melius vestiret; ad usque fupremum tempus, no fe penuria victus opprimeret, metuebat. Ad hune liberta fecuri 100 divist medium, fortissma Tyndaridarum.

Quid mi igitur suades? ut vivam Maenius? aut sio ut Nomentanus? — Pergis pugnantia secum frontibus adversis componere? Non ego, avarum cum veto te sieri, vappam jubeo ac nebulonem. o5 Est inter Tanaim quidquam socerumque Viselli.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines, ques estre citraque nequis consistere rectum.

Ich febre nun babin gurud, woher ich ausgieng: nehmlich, bag bem' Geig'gen gleich, Riemand mit feinem Loos gufrieben ift, nur Jene lobt, bie einen anbern Beg im Leben gehn, wenn eines Unbern Biege mehr Milch giebt, gleich die Schwindfucht friegen mochte, nie mit bem großen Saufen Mermerer fich mißt, und biefem ober jenem ftets gubor gu fommen eifert, immer alfo bem reich zu werben Gilenben Ein Reicherer im Weg ift : Wie, fobalb. bas rafche Rennpferd aus ben ofnen Schranten bie Bagen reift, ber Bagenführer nur bie Roffe, bie ben feinigen'guvor geflogen find, zu überhohlen ftrebt. hingegen ber gurudigebliebenen

nicht achtet 23). Daheralfo, bag ber Mann fo felten ift, ber wohl gelebt zu haben

Dets-

dicat.

Illuc unde abii redeo. Nemon' ut avarus

le probet, at potius laudet diversa sequentes,

quodque aliena capella gerat distentius uber

tabescat, neque se majori pauperiorum

turbae comparet, hunc atque hunc superare laboret."

Sic sestinanti semper locupletior obstat,

ut, cum carceribus missos rapit ungula currus,

instat equis auriga suos vincentibus, illum

praeteritum temnens extremos inter euntem.

Inde sit; ut raro, qui se vixisse beatum

verfichert, und, vergnügt mit seinem Antheil, ; vom Leben wie ein Gast von einem Mahle gesättigt weggeht? 14) — Soviel sen genug; Und nun, damit ich nicht die Schränke des triefäugigen Crifpin geplündert gu haben Scheine, nicht ein Wortchen mehr!

dicat, et exacto contentus tempore vitae cedat, uti conviva fatur, reperire queamus.

120 Jam fatis est! Ne me Crispini scrinia lippi compilasse putes, verbum non amplius addam.

## Erläuterungen.

1) Wer biefer Fabius eigentlich gewesen sey, (wahrschwinlich), seines vornehmen Nahmens ungeachtet, ein Mensch von weniger Bebeutung) genug, daß aus dieser Stelle selbst erhellet, daß er ein großer Schwäger war. Der nahmenlose alte Scholiaß, ber sein eigenes (verlohren gegangenes). Buch von den Nahmen, die im Horag vorkommen, so oft citiert, will Nachricht haben, daß es ein Anhänger vom Pompejus gewesen sey, einige Bücher über die Stoische Secte geschrieben, und große Händel mit unsehm Dichter gehabt habe. Das mag ihm glauben wer will, sagen wir mit Torrentius: aber die Bermuchung des lehtern, daß es der Fabius Mapimus gewesen sey, von welchem Quintilian L. IV. 3. ein scherhaftes Wort,

fo ibm abet ben August entfahren war, anführt, ift hoch weit unwahrscheinlicher. Diefer Fabius Darimus mar, ofe ne allen Zweifel, ein Unbanger und Reeund bes Auguftus; und ber Schern; man follte Prafente, welche Augustus feb nen Rreunden zu madjen pflegte, wicht Congigria, fon bern Seminaria nennen \*), war fo unfchulbig, bag ibn August felbst boren burfte: Die follte nun ein Sorat, um fich baburch beym August einzuschmeicheln, einen von ben vornehmften Romern und einen Freund beffelben wegen eines folden unbebeutenben Scherzes offentlich befdimpft haben ? - Bubem mußte es, wenn es biefem gas bius batte gelten follen, dicacior, nicht loquacior beiffen: Borgs aber gielt bier augenfcheinlich auf einen Schmaser. nicht auf einen unzeitigen Spotter. Sch habe mich ber bie fer Reinigfeit blog barum aufgehalten, um an biefem Bepspiele zu zeigen: wie felbft gelehrte Commentatoren zuweilen mit dem guten Soraz umgehen, und was fur Albernheiten ihm aufgeburbet werben, blog um ihn, bem alten und (wie es fcheint) nicht auszurottenden Vorurtheile zu gefallen, mit

<sup>\*)</sup> Die Geschente, welche ben besondern Gelegenheiten von den Aanstern dem Romischen Bolte oder auch der Armee gemacht wurden, bieffen Congiaria, von Congius, einem römischen Maaste, wels des den achten Theil einer Amphora enthielt. Diese Congiaria bestünden theils in einer gewissen Portion Setreide, Sleisch, Del u. dergl. theils in baarem Gelde. Aufferdem pflegte man auch die Geschente, welche die hamaligen großen herren in Rom zuweilen die ihre sogenannten Freunde, oder vielmehr höslinge und Cliene ten machten, Congiaria zu nennen. Augustus, der in seinen Spenden an das Bolt sehr frengesig war, pflegte hingegen seine Freunde mit Lieinen Geschenken abzusinden. Deher sagte Fabius im Scherz: man sollte sie fatt Congiaria, heminaria nennen. Denn hemina (ebenfalls ein römisches Maas) war nut der zwölste Abeil des Congius.

aller Gewalt ju einem niedrigen Schmeichler bes Ansauffs zu machen.

· 2) Bermuthlich zielt Horaz burch Jocularia auf bie Art von Poffenfpielen, welche man bamals Eroben bief, und wovon bie Intermeggi ber Italianer mit ihren perschiebenen luftigen Dersonen ober Dasten unftreitig bie Ueberbleibsel find. Da biefe Poffenfpiele juvor Satirae ge= nennt wurden, und ju ben Satiren bes Lucilius bie Beranlaffung und ben Dahmen gegeben haben, fo ift leicht. gut feben, warum Borag ihrer bier ermahnt; nehmlich nleich im erften feiner poetischen Germonen ober Difcurfe (bie er wegen einiger Achulichkeit mit ben Lucilifden Satiren. unter biefem festen Rahmen ju publigiren anfing) ber Depnung auvorzutommen, als ob es barin etwa blog auf Spaf und Perfifffage angefeben fep. Seine Erziehung und fein Aufenthalt in Athen hatte ihm fur bie Setratifche Manier zu philosophiren, welche Sumanitat und Urbanitat fo fcon mit einander verbindet, einen fo entfchiebenen Geschmad gegeben, bag wir fie in allen feinen Getmonen, ben Satiren-und ben Epifteln, herrichen feben. Da ibm alle feinen Runftgriffe und Wendungen biefer Dethobe geläufig und gleichsam naturlich maren: fo behalt er fich zwar auch bas Recht bie Wahrheit lachenb zu fagen por - ridendo dicere verum quis vetat? - Aber er beftimmt fogleich ben Gebrauch beffelben burch ben 3med; und biefen hatte er nicht feiner und richtiger angeben tonnen, ale burch bas Gleichnis: ut pueris olim dant criifinla blandi doctores. Das Berfahren ber Dabagogen mit ihren fleinen Abeichusen, und bes Aefopifchen ober So-Fratischen Sittenlehrers mit feinen Buborern ober, Refern, ift bas nehmliche, weil bie Ubneigung ber lettern vor ftras fen-

fenben und beffernben Babrheiten eben fo groß ift; als bie ber erften vor bem leibigen Abcbuch. Sie muffen alfo auf abnliche Art, nehmlich burch eine Art von fuger Lockspeife, jene jur Bahrheit, biefe jum Abc gleichfam betrogen werben. Der moralische Dichter und ber Pavagog verbergen bende ihre mabre Absicht:, Die tleinen Rinder mennen, es fep bloff um bie Sonigtuchen, bie großen, es feb blog um Spas und Beluftigung ju thun; ihnen ift es gud une nichts anders; aber, wenn ber Dichter feinen 3med nicht felbft vergifft, fo erhalt er ihn, quasi aliud agendo, fo gut wie ber Pabagog. Der Buborer erfahrt lachend feine Bahtheiten, wird unvermerkt jum Rachbenken veranlagt, und beffert fich -- wenn anders noch etwas an ihm zu befe fern ift. Dies ift bas circum praecordia ludere, (bem Befer ums berg berum (pielen) welches Perfins mit einem fo gladlichen Ausbruck zu einem Sauptzug bes Charaftere unfere Dichtere macht.

- 5) Ich habe caupo hier, mit Batteur, burch Kramer überfest, wiewohl es gewöhnlich einen Wirth bezeichnet. Daß das Wort aber auch jene Bedeutung habe, beweiset das davon abgeleitete cauponari, welches in einer
  von Cicero (de Offic. I. 12.) augeführten Stelle aus einem Arauerspiele des Ennius unläugbar die Bedeutung,
  handeln, Arameren treiben hat: non cauponantes
  bellum, sed belligerautes.
- 4) Der Dichter fallt hier ben Geizigen, Die er rebend einführte, auf einmal, ohne eine neue Periode anzusangen, in die Rebe, um bas Bepfpiel ber Amelfe, womit sie ihre Leibenschaft fürs Zusammenscharren und Aufhäuffen so gere ne beschönigen, gegen fie felbst unzuwenden, und zu ihrer Beschäuung zu gebrauchen.

Meglauss bemerte ich hier gegen Sagedarn (in ber Insmostung zu seiner Uebersehung ber Aesopischen Fabel von ber Ameise und Grille), und gegen mich selbst (in ber ersten Ausgabe dieser Sattren) daß Horaz wegen dieser den Ameissen zugeschriebenen denomischen Borsicht der gewöhnlichen Entschuldigung eben nicht bedürfe. Denn daraus, daß die Englischen und Deutschen Ameisen keine Provisionen auf den Winter machen, weil sie diese strenge Jahrszeit in ihrem unteritdischen Restern in beständiger Erstartung zubringen, folgt nicht, daß es mit den Amelsen der heisen himmelostriche ebendieselbe Bewandtnis haben musse.

5) Diese Stelle giebt ein schönes Bepspiel das zu erstäntern, was ich oben mit der Aesopischen Manier Sitzenlehren einzukleiden, die unsvem Autor eigen und vornehms sich das ist, was ihn in seinen versissierten Discursen zum Dichter macht, sagen wollte. Nichts kann zugleich sinne reicher und doch dem Anschein nach kunstloser seyn nis dies Sepspiel, wodurch er die Wahrheit, "daß der karge Reische im Grunde nicht mehr hat, als der Arme" dem gemeins sen Menschenverstand einleuchtend macht; aber es ist mehr kunst in der Art, wie er er behandelt, als man behm ew sen sen Ish scholes denken Tesposischen Fabel; welcher nichts als der epische schonen Tesposischen Fabel; welcher nichts als der epische Wortrag, oder die Erzählung sehlt, um von ziedermann dasür erkannt zu werden. Daß dem also sen mag der Augenschein beweisen. Hier ist die Fabel.

Die benden Knaben, welche Wasser hohlen wollten.

Bwen Anaben, die fich an einem warmen Sage mit Laufen und Spielen erhiet hatten, giengen bingut um frifches

Baffer jum Erinten ju hobien. Richt weit von ihrem Saufe fprubelte aus einem Relfen ein fleines Quellden bervor; und etwa hundert Schritte weiter flog ein rafder Balbftrom vorben. Der eine Angbe lief ju ber Eleinen Quelle und hielt fein Becherchen unter. En, fagte ber Grofere fpottent, wer wollte aus einem fo armfeligen Quellden ichopfen? ich gebe an ben Miug bort; ba ifte boch eine Areube feinen Becher gu fullen, mo man einen folden Ueberfluß vor fich ficht! Der jungere Anabe lief fich bie alberne Rebe feines Brubers nicht anfechten; er fullte feinen Becher aus ber Eleinen Quelle mit einem Baffer, fo bell wie Eriffall, und labete fich an bem reinen frifchen Trunt. Der andere lief an ben gluß; bas Ufer mar abichufig, und vom bftern Austreten bes Stroms in Regenzeiten, ziemlich toder, inbem nun ber Junge mit Dube binunter fletterte, und fich budte, um feinen fleinen Becher ju fullen, brach ber morfche Boben mit ibm, und er fiel binab. Batte er fid nicht noch ju gutem Glude im Berabglitichen an einer jungen Beibe fest gehalten, ber Strom murbe ihn ohne Rettung mit fich fortgeriffen haben. Aber fo tam er noch mit ber bloffen Ungft und viel Baffer in ben Schuben baben, und brachte menigftens feinen Becher voll gurud: aber wie er ibn an ben Dunb feste, mar bas Baffer fo erab und leimicht, bag er es nicht einmal trinten Sonnte. Der Beighals mag bie Moral aus biefer gabel gieben!

So wurde ungefehr die gabel lauten, auf welche hotag bier, als ob sie schon gemacht vorhanden ware, anguspielen scheint. Der gange Unterschied liegt darin, daß er
die Erzählung in die Nuganwendung, die er davon auf den
Geizigen macht, unmittelbar verwebt, und, indem er das
Geschichtchen nur durch leichte Striche andeutet, dafür die
derag. Satir. 1. 286.

barin liegende Mlegorie mehr entwickelt, und jeben fleinen Umftand jum Bortheil feines moralifchen Bweds gettenb macht, - nehmlich, ben alten Erfahrungsfat anschaulich ju machen; bag ber Beigige, ber um feinen großen Saufen, wobon er boch nur wenig braucht, jufammen ju fcharren, fich einer Menge vergebliche Dube und Gefahr unterzieht, und gulegt auch nicht einmal bas Benige, was er bavon hat, rein genießt, aus biefem gedoppelten Grunde ein Thor, und ein armer Teufel ift. Barters Bermuthung, ale ob Borag hier' an irgend einen Apulifchen ober Calabrifchen Bauren, ber, ale ber Dichter noch ein Knabe gewesen, im Mufibus auf biefe Art ertrunten fen, gebacht habe, ift ein froftiger Ginfall. Det Aufibus, beffen Sorag in feinen Gebichten einigemale ermahnt, flieft freilich burch bie Ges genb, mo er gebohren wurde: aber er ftebt bier fur einen jeben andern Balbitrom: und wenn auch einmal ein Apulier ober Calabrier mit einem Stud Ufer in biefen Aluf herabgegliticht und ertrunden mare, mas truge bas ben, um biefer Stelle mehr Licht ju geben?

6) Ich habe dieses Wort gewagt, um bamit mehr als mit dem Worte Begierde zu sagen. Wir haben das Beywort gierig, welches nach herrn Abelung so viel ist als eine sehr heftige ungeordnete Begierde empfinbend; warum sollten wir nicht auch das dazu gehörige Hauptwort zu haben suchen? Wehe dem Dichter, der mit vier oder fünf Worten sagen muß, was er mit einem einzis gen sagen sollte und möchte! Hier kommt vieles zu Gunken des armen Wortes, welches ich an Kindeskatt angenommen habe, zusammen. 1) Es ist schon in der Sprache; oder wo ware das Wort Begierde her, in welchem die Spibe Be ein blosses Borwörtchen ist; 2) es drückt einen Begriff ans, ben

den wir mie beinem andern einzigen Morte bauftellen tom nen; es ift also 5), ein nähliches; 4) weuigstens dem Dichter kaum'entbehrliches, und 5) gleichwahl kein so fremde klingenbes Wort, das nicht jeden Leser gleich aufs erstemal seine Besdentung sollte errathen kunen. Ich haffe also, da so viele Gründe für daffelhe sprechen, daß die Mehrheit der Stimmen (die in solchen Kallen doch wohl entscheidet) ihm das hochdeutsche Bürgerrecht, um welches ich hiermit für dasselbe bitte, nicht versagen werden.

Db bier bie Rebe von einer wirklichen, ober nur von einer bramatifchen Perfon in irgend einer verlohren gegangenen Romobie bes Den anber ober eines anbern griechischen Romobienschreibers fen, wird wohl immer uns ausgemacht bleiben. Die Rote bes Scholiaften, Timon ben Menfchenfeind bier angespielt werbe, ift jo abgefchmadt, bag fie taum ber Ermabnung verbient. Torrentius mennt, es tonnte mohl bem Augur Eneus Lentulus gelten, vom welchem Seneca (do Benefic. II. c. 27.) melbet, er fen ber reithfte Dann feiner Beit gemes fen; "benn er fab (find Geneta's Borte) einft vier bunbert "Millionen Sefterzien (zwolf Millionen Thaler) fein; "fage, fab im Bortverftanbe, benn er hatte nichts bavon. "als bag er fie fah." - Satte biefer gelehrte Bifchoff ibens wir eine ber besten Ausgaben bes horag zu banten haben) juen ober bren hiftorifche Umftanbe vor Augen gehabt und mit einander verglichen: fo wurde er gefeben baben, bas horaz diefen Principem civitatis nicht mennen tonite. - Ex brauchte nehmlich nur ein paar Beilen im Geneca weites fortjulefen, fo fand er: bag biefer nehmliche Lentulus alle feine Reichthumet ber Bunft bes Auguftus gu banten ge habt, als zu meldem er nichts als eine unter ber

Eaft einer ebeln Beburt arbeitenbe Trmuth fpanpertatem sub onere mobilitatis laborantem) gebracht habe. Als Lentulus fich jut Parthey bes Auguftus folug, war er noch ein junger Mann; wir fcon bavaus erhellet, weil er noch eine Zeitlang unter ber Regierung bes Tiberins tebte, ber ihn aus ber Belt fchaffen lief, um fein Erbe ju fenn. Dun fchrieb Boraj, affer Babifcheinlichkeit nach, bie in biefem erften Buch enthaltenen Difcusfe guifchen feinem 26ften und 2often Jahre, fieben ober acht Jahre vor ber Schlacht ben Actium; furg, ju einer Beit, wo Lentulus fein Glud burch August noch nicht gemacht haben tonnte, fonbern erft ju machen anfiena. Die Bermuthung alfo, bag hier von ihm bie Rebe fep, und bag Borag ibn mur barum nach Athen verfest habe, ut callidius irrideret tale divitiarum mancipium, hat gar feinen Grund; und tann ju nichts bienen, als ju einer Barnung fur bie Aubleger, nicht immer mehr Ginn in einem Autor finben au wollen, ale er felbft in feine Borte gelegt bat.

B) Dan konnte fragen, was benn so lächerliches in dem Bitbe eines Menfchen sep, der bazu verdammt ware, wieg bis an die Lippen im Wasser zu stehen, und doch ewig dem peinlichsten Durft zu leiben? Der alte Schofft, dom dieser Scrupel auch ausstel, mennt, man masse den bieser Stelle durch den Ton, worin man sie tese, nachhelsen, sommendandum of hoc pronunciatione) d. i. man unfife den Bers, Tantalus a labris litiens kuziontia captat kunina, so komisch tesen, daß det Geshale, mit welchem der Dichter bialogiret, darüber lachen musse; um ihn hernach fragen zu konnen, was lachst du? — Uober den alten Schotigsten! — Man braucht sich nur der Stelle in Cickro's Robe für den Cluentius zu erinnern, wo er vor öffente-

offentlichem Gerichte die Erzählungen von den Sollenftrafen der Gottlosen für alberne Mahrchen erklärt\*); und der Berfe des Juvenul, Sat. II. 149. L

Esse aliquid Manes et subterranea regna, et pontum et Rygio ranas in gurgite nigras, nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lavantus.

ju erinnern, um die wahre Antwort auf die obige Frage zu finden. 3u Porazens Zeitent glaubte niemand mehr an die Homerische Holle, an die Strafen des Tantalus, des Irion, der Danaiden, in. s. w. man lachte über diese Dinge, als über läppische Fabeln, womit man keinem vernünstigen Menschen aufgezogen kommen musse. Wie also Horaz ganz ernstschaft anfangt: Tantalus schnappt ewigdurstend dem Wasser nach, das seine durren Lippen vorbenstließt — so lacht ein Harpar, weil er nicht an den als legorisch en Sinn der Fabel benkt, und nicht erwartet, das ihm der Dichter zurusen werde: was lach st du? ist die Fabel nicht unter anderm Rahmen deine eis gene Geschichte?

- 9) Man weiß von biesem Ummibins nichts att was horaz von ihm erzählt, wiewohl fein Nahme, als Gesschichtsnahme einer Plebejischen Familie, aus Münzen und anderewoher bekannt ift.
- 10) Fortistima Tyndaridarum. Die Tyndariben (Tyndaridae) find die Kinder des Tyndarus, Kaften und Pollur, Helena und Alptempeftra. Horaz nennt die Bepfchikferin des Ummidius, weil fie ihm ben Kopf mit tinem Beil spaktete, wie die berühmte Alptempeftra ihrem Ge-

Nili forte inspits ac fabulis ducimur, ut exitimemus illum spud inferes impiorum supplicia perferre. cic. pro Cluent. c. 61.

Gemahl Agamemnon gethan hatte, scherzweise bie tapferfie ber Eynbariben, ober eine zwente Alptempefira. — Der Quaal, welche bas Wort Tynbariba ben Grammatikern verursachte, hat Bentley gludlich ein Enbe gemacht.

11) Db man Mavins, Ravius ober Manius lesfen muffe? konnte uns so gleichgultig senn, als dem unbestannten Schatten besjenigen, ben Horaz hier verewigt hat, die Ehre oder Schande, die ihm dadurch zuwächst. Indessen, ba hier offenbar die Rede von zwey Schlemmern und laberlichen Gesellen ist; und da Mavius und Navius in dieser Qualität ganz unbekannte Nahmen sind, Manius hingegen aus der 15ten Epistet unsers Dichters als ein berüchtigter Taugenichts, der

— all fein Erögyt, Mütterlico
und Baterlico balbmöglicht burch bie Gungel.
gejugt —

bekannt ift, und fich also febr wohl schiedt, bem aus gleicher Ursache famosen Nomentanus beygefellt zu werben: fa lefen wir, mit Lorrentius und Bentley, Mantus. Barsters Einwendung, Manius sep tein Zeitgenoffe von Horaz gemeien, ift unbedeutend; Nomentanus war es auch nicht: Bepbe lebten kurz vor seinen Zeiten; aber bepbe waren, als Leute die ein ansehnliches Wermögen burchgeschweigt hatten, noch in frischem Andenken.

12) Dies muffen bamals bekannte Personen gewesen fenn. Uns sind sie es nicht mehr, und wir wurden nicht mehr ben diesem Berse benten konnen, als wenn horaz den einen A und den andern B genannt hatte, wofern uns nicht der alte Scholiast berichtete: Tanats, ein Frengelagner bes Mas

Macenas, sen ein Castrat gewesen, und der ungenannte Schwiegerhater des Visellius habe einen Bruch gehabt. Iwisschen diesen heyden, sagt Horaz, d. i. zwischen zu wenig und zu viel, liegt etwas in der Mitte, nehmlich, eben recht. Die Linie des Wahren, Schönen und Guten, die zwischen Erces und Desect gleichsam mitten durch geht, ist die Formel, in welche unser Dichter seine ganze Philosophie einzuschließen pflegt. Alle Philosophischen Secten, die aus der Sokratischen Schule entstanden, trasen in diesem Puncte zusammen.

13) Ich hoffe ben Tabel ber Renner nicht gu verbienen, baf ich in ber Ueberfegung aus bem Terte von ben Worten nemon' ut avarus bis ju reperire queamus, nur eine einzige Periode gemacht, bas a in obstat in e verwandelt', und bie admirationem pronunciantis, die ber alte. Scholiaft in ber Menbung ber Borte nemon' ut avarus se probet! etc. febr richtig bemerkt bat, in bem zwepten Theile meiner Periobe angebracht habe, anftatt baf fie im Terte zu Anfang fteht. Der Ginn bes Borag verliert nicht nur nichts baburch, fondern wird vielmehr in ein helleres Licht geftellt. Die Conftruction wird runber, und bas Refultat bes gangen Discurfes in ben Borten; inde fit us. rara, etc. fallt iconer in Die Augen: Rurg, es ift untauge bar, bas Boras bas bage fagen wollen, was ich ihn fagen Satte ich Bentlen's Gelehrfamkeit und Unfeben, fo wurde ich ber Berfuchung nicht, haben wiberftehen konnen, biefe kleine Beranderung in ben Tert felbft hineinzubringen : aber invitis codicibus barf nur ein Bentley fo etwas magen.

Bufat beb biefen neuen Ausgabe.

Dieje Stelle lautete in ber erften Ausgabe wie folget:

"Nun wieder auf ben Weg zurückzukommen, (beffer: ich lenke nun bahin, woher ich ausging, ein)

Wenn, gleich bem Geizhals, jeder, unzufrieden mit feinem Loofe, immer mur das Glud ben Andern sieht, und falls des Nachdard Ziege mehr Milch giebt, gleich vor Neid die Schwindsucht triegt, nie mit dem großen Haufen Aermerer sich mißt und immer diesem ader jenem zuvorzukommen strebt; wie, wenn die Wagen im Wettlauf aus den Schranken sich gestürzt, die Renner mit verhängten Zügeln jeden, der ihnen vorgesprungen, einzuhohlen (besser; der ihnen vorgeeilt, zu überhohlen) wetteisern, den der hinter ihnen bleidt verachten: ists denn Wunder, daß der Mann so selten ist, u. s. w.

Nitsch tabelt in seinen Borlesungen über bie Sattern bes Horaz, baß ich die ganze Stelle vom 108ten bis zum 11gten Bers bes Originats in eine einzige Periode zusammengezogen, und die Gedankenfolge horazens (die ihm die natürlichste, die es nur geben kann, scheint) badurch entstellt habe. Wiewohl ich nun überzeugt bin, daß ich in der ersten Uebersehung den Sinn des Dichters nicht versehlt, und daß er durch eine wörtlichere weder an Klarheit noch Dednung und Zierlichkeit gewinnt: so habe ich mich doch nicht verdrießen lassen, die so hoch gepries

priefene Anordnung ber horazischen Gebantenfolge in einer möglichst getreuen Uebersehung aufzustellen, und über-laffe nun dem Leser, welche von beiben Bersionen er ber andern vorzugiehen begründet zu fenn glaubt.

14) Lambinus bemerkt, daß Horaz hier offenbar auf den Bers des Lufrez (L. III. 951.) anspiele, wo er die Natut rebend einführt, und zum Menschen sagen läßt:

Cur non ut plenus vitae conviva recedis?

15) Diefer Crifpinus (ben man weber mit bem Prafectus Pratorio biefes Rahmens unter bem Rayfer Claubins, noch mit bem Beiligen Crifpinus, bem Das tron ber Schufter, verwechfeln muß) wirb uns noch ofters in den Boragifchen Satiren aufftogen. Er mar, fo viel man baraus abnehmen fann, ein armer Schluder von eis nem Mittelbing awifchen einem ber Ratur miflungenen Dosten und einem Philosophafter, ber fich auf feine Beschwindigkeit im Berfeschmieben viel einbilbete (f. bie 4te Satire) und (nach bem Berichte bes alten Scholiaften) ein Buch in Berfen über bie Stoifche Secte gefchrieben Er fpielte, wie bamals viele feines gleichen, ben Stoifer ober Conifer, und ichmagte foviel und vermuthlich fo langweilig von ber Tugend, bag ihm ber Rahme Aretalogus (Tugenblehrer) als ein Spottnahme angehängt murbe. - Die Urfache warum Bentlen in Diefer Stelle lippi, bas auf ben Crifpin geht, in lippum verwandelt, ift eben fo froftig \*) als Barters breifte Berficherung, bag ber arme Erifpin, blog barum, weil ihn Sorag triefaugig nennt.

<sup>\*)</sup> Es ware Unfinn, meffat er, wenn horas, ber felbft triefungig gewefen, fich aber Erifpind Triefaugen aufgehalten hatte. Als ob horas, weil er in feinen altern Sahren an ben Augen litt, im 27ften icon lippus gewefen febn mafte.

nannt, einer von ben Sittenkehrern gewesen so, qui Guzios Complant et bacclianalia vivunt,

Die fich wie Curier fellen und Bachanalien leben,

Die Urbanitat in biefer Art auf einmal mit einem Scherz abzubrechen, die ben Weltmann verrath, und am Schluß eines moralischen Discurses an einen Macenas so sehre am rechten Orte angebracht ist, scheint keiner von bepben gemerkt zu haben. Wenigstens ist es lächerlich, wenn Barter meynt, er habe sich durch die sen Stich auf die Stoiker ben Spikurdern such die en Stich auf die Stoiker ben Spikurdern such wenfchen, wie Erispinus war, ben Scherz über so einen Menschen, wie Erispinus war, ben Stvikern gegolten hatte? ober als ob ein Horaz nicht, seiner eignen Laune gemäß, sich im Borzbengehn über einen Erispinus luftig machen könnte, ohne bie schmatogerische Nebenabsicht zu haben, sich den Spikurdern daburch zu empfehlen; wiewohl sie damals in Rom den größten Theil berjenigen ausmachten, die zu effen gaben.

## 3 mepte Satire.

## Einleitung.

Quo b'ifes Stack beginnt mit einem Ansfall aber bie gemeine Inconfequeng ber Menfchen, und über ibre Reigung entweber auf ber einen ober andern Geite auspufchweifen; und es tann in fo fern als eine Fortfetung bes vorgebenden angesehen werden. Aber hier gilt es einer gang andern Met von Thoren : benn ber Daupttweck bes Dichters ift, ben bornehmen Romern feiner Beit, welche von Liebeshandeln mit verbenratheten grauen Profeffion machten, einleuchtenb zu muchen, bag es Und fim fen, eine Befriedigung bes Bedurfniffes ober bet Sinnlichkeit, bie man anberswo mobifeiler und beffer baben tonne, mit Gefahr Leibes und Lebens, ober boch wenigstens mit ungablichen Beschwerben, Unannehmlichfeiten und Rachtheilen ju erfaufen, - eine Doral, moben man ihm wenigstens nicht vorrücken fann, bag er fich ben ebeln Romerinnen feiner Beit babe fuaviter empfehlen wollen!

Um unferm Dichter über die Vorstellungsart und die Raximen, die in diesem Stücke herrschen, Gerechtigsteit wiederfahren zu lassen, muß man nicht vergessen, daß er ein Römer aus Augustus Zeiten war, und daß die Religion und die Seses damaligen Roms ihm die Ausschweifungen wovon hier die Rede ist, nicht in dem Lichte zeigten, worin sie uns vermöge un frer Resligion und un frer Shound polizen. Seses erscheinen. Indessen die hoch versichert, daß der Pauptgrund, war-

warum Horaz bas kaster, worüber, er hiet, satiristert, bloß von seiner thorichten und unfinnigen Seite barstellt, mehr in ben sehr verdorbenen Sitten ber damaligen Hauptstadt ber Welt, als in bem wenigen Einssugen Hus ber heidnischen Religion auf dus sittliche Berhalten derer, welche sie glaubten, zu suchen sey. Denn, wennt gleich ein komischer Dichter schon zu den Zeiten eines Lällus und Cato Major, wo die Sitten noch unredlich bester waren, einen leichtstnuigen jungen Mennschen, der im Begriff ist, in der Berkleidung eines Eunschen, einen schelmischen Unschlag zegen ein schönes junges Mädchen auszusühren, bey Betrachtung eines Gemählbes von Jupiter und Leba, sagen läst:

Das that ber Cott, ber bes Olympus Spigen mit feinem Donner fchattelt, und ich bleines Menfcloin ich follte bas nicht thun? -- ").

fo ist barum boch nicht weniger wahr: bas bies nur Spaß, und von Seiten bes Dichters vielleicht gerechter Gpott über die griechischen Göttermährichen ist, baß tein wermünftiger Grieche ober Römer bie ärgerliche Geschichte des poetischen him mels, für etwas aus bers hielt als wir; baß die heidnische Religion, ihrer Ratur nach, einen guten Einsinß auf das sittliche Berahalten der Menschen hatte, so lange sie wirklich genglaubt wurde, \*\*) und baß noch zu Cickous Zeinten

<sup>\*)</sup> TERRET. Eunuck. Act. III. Sc. 5.

<sup>&</sup>quot;) Bum Bemeise biene jest nur biese einsige Etelle bes Ciceto, beren Inhalt ullen Religionen, die jemals unter polizierten Nationen ges herrsicht haben, zum Grunde liegt: "Borallen Dingen also sollen musseller Burger überzeugt fepn, daß die Stingbie Oberherren und Resignern aller Dinge sind; daß alles was geschieht, aus ihrer Registen, und morte ihrer Registrung und Borsehung gesche; daß sie dem "menschiehen Geschichte unrudlich viel Gutes erweisen; daß sie dem "merksam daraus sind, was für din Weirsch jeder ist, was er thut, "med

ten bie heiligfeit ber Matronen, ") ober bes Standes verhenratheter Frauen, ein althergebrachter Begriff war, ben felbft die große Ansgelaffenheit der dame ligen Sitten noch nicht aus der gemeinen Borftellungs art feiner Zeitgenoffen hatte austilgen bonnen.

Benn also unfer Dichter einen Gegenftanb, wie ber Shebruch, leichtfinniger ju behandeln fcheint ats fcbicklich ift; wenn er, obne ben mindeften Abichen por ber fiftlichen Schanblichfeit biefes Bafters zu begengen, blog bie Gefabren und Unannehmlichtel. tru beffetben berechuet, und einen Eupiemnius ober Longarenus nicht als Berbrecher abideulich. fondern als Thoren facherlich, ober als Unfunige bes Tollbanfes wurdig findet; to fam dies mobl vornehme lich baber, weil er in ber erften und grifften Stabt ber Belt-får eine Claffe von Menichen fcbrieb, welche auf biefen lettern Con gestimmt waren, und benen burch Die fe Borftellungsart, burch eine Darftellung ber So the in biefem Lichte, eber als burch eine andere ben tukommen war. Gang gewiß berrichte unter ben laub lichen Rachbarn unfere Dichtere, ben wachen Gabi nern und Apuliern, beren Beiber er in ber zwenten Epobe wegen ihrer Unfchulb und baubliden Tugenben rabmt, über biefe Dinge bie nehmliche Art zu benfen. Die noch beiter und in allen fleinern Stabten und auf bem ganbe berrichet, mo bie aute alte Gitte von bem Strobme ber Berberbnis, ber fich auf ben großen haupeftabten ergießt, noch wenig gelitten bat: unb fo mirb

"und mit welcher Gesinnung und Aufrichtigket er die Religionspfliche "ten ausäht, und daß sie zwischen frommen und gottlosen Menschen "einen großen Unterschied machen," u. s. Gronno de Legibus. L. II. 7.

Petulantez facimus, il matremfamiliar lecus quam matrenerum fensities poliulut, nominamine, esc. pro Cosii v. 23.

wird es auch wohl in Diefem Ctude ju Dotagens Beiten gewesen fenn, wie es noch beutiges Tages ift. 'Aber nicht nur aber bas Licht, worin Dorag feinen Gegen, Rand betrachtet, und über ben Enn, worin er bavon fpricht, felbft über bas, mas er, in Aphrobififchen Dingen, får erlaubt, giemlich, und wohlgethan balt, fcheint es ber Billigfeit gemaß ju fenn, ibn nicht nach ben erhabenen Brunbfagen einer Religion, welche bie Sochfte Reinigfeit bes herzens und bes Lebens bezielt und ben Strafe bes ewigen Reuers anbefiehlt, ober nach unfern auf Diefe Religion gegrundeten Befegen, fonbern nach benienigen gu benrtheilen, bie unter ben Griechen und Romern berrichend waren. Wer fich die Dabe ger ben will, Die Grundfase bes weifen Gofrates") Aber Diefen Punct mit ben Maximen unfere Dichters ju vergleichen, wird ibn auch hierin fo Gofratifch, ober, wenn man lieber will, fo Ariftippifch finden, als er 46 in feiner gangen Sittenlehre ift.

Bep allem bem vermuthe ich nicht, bag es mir von itgend einem Lefer, ber bas Driginal verftebt, übel genommen werden fonne, bag ich Bebenten getragen habe, Diefe Satire gang gu überfegen. Beniger fchuchtern als Satteng, ber fcon ben bem Berfe, patillos Rufillus olet, Gorgonius hircum, aufhort, habe ich mich awat Dis jum 63ften burchgearbeitet: aber bier, ich geftebe es, war nicht weiter fortzutommen, und ich fab fein Mittel, bie Profopopoie bes feltfamen Interlocutors, ben er mit quid vis tibi etc. gegen ben Billius auf. Rellt und fprechen lagt, und alles was barauf folgt, auf eine erträgliche Urt ju vertollmetschen. Beber unfre Sitten noch unfre Dhren wurden biefen Grab von altromischer Frenheit, und bie etwas conifche gaune, welcher Soras bier ben Zugel schieffen lagt, ertragen tonuen:

<sup>&</sup>quot;) S, Zanophone Cotratifde Dentwärbigleiten I. &. 3. Cap.

nen; wiewohl ich versichert bin, daß (den sungfränkichen Birgil vielleicht ausgenommen) niemand an Mäckens Lafel faß, ober den Zutritt zu seiner vertrautern Gesellschaft hatte, dem der Wis und die Laune in diesem ganzen Stücke eine Schaamrothe abgejagt hatte. Die Rückssicht auf das, was ein Schriftsteller unster Zeiten der Ehrbarkeit und Anständigkeit schuldig ist, hat mir selbst in der Halfte, deren Lebersehung ich gewagt habe, mehr als einmal in Wendungen und Ausdrücken weniger Treue, als ich mir soust erlaube, zur Pflicht gemacht.

Die Ambubajen - Chôce, Scharlatane, Bigduner, Tanzeninnen, Pflastertreter, 1) und was in diese saubre Zunft gehört, sind durch Tigellius, des Sangers, Tod 2) in großes Leid versezt. — "Es war ein gar so gut'yer herr!" — Hingegen wurd' ein Undrer, aus Furcht für einen Prasser ausgeschrien zu werden, einem armen Freunde in seiner größten Noth nicht soviel geben,

11111

Ambubajarum collegia, pharmacopolae, mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne moeltum ac follicitum est cantoris morte Tigelli; quippe benignus erat! Contra hic, ne prodigus esse dicatur metuens, inopi dare nolit amico,

frigus

um Eroft und bittern Sunger abgutreiben. Argigt ben, warum er feiner Abnen siebmlich erworbnes, Gut unbantbarlich perpeaffs, umb hohe Zinfen gebe, um nur alles 🦿 📑 mas egbar ift auf feinem Tifch ju haben? fo fant er, es gefcheh', um nicht fur einen Anider und Mam bon Bleinem Geifte ju paffiren. Das beift burd feiner Zafelfreunde Lob fic fur ben Label aller übrigen entschabigt halten! Gin Sufib ius hingegen, ben-bofen Ruf von einem Taugenichts und Praffer icheuend, legt fein Beld jugleich an Grunde und auf hohe Binfen an, brudt feinen Schuldner befto mehr, je tiefet er ftedt, und bient befonders gar ju gern auf Bechfel, gegen funf pro Bent bes Monats, gleich abgezogen, jungen Berr'n von Stande

die

frigus quo duramque famem depellere possit,
Hunc si perconteris, avi cur atque parentis
praeclaram ingratà stringat malus ingluvio rem,
omnia conductis coëmens obsonia nummis?

10 sordidus atque animi quod parvi nollet haberi
respondet. Laudatur ab his, culpatur ai illis.
Fusidius, vappae samam timet ac nebulonis,
dives agris, dives positis in soenore nummis:
quinas hic capiti mercedes exsecat, atque
15 quanto perditior quis est, tanto acrius urguet,
nomina sectatur modo sumta veste virili,

bie über barte Bater Blagen. 3) Großer Bevet ruft wer bies bort. - Doch (benet man) wenigftens wird einet, ber fo viel gewinnt, baffe was auf fich felber wonden? - Beit gefehlt! Ihr fonnt nicht glauben, wie ben Mann fo wenig fein eignet Freund ift! Jener tomifche Selbftqualer in Terengens Luftspiel, bem fein Cohn entlief, bestraft nicht graufamer bes Buben Unart an fich felbft. - Bas ich mit allem biefem wolle, fragft bu? - bies! Benn Rarren fich vor Laftern baten wollen, fo laufen fie in bie entgegenftebenben. Maldinus zieht in ungefchutzten Roden \*) wie eine grau baber: ein anberer, um unichentert ju fenn, fchargt feinen Rod bis übers Anie hinauf: , Gorgonius bodelt, Rufillus riecht nach Biefam 3); niemand balt

Nil

lub patribus duris, tironum. Maxime, quis tion, Jupiter, exclamat, fimulatque audivit! At in fo pro quaestu sumtum facit? - Hic, vix credere possi, quam non fit fibi amicus: ita ut pater ille, Terenti fabula quem milerum nato vixiffe fugate inducit, non se pejus cruciaverit atque hic. Si quis nunc quaerat: quo res haec pertinet? Illus, Dum vitant stulti vitia, in contraria current. Malchinus tunicis demissis ambulat, est qui inguen ad oblicoenum lubductis usque facetus. Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum. Doral, Gatir. 1. +) Kügelchen von Bifam, Mehl und a. Surhin

bie Mittelftrage. Mancher ruhrte euch bas iconfte Beib nicht an, wenn bie Befegung an ihrem Rode nicht bie Rnochel bedt: ein anderer hingegen teine, fur fein Leben, als bie im muffichten Gewolb' auf Rauffer laurt. So! Bravo! rief ber weise Cato einft 6) bem Jungling, ber beschamt ihm auswich, nach: noch immer beffer, wenn bie Ungebulb bes ftrengen Triebs ber Jugend Abern fcmellt, fich hier erleichtern als nach fremben Weibern wiehern! 3d bante meines Orte fur fold ein Lob, fpricht Cupiennius, bet langen weiffen Roce ?) Bewunderer. Inbeffen ifte fur jeben, ber fein Int'reffe bat den Chebrechern viel Gut's ju gonnen, wohl ber Dube werth au fehn, wie ichredlich fauer biefe Leute fiche werben laffen muffen, und wie fchlecht

bat

Nil medium est. Sunt qui nolint tetigisse nisi illas, quarum subsutà talos tegat instita veste:

50 contra alius nullam nisi olenti in fornice stantem.

Quidam notus homo cum exiret fornice, macte virtute esto! inquit sententia dia Catonis:

Nam simulae venas inslavit tetra libido, huc juvenes aequum est descendere, non alienas:

55 permolere uxores. Nolim laudarier, inquit, fic me, mirator cunni Cupiennius albi.

Audire tit operae pretium, procedere recte qui mocchis non vultis, ut omni parte laborent, utque

bas Bischen feltne Luft bie große Dabe und bie Gefahren lohnt, womit man fie erjagen muß. Der warb genothigt fich vom Dach herabjufturgen, biefer auf ben Tob gegeifelt; jener fiel im fliehen in eine Rauberbanbe, Diefer mußte mas er vermuret mit fcmerem Gelbe lofen; Stallbuben marb ein anbrer preis gegeben, ja einem armen Teufel gieng es gar wie jenem Ruchfe, ber, ben Ropf gu retten, bas, mas ihr mißt, gurude laffen mußte. Bie recht ift ! rufen alle: Salba nur ift andrer-Meynung. 8) - Wie viel beffern Raufs tomint einer in ber zwepten Rlaffe weg! Die Frengetagnen menn' ich: freilich nicht wofern ihr ben Salluft jum Mufter nehmet, 9) bem feine Lollheit fur bie Romphen biefer Art

**D** 2

utque illis multo corrupta dolore voluptas, atque haec rara cadat dura inter faepe pericla.

Hic se praecipitem tecto dedit; ille flagellis ad mortem caesus; sugiens hic decidit acrem praedonum inturbam; dedit hic pro corpore nummos; hunc perminxerunt calones; quin etiam illud accidit, ut cuidam testes caudamque salacem demeterent seiro; jure omnes, Galba negabat.

Tutior at quanto merx est in classe secunda!

Libertinarum dico, Sallustius in quas non minus insanit quam qui moechatur. At hic, si

fo boch ju fteben kommt, als manchem jenes Matronen . Tager feine eble Paffion. Doch, bas ift feine Schuld! Denn wollt' er nur nicht mehr, ale fiche verlohnt und ihm die Rlugheit rath. barauf verwenden, mußt' er feine grenzenlofe Arengebigfeit gu maßigen, fo tount er fich bie Beit vertreiben, ohne Schaben an Chr' und Gut zu nehmen. Aber bas ift feine Laune nun, ba thut er fich noch viel gu Gute mit, und mepnt, wie viel ihm Lob und Dant bafur beraus gebuhre, baf bie Matronen vor ihm ficher finb. So einer war Darfaus, ber fein ganges vorelterliches Erbgut, Saus und Sof ber Tanzerin, Origo angehangt 10); ber himmel foll vor anbrer Leute Beibern mich mohl bewahren, fprach er. - Thort mas hilftel

Dafte

go quà res quà ratio fuaderet, quaque modeste munifico esse licet, vellet bonus atque benignus esse: daret quantum latis esset, nec sibi damno dedecorique foret: verum hoc se amplectitur uno, hoc amat, hoc laudat, "Matronam nullam ego tango ?"

55 Ut quondam Marsaeus, amator Originis, ille qui patrium mimae donat fundumque laremque.

Nil fuerit mi, inquit, uxoribus cum alienis?

Verum

Dafür verzehren Tänzerinnen bich, und feile Dirnen, die mit heinem Gelbe dich noch um deinen guten Rahmen bringen! Bas liegt an der Person dir, wenn du nicht vermeivost was dir schadet, was und woes immer sen? In bosen Auf sich seen, des Katers Girt verschlennnen, ist nicht mehr noch weniger ein Arbel, ob es nun mit einer Däme, Gelavin, oder Frepe gelassenen geschieht.

Verum est cum mimis, est cum meretrielbus, unde fama malum gravius quam res trahit. An tibi abundo personam satis est, non illud quicquid ubique 60 officit, evitare? bonam deperdere samam, rem patris oblimare, malum est ubicunque. Quid interest, in matrona, ancilla, peccesve togata?

t) beschmieren. überschmieren. beslecken. besudeln

## Erläuterungen.

1) Ce fcheint von Scaligern und anbern binlanglid prwiesen zu fenn, bag bie Umbuba jen ihren Rahmen nicht. von Ambu und Baja, sondern von bem Sprifchen Borte Abub ober Anbub, welches eine Art von Flogen bezeich= net, bekommen haben. Es waren Truppen herumglebenber. Sprifcher Pfeifferinnen, bie neben ihrem muftealifden Gewerbe noch ein anderes trieben, bas nicht unter bem Schuse ber Mufen fteht; baber fie Gueton im 27ften Rapitel feines Rero mit den Priefterinnen ber Benus volgie vaga ohne Bebenten in eine Rephe ftellt. "Pharmacopola maren zu Horagens Zeiten nicht mas wir Apothes ter nennen, fonbern Quadfalber, bie fich fur Mergte gaben, mit Arcanis, Universalarznepen, Dithribat, Rattengift, Mitteln gegen bie Burmer, und bergleichen auf ben Martten herumzogen, und vermuthlich, wie bie Umbuba = jen, neben ihrer Saupt-Profession noch andere trieben, woburch fie fich bem Birtuofen Tigellius empfahlen. - Unter ben Mendicis (Bettlern) verfteht Torrentine nicht unmahrscheinlich bie angeblichen Bfie = Priefter, Chalbaer, Bahrfager, Geifterfeher und bergleichen Gefindel, wovon es fcon bamals ju Rom und in gang Stalien wimmelte, und Die gewohnlich die Bettler-Profession nebenher trieben. 3ch habe alfo, nicht unschicklich wie ich hoffe, Bigauner bafur gefest. - Endlich bedarf bas Bort Balatronen, (melches ich burch Pflaftertreter erfest habe) noch einer Ertla-Der Scholiaft Afron icheint ju glauben, - Borag habe bier einem gewiffen Servilius Balatro (einem von -

von ben Parafiten, bonen wegen ihres Talents im Spaf machen, die Tafel bes Macens offen fant) bie Ehre ange than, feinen Nahmen jum allgemeinen Gefchlechtenahmen ober Chrentitel aller Schmaraber und luftigen Tifchrathe gie machen. Girige Ausleger berufen fich bagegen auf ben Barrb de Re ruftica, mo biefes Wort in ber Bebeutung beils lofer Buten von Schaven, benen mit ber Deitsche gebrobt wird, porkammt. Aber bies allein bemeifet um fo weniger gegen Afron, meil Barro fein Bert von ber Landwirthschaft ungefehr um eben bie Beit fchrieb als Borag feine Satiren publizierte; und also moht moglich mare, dag bas Bort Balatronen, durch ben Bebrauch, ben unfer Dichter bas von macht, und in bem Sinne, worin er es nimmt, eben fo gang und gebe geworben mare, als ben une vor einiger . Let bie Worter Abberitenftreich, Bongengift, und bergleichen. Inbeffen, ba balatra (nach bem Feftus) ein altes lateinifches Bort mar, bas eigentlich bie Rothkfunkern bezeichnete, bie fich an bie Schube anfegen, wenn man ber fchlechten Better burch bie Straffen, geht: fo ift mir viel wahrscheinlicher, bas es schon vor Horagens und Barrans Beiten: verachtlichermeife von Schmarogern gebraucht wor ben. Denn bag Sorag, beffen Sache Uebermuth und Scurris litet gar nicht; mar, einen Menschen, ben Macenas wohl leiben mochte, ... und ber vermuthlich um biefe Beit nicht fela ten fein Tifchgenoffe an ben Tafeln ber Großent und Reichen war, (wie berbes aus ber letten Satire bes zwepten Buches fich fchlieffen lagt) auf eine fo empfindliche Art beleidigt haben follte, feinen Bunahmen, wenn er nicht bereits bas Lequivalent von Tellerleder gewesen mare, erft gu einem Schimpfworte' ju ftempeln, und mit 5\*\*n und Bettlern gufammenzuffellen, ift mir auf teine Beife glaublich.

2) Die-



2) Diefer Birenofe, beffen ganger Dahme Darcus Ligellius hermogenes mar, fplette (wie einige feines Profession in unseem Jahrhundert) beine Beine Rolle in ben Zeiten, in welche bie Jugend unsers Dichters fiel. Die Schanheit feiner Suimme und Die höfifche Gefdmeibiglot frines Sharaktous hatten ihn icon ben bem Dietator Julius Edsar in folde Gunft gefett, bas ihn Cicers in einem Briefe an Fabine Gallus (wiewohl nicht um bem Dictator Chre baburch ju machen) unter bie familiaristimos beffelben fest. Cicero hatte fich bamale bie Ungnabe biefes Sangere augejogen, und ber gange Brief handelt von nichts ale biefer Sache, Die bem großen Confularen nicht fo gleichgultig war, ale er bas Anfeben haben wollte. " Golbft in genen Beiten (fchreibt er) ba unfer Unfeben und Ginfluß allvermögend ichten, (oum regnare existimabamur) mutbe uns pon niemant fo ber hof gemacht, wie von ben Shuftlingen und Bertrauten Gafare, biefen einzigen Tigelline ausgenommen; aber ich halfo es fur Gewinn, mit einem Denfchen Sol gu feben, ber noch verpeftetes ift ale bie Luft feines Baterlandes." (Tigell war bin Sarbinier). Bermuthlich machte diefer Menfch fein Glad bep Gaffirm und feinem Deffen, bem nachmaligen Auguftud, burch eben bie fittlichen Eigenschaften, wodurch er einem Manne wie Eicero verachte fich werden mußte. Genug er war einer von den Studehaftarben, bie in ben heillofen Beiten ber Triumpirate burch angenehme Talente, und burch das einträglichste unter allen, bas Salent fich olles gefallen gu laffen und gu Diens fen, wogu fich tein ehrlicher Deann brauchen laft, brauchbar gu fenn, bas Mittel fanben, fich bep ben Großen in Gunft ju fegen, eine Figur gu machen, in ben beften Gelefffcolten miffemmen in faht oper pod depripet in marben,

ben, und Reichtsamer zu vewerben, welche fle eben fo leicht verschwendeten als erworben hatten. Wie Tigellius mit bem seinigen wirthschaftete, davon braucht es keinen rebendern Beweis, als die allgemeine Trauer, in welche, wie Horas sagt, sein Tod, der um biese Beit (wie es scheint) erfolgt war, alle Tanzerinnen und Pfeisserinnen, Baladins, Scharzleians und Pfassertreter in Rom, versezte, die in ihm sie nen so gutigen Patronen und Wohlthater verlohren hatten. Quippe benigenze eras!

- 5) Ich habe hier, wie man sieht, eine kleine Kersehung vergenommen, die aber dem Ginne des Autors vollkommen gemäß ist, und (wie mich daucht) dem Effect des Bildes vers mehrt. Uebrigens din ich, was den Ginn der Worte quis nas oapitel monces exsocat betrift, dem Borrentius gefolgt. Fuf in 6: nahm fünf Prozent vom Gapital voraus; und weil nach romischer Gewohnheit alle Wonate. Zins gegeben werden mußte, und diese Sprozent also jahrlich 60 Prozent ausmachten: sa fehre es den jungen herren in Rom nicht en Gelegenheit, ihree Erdischts noch bep Ledzeiten ihrer Alet er bed ihm und seines gleichen loß zu werden.
- 4) Wer sollte fich vorstellen, baf es Ausleger gegebent bat, die auf das Wert eines alten Scholiasten für eine gang ansgemachte Sache annahmen, das horag unter biesem Malchinus ober Malthinus (wie einige Handschriften lesen) ben Macen as habe lächerlich machen wollen? Barster scheint nichts natürlicher zu sinden als einen solchen Spaß, und hat die Albernheit, dieses, für eines von dem Bepfrieden anzusehen, welche Persins im Auge gehabt, da er sagt:

Omne safer vitium ridenti Flacous antes tangit, et admiffus circum praecordia ludit,

Das mare eine feine Schlaubeit an Bora; gewefin; und Daten batte es wohl febr luffig finden maffen, von einem Dichter, ben er liebte, ben er mit feinem vertrautern Umgang beehrte, ben er mit Beweifen feiner Buneigung ubere Daufte, fure von bem er bie ftartite perfonliche Ergebenheit au erwarten fo viele Urfache batte, fo geraben und öffents lich für einen Darren ertlart zu werben! -- "Ther (fas gen bie fchlauen Leute, bie fich fo gut bappauf parfteben wie ein Soras mit einem Macenas fchergt biefer Bug past bod vollig auf ben Dacenas; benn, verfichert-nicht Belle as Paterculus, Maecenatem otio et mallitiis pene ule tra forminam fluxifle, er habe fein Leben in meht als weibifder Beidlichkeit vertaubelt? und wiefe ihm. Sen eca nicht ausbrudlich vor, dag er immer falutie tunicis (welches mit demiffie einetles ift) in ber Stobt ber umgegangen fen? Und bies fogor in ben Beiten, ba et Statthalter bes abmefenden jungen Cafars (Augusts) in Rom gewesen? 4.7) - Alph was ist bas dufferste, was man biermit beweifen tamm? Allenfalls: Dag: Medenag fic in biefer Stelle habe getroffen finben tonnen, und baf Dorat freymuthig gening gewefen, ein Betragen, bas gegen ben Bobiftand anftoffig war, ju tabeln, wiewohl biefer Cabel auch einen Dacenas traf. Dies liefe fich noch begreifen, und entschulbigen; vorausgefest, bas Da fchinus, auf ben ber Zadel gerabeju geht, eine wirkliche bamals lebenbe Der fon war. Aber nichts hatte ben Bong entschuldigen tonnen, wenn er, unter bem erbichteten Rahmen eins Maldinne, auf feinen Bobitbater und Freund Befichels hatte, ber eben damals eine ber erften Perfonen im romie fchen Reiche vorftellte. Sein Ropf und fein berg mitften eines

<sup>\*)</sup> Bpift. 114.

eines fo folletht gemefen fenn als bas andere, um einer folden Scurrilitat fabig ju fenn. 3ch ftelle mir bie Sache, fo vor. Dacenas, ber, ben aller feiner Reigung ju afiatifder Beichlichteit, einer ber feinften Staato. manner und felbft ein tapfrer Officier war, (wie er in ber Schlacht ben Actium und ben andern Gelegenheiten bewies). tonnte in ben Augen feiner Freunde, und in feinen eigenen, berechtigt fcheinen, in Dingen, bie bloß feine eigene Perfon angiengen, etwas befonderes ju haben; ja, es fonnten (wie anderemo, \*) schan bemerkt worden ift) unter allem beme was ihm Geneca fo übel auslegt, politifche Rudfichten vers, borgen fepn, bie einem fo fcarffichtigen Denfchenkenner, wie borge, tein Gebeimnis waren. Aber mas bem Daces. nas wohl anftand, gber ibm wenigstens von feinen Freunben ju gut gehalten murbe, ziemte besmagen nicht einem jebens und fo fonnte, horaj, ohne feinen großen Freund git beleidigen, einen Pflaffertreter, wie Malchinus vermuthlich war, eben barum guchtigen, weil er fich einbilbete, mas Macenas thun tonne, fep auch ihm anftanbig. Aber wenn man auch biefe Ertlarungsart nicht annehmen, will, lagt fich febr mohl begreifen, wie Soxas, ohne an ben Macenas In benten, ben Dalchipus habe tabeln konnen. Die Rebe ift von Rarren, die in bas eine Ertremum fallen, meil fie bas andere vermeiben wollen. Der Mittelmeg ober bas Gewohn liche ben ben Romern war, bie Tunicam anguflic lapiam,. beren fich bie vom Ritterftanbe fowohl ale bie gemeinen Burger bebleiten, mit einem Gurtel mehr ober weniger aufguschurzen, so daß fie nie bis an die Rnochele und meiftens nur. - unter bie Babe reichte. fuh ju fchurgen zeigte einen gefchaftigen und burtigen Denfchen

<sup>&#</sup>x27;) Sqrat Briefe 1. Ah. G. 15.

fchen an, und gehorte, in ben Beiten wo Borag lebte, gur guten aften Sitte, Die Tyrni ca ungegattet aber bie Ande chel herabhangen ju laffen, war vermuthlich bamais eine neue affatifche Dobe, bie von Leuten, welche vornehm thun und zeigen wollten, baf fle bas Recht mußig zu geben batsen, affectiert murbe. Sorag nennt ben matth inus, nicht als ab er ber emgige gemefen mare, ber fich fo getragen Batte; fonbern vermuthlich ; weil es ein Denfch mar, ben man nennen fonnte, ohne bag es viel zu bebeuten hatte. Unbere, Die biefe Dobe weibifch und laderlich fanden, Die aber gleiche mohl auch facett (des Elegane) \*) fenn wollten; trieben's Dis que anbern Extremitat, und fchurzten fich, wie Dorag fagt, fo weit auf; bag fie, nach ber bamaligen Art fich au Bleiben, feiner Dame mit Anftanbigfeit auf ber Strafe bate ten begegnen tonnen. Sorar führt utfo bevbes ats thorichte Erceffe einer vormennten Etegang an, - und Dacen as, ber ohne Guetel gieng, weil es fom beguem mar, eber weil es iben fo beliebte, batte fich beffen nichts anzunehmen.

5) Barter, ber, um bie Feinheit seiner Rase zu beweis
fen, immer mehr riecht als andere, vermuthet, daß diese berben, Rusillus und Gorgonius, Leute von Bedeutung
gewesen, weil aus einer Stelle in der vierten Satire erhelle,
daß dieser Bers pastillos Rusillus oles etc. bem horat
thel genommen worden sey. Daß dies ungegründet ift, wird
sich in der vierten Satire zeigen. Indesten ist es wohl moglich, das es dier dem nehmlichen Cajus Gorgonius ges
gotten haben kann, den Steet'o (do Clar. Orator. v. 48.)
für den ersten Rabulisten aus dem Ritterstande seinet

<sup>&</sup>quot;) Bağ bies bie mabre Bebeutung bes Wortes Cacotus fey, Bengeis fet Quinctilian L. II. e. 3.

Beit erklart. Ein alter, vermuthlich in Berfall gekommnet Rabulift, ber in ber Gesellschaft noch burch seine Unreinliche teit beschwehrlich siel, war wohl nicht so vornehm, baß, ein Dichter, ben Macenas und Casar in ihren Schut genommen hatten, sich nicht die Freyheit hatte nehmen dursen, die beleibigten Nasen seiner Mitburger an ihm zu rachen.

- 6) Die Rebensart, inquit fententia dia Catonie, ane fatt inquit Cato, ift eine Rachahmung ber nehmlichen Art qu reben,' bie in einer Satire bes Lucilius portommt, Valert fententia dia. - Borag fceint mit allem Bleif jumeis len bergleichen Rleinigkeiten von feinem Borganger Lucil ges borgt ju haben, wie man ohne Bebenten eine Prife Tabad aus ber Dofe eines guten Freundes nimmt. - Das Siftorden, worauf er hier anspielt, foll, nach bem alten Scholiaften, bem bekennten DR. Cato Cenforins, auch Cato Da= jor genannt, mit einem jungen Denfchen bon feiner Befanntschaft begegnet fevn. Der Scholiaft fest noch einen Umftand bingu, ber bes Anfahrens werth ift. Der Jungling hatte bas Bravo! bas ibm Cato augerufen, unrecht verfanben, und ben Ort, woraus ibn ber alte Cenfor fich beraudfoleichen fab, gar ju fleißig befucht. "Ep, en, junger Menfch, fagte Cato, ber Dies bemertte; ich lobte bich in ber Menning, bu fameft nur gum eilen hieber; ich mußte nicht, baf bu bier wohneft."
- 7) Die verheuratheten romischen Frauen trugen eine Art langer Auniken, welche Stolen hießen und unten mit einem breiten Falbala (inflieu) garniert waren, und über biese einen weiten Mantel, Palla genannt, der sie vom Kapfe bis zu den Außen einhülte. Den gemeinen Weibe-personen, die mit ihrer Person Gewerbe trieben, war in dies sie Beiten nur eine Toga erlaubt, die sich von dem mann-

tichen Oberkleibe wenig unterschied; und eine Matrone, bie ber Berletung bes ehelichen Gelubbes gerichtlich überwiesen war, mußte bie Stola ablegen, und wurde zur Toga verbammt. Daher ift togata unserm Autor soviel als prostibulum. — Der Cupiennius, ber in biesem Berse einen kleinen Stich bekommt, ist vielleicht ber nehmsiche, an ben Cicero schrieb, um ihm eine Gelbangelegenheit seines Freundes Atticus zu empfehlen \*). Der Scholiast sagt, er habe Cupiennius Libo geheißen, sep ben August besonders wohl gelitten, und ein gewaltiger Matronen = Jäger geswesen.

Das Benwort Albus, beffen Sinn in biefem Berfe problematifd, ju fenn ichien, hat einige Ausleger in große Unfoften von Bis gefest, weil Detavius Rerrarius in feiner Compilation de Re vestiaria Veterum auverficht lich behauptet, wiewohl meines Grachtens nicht hinlanglich beweiset, bag bie Stolen und Tuniten aller romifchen Datronen auffer ber Trauer niemals weiß, fonbern von Durpur gemefen fepen. Diefer Ferrarius beliebt \*\*) bas uns überfegbare Bott in bem Berfe - mirator cunni Cupiennius albi, im eigentlichen Ginne gu nehmen, mennt: entweber habe ihm Borag bas Benwort meig bes wegen gegeben, quia hic locus matronis albior puriorque esset quam publicarum libidinum receptacula (als ob alle Libertinae folde Cloaten gemefen maren!) ober, mas ihm noch mahricheinlicher vortommt, weiß bebeute fier foviel als alt und arau, vetulus ac canescens, quod scilicet ille matronarum sectator, veluti sepulchrorum incŏla,

<sup>\*)</sup> Ad Atticum Ep. 16, L. XVI.

<sup>\*\*)</sup> De Re Vestiar, Vet. L. III. c. 17. in GRAZVIS Thef. Anth-

cola, vetillarum noctibus testamenta captaret: - eine febr gezwungene Auslegung, bie vermoge bes gangen Bufammerbangs in unferm Terte nicht ben minbeften Grund hat! Der fchlaue Barter munbert fich, daß ben Auslegern nicht eingefallen fen, bag albus auch felix und beatus bes beutes und Befner enblich (ber bas unnennbare Bort auch eigentlich nimmt) mennt, horag babe blog teneritatem et mollitiem folatarum, pulverie ac solis impatientium, burch bas Bepwort albus anbeuten wollen. alle biefe gezwungenen Auslegungen, blog einer unerweislichen Behauptung bes Ferrarius zu gefallen! Denn, wenn es auch feine Richtigfeit hatte, baf alle Damen von Stanbe bas gange Sahr nichts als Purpurfleiber getragen batten: mer, bem ber bamalige bobe Preis bes Purpurs bekannt ift, wird fich . einbilden, bag auch bie Matronen von geringerm Stande, bag alle Ingenud (Frengebohrne) bas nehmliche gethan haben fonnten? Dber, weil es boch auch folechte und wohl feilere Gattungen von Purpur gab, gefest bie Stola, in welcher fich die Matronen offentlich feben liegen, mare immer von Purpur gemefen: folgt baraus, baf fie gu Saufe feine weiße Stolen getragen, ober bag nicht wenigffens bie Eunifa intuffata, bie unter bet Stola getragen murbe, weiß gewesen fen? Aber, alles bies auch ben Seite gefest, kann fich in Sachen biefer Art nicht in einem einzigen Jahrzeffend fehr viel veranbern? und mar bies nicht gerade in bemienigen, worin Borag biefe Satire ichrieb. mit ber Rleiberpracht ber Romerinnen ber Kall gewefen? Batte nicht Julius Cafar mahrend feiner Dice tatur ben Aufwand burch icharfe Befete eingefchrantt, und unter anbern auch ben Matronen (mit gewiffen Ausnahmen) felbft bie geringere Gattung von Purpurzeug, bie man vestem

voltem conchyliatam bigf, verboten? Barum follten mit alfo nicht ben Scholiaften Afron und Porphyrion glaus ben, die uns ausbrudlich fagen, die Matronen hatten bamale meiftens weiße, die Libertina und Meretrices bingegen fdimarge (ober braune) Rleiber getragen? Das es Abrigens in einer Stadt wie Rom, und unter einer fo ge. linden Regierung wie Augusts nach bem Treffen ber Actium mas, nicht lange ben einer folden Ginfchrantung geblieben; und bag bie Begierbe ju gefallen, bie leppigfeit unb bet -Reichthum balb wieder alle Arten von Purpur und anberet Farben gemein gemacht.habe, ift leicht zu ermeffen; und es erhellet (ohne andere Bemeife aufzuhäuffen) ichon aus bet Stelle im Iten Buche von Dvids Liebestunft (wo er feine Schulerinnen ermahnt, bie Babl ber garben ihrer Kleis bung fur teine gleichgultige Sache angufeben) bag bie Runft, ber Bolle alle mogliche Karben zu geben, bamals icon auf einen boben Grad geftiegen fep.

Quot nova terra parit flores, cum vere tepenti vitis agit gemmas, pigraque fugit hiems, Lana tot aut plures fuccos bibit. Elige certos, Nam non conveniens omnibus unus crit.

Soviel Blumen im Leng bie verjängte Exbe gebieret.
wenn in warmlicher Luft Augen bie Rebe gewinnt,
Soviel Farben und mehr trinkt garte Wolle. Drum mable!
Denn gleich vortheilhaft ift allen bie nehmliche nicht.

8) Galba negabat. Diefer Stich (fagt ber alte Schotliaft) galt bem Rechtsgelehrten Servius Galba, und
giebt zu verstehen, daß er feine personlichen Ursachen gehabt haben moge, warum er mit ben Langsamen, die sich ere tappen ließen, nicht so streng versahren lassen wollte; ba boch, nach ber gemeinen Meynung, die Gefege in biefem Ralle Falle dem beleibigten Chemann alles gegen ben Beleibiger erlaubten.

9) Ausser dem Torrentins sind alle mie bekannte Aussitzer der Meynung, daß der Sallustius, welchen Horaf hier einer dis zum Unsinn ausschweisenden Leibenschaft füs die Romphen aus der zwepten Classe beschuldigt, kein andret als als der berühmte Geschichtschreiber C. Sallustius Erispus son. Diese auch von den Biographen des Sallustius angenommene Meynung hat keinen festern Grundzals 1) das bloße Worgeben des Scholiasten des Cruquius in seiner Note zu den Worten: suedor de guanto otoz den Unstand, das man keinen andern Sallustius kennt, auf welchen diese Stelle gezogen werden könnte; und 3) das allgemein herrschende Vorurtheil gegen die Sitten des Ges schichtschreibers dieses Rahmens.

Die Ehre und ber Rachtubm eines bortrefflichen Schriftftellers ift, meiner Mennung wach, auch alebann, wenn ihm felbft nichts mehr baran gelegen ift, ber Menfchs beit feine gleichgultige Sache. Sie ift, fo gut fagen, eine unverlesbare Sinterlage, beren Bemahrung der Reblichteit und Sorgfalt ber Radwett anvertraut ift; und, wenn es von jeher ben allen Bolfern für ein Berbrechen gegen bie Bumanitat angefeben wors ben ift, bie Bebeine eines Berftorbenen zu mighanbein ober feine Afche gu beunruhigen : wie viel mehr ift es unebel und graufam, ben Nachruhm eines Dannes, beffen Berbienfte um bie Welt noch immer fortbauern, burch Schandung feines fittlichen Charafters, ben er felbft nicht mehr vertheibigen fannt, jur befubeln? Es fen mir alfo erfaubt, ben Gehalt ber Grunbe ju wurbigen, nuf welchen bie Dennung beruhet: C. Salluftius Erifpus, ber fich burch feinen horaj, Gatir. 1. 201.

Catilina und Jugurtha als einen Gefchichtsmahler gezeigt hat, bem Quinctlian in ber hiftorifchen Runft vor bem Thucybibes felbft ben Borrang giebt, fen berjenige Gal-Inftius, von welchem in biefer Stelle unfers Dichters bie Rebe ift. Dag ber erfee Grund, nehmlich bas bloge unbewiesene Borgeben eines unbefannten Notenmachers, auf ber Bagichale ber Aritit fein Gewicht habe, \*) braucht feines Es leuchtet von felbft in bie Mugen. meitern Bemeifes. Gin Benge, beffen Glaubwurdigfeit wir nicht unterfuchen Bonnen; ben man nicht einmal fragen tann, wie er beife? wie alt? und wie er ju feinem Beugnis getommen fen? ein folder Beuge ift foviel als gar feiner. Der zwente Grund hat nicht mehr Gewicht. Man tennt nur gwes Gal tufte aus ber Beit, worin Borag lebte: ben Schriftfteller, ber, ehe er fich in feine beruhmten Garten und in feine icone Tiburtinifche Billa gurudgog, um in einer ebel befchaftigten Rube fich bem Dienfte ber hiftorifchen Dufe gu ergeben, Tribunus Plebis, Quaftor, Prator unb Pras fectus von Rumibien gewesen war; und feinen Schwesterfohn, gleiches Rahmens, ben er an Rinbesftatt angenoms men, ber, nach bem Beignis bes Tacitus (Annal III. a. 30.)

<sup>?)</sup> Das wenige Gewicht bieles Schotlasten ist unter ben Gelehrten eine giemlich ausgemachte. Sache. Als ein Behspiel, mit welcher Sargs Iosigkeit seine Schollen hingeschwiert find, will ich nur dieses aufähren, das er ganz dreist versichen, die Ode des horaz an C. Crispum Sallustium sen an den Geschicht set der Gelust gerichtet, der doch damals schon lange todt war. Denn das diese Ode nicht vor dem Zahre der Stadt Rom 734 geschrieben senn tänne, ist aus dem Berts redditum Cyres olive Phraatem Llat. (v. masson, Vita Morat. p. 303.) Des Geschichtschreider Salusts Aod hingegen ersotzte im Zahr 719, also 15 Jahre wenigstens eher, als Porcz eine Ode an ihn geschrieben haben sou. Was sit einen Glauben Lann ein so mus wissender und unachtsamer Commentator verdiehen?

6. 30.) fo lange Dacenas tebte ibm ber nachfte, und nach beffen Lobe ber erfte in ber Gunft und bem engeften Bers trauen bes Augustus und ber Livia war, und an mele . den horagens zwepte Dbe bes zwepten Buches gerichtet iff. Die Salluftifche gamilie war aus, ber fleinen Sabinifchen Municipalftabt Amiternum geburtig, und, bor biefen bevbeit Salluften, ohne alle Illuftration; wiewohl ber Altborfiche Profeffor Deller in feiner i. 3. 1684 berausgegebenen Differtation de C. Salluftio Crifpo, obne einigen Beweis voraiebt, Salluftiorum gentem Romas quondam fuiffe umpliffinam. Es ift ju vermuthen , baf fie um biefe Beit wenig zahlreich war: indeffen bleibt boch moglich, bag ber Befdidtfdireiber Salluft noch einen anbern Gefchlechte a und Rabmens . Berwandten hatte, ber fich burch nichts als feine Ausschweifungen bekannt gemacht, und welchen, ba er voit Seiten bes guten Dahmens nichte gu verlieren batte, Dos tal alfo um fo weniger gut ichonen brauchte. Dies ift frevs lich eine bloge Bermuthung: aber wie viel ober wenig man fie auch gelten laffen will, immer bleibt gewiß, bag fic baraus, "weil ber hier gemeente Salluftins nicht ans batemobet bekannt ift," nicht beweifen lagt, es muffe nothwendig ber Gefdichtfdreiber Galluftius ges mepnt fenn.

Es ift also nur noch ju untersuchen, worauf sich ber britte Grund, nehmlich bas allgemeine Borurtheil gegen ben sittlichen Charakter bes Geschichtschreibers, ftuge? 36 nenne es allgemein, weil, ausser bem einzigen Corte, ber sich burch eine vortreffliche Ausgabe um die Werke bese selbem verbient gemacht, und eine Apologie feiner Sitten im Sinne gehabt, aber nicht ausgeführt hat) alle altern und neuern Lebensbeschreiber, selbst Moller, Bossus

und Le Clerc (von ihren Abschreibern nichts zu sagen) ihn einhellig als' einen Menschen von den schändlichsten Sitten und dem schlechtesten moralischen Charakter abschildern. Bey so bewandten Umständen möchte es wohl, da es hier um seine Restitution in Integrum zu thun ist, nothigsen, den Prozes ganz von neuem zu instruiren, und vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit der Zeugen, die man gegen ihn austreten läst, und ihre Aussagen, die man bisher auf ihr bloses Wort gesten ließ und für Wahrheit nachsagte, etwas schäfer zu untersuchen.

Es ift ungereimt, wenn neuere Lebensbefchreiber bes Salluft fich auf einen Domponius Latus berufen, bet 1600 Sahre fpater lebte als Salluft, und felbft ein bloget. Compilator mar; und eben fo menia tann man ben Declas mator Lactantins für einen Beugen gelten laffen,\*) wiewohl er nur 400 Jahre Spater in die Welt fam : jumal, ba, fein Ausfall gegen bie Sitten Sallufte fich auf teine angeführte, viel weniger erwiefene Thatfathe ftust, fonbern bie Sache, bie man baburch betraftigen will, fcon als notorifd vorausfest - ein Umftant, ber aber meinem Glienten nicht jum Prajubig gereichen tann, ba wir balb erfahren werben, wie wenig Achtung biejenigen verbienen, bie ihm eine fo folimme Reputation gemacht haben. Soras fann nicht als Beuge auftreten, weil -erft noch ju ermeifen ift, bağ er von Salluft bem Gefdichtfdreiber fpreche; und fein Scholiaft beweifet nichts, wie wir fcon gefce . hen .

Quod non fugit hominem nequem Salluftum, qui ait: sed omnis noura vis in animo et corpore lita elt; animi imperio, corporia servitio magis utimur. Recte, fitta vizifiet, quemadmodum locutus est. Servivit enim socialimis voluptativus, suamque ipse sententiam vitae pravitate dissolvit. Lactant, Insti. II. 12.

ben haben. Diefe alfo, wie billig, abgerechnet, bleiben nur vier Beugen übrig, bie wir noch ju untersuchen haben, und auf beren Ausfage eigentlich alles bas Bofe, mas von Salluft gefagt wird, beruhet. Es find, 1) ber beruhmte DR. Terentius Barro, beffen Treue und Glauben fur bas einzige Factum, bas gegen bie Sitten bes Sallufts nahmentlich angeführt werden tann, die Bemahr leiftet. 2) Dion Caffius, ber im 4often Buche feiner Romifchen Gefchichte betichtet, bag Salluftius von ben Genforen Appius Claue bius Pulcher und Lucius Difo wegen von ihm felbft eingeftanbenen Chebruchs aus bem Senat gestoßen worben. 5) Ein gemiffer Lenaus, ber ein Dasquill gegen ben Salluftgefdrieben, woraus noch einige Blumchen, jur Probe, auf und gefommen find. Und endlich 4) ber unbefannte Berfaffer einer unter Cicerons Rahmen laufenden Doclamatio in Sallustium.

Die Anekbote, bie auf ber Glaubmurbigkeit bes Barrs beruht, war in feinem Tractat Pius ober de Pace ju les fen, ber nicht mehr vorhanden ift. Aber Gellius ober Agellius, ein Gelehrter aus ben Beiten bes Rapfere Darcus Antonius, bat fie baraus abgefchrieben, und in feine unter bem Rahmen Attifche Rachte befannte Difcella= nien eingetragen, wo fle bas fleine 18te Rapitel bes 17ten Buches ausfullt. Sie lautet babin: " C. Salluftius, ber "nachmalige Geschichtschreiber, fen von Unnius Milo in "flagranti ertappt worben, und nach einer tuchtigen Beif-"felung nicht anbers als gegen Erlegung einer großen Summe mit bem Leben bavon gekommen." Ich habe juviel Adtung fur bas Wort eines Mannes wie Barro, und bas Bergeben, bas baburch auf unferm Salluft erfigen bleibt, war damals eine zu alltägliche Sache, als baß ich versucht fenn

fenn tannte, es bezweifeln ju wollen. Rur borg man, mas fich, mit genugfamem hiftorifchem Grunbe, ju Berringerung feiner Schuld fagen tofft. Die Gemablin bes Dilo, von welcher hier die Rebe ift, mar bie ichone Faufta, bie murbige Tochter bes Dictators Gulla; eine Dame, Die an Sobeit ber Beburt niemand über fich, und an Busgelaffenbeit, wie an Reigungen, wenige ihres gleichen hatte. fta war feine Frau, beren Tugenb ein Liebhaber feinen Bunfchen im Dege fant; und, wiewohl eine Matrone vom erften Rang, mar fie boch, mas ihre Ausschweifungen betrifft, wenig beffer als eine - Togata. Unter ber romifchen Jugend, ber fie ihre Rebe ftellte, hatte auch ber junge Gal. luftius bas Unglud barin hangen ju bleiben. 3ch verlange ihn, wiewohl ich feine Apologie unternommen habe, für teis nen feufchen Jofeph auszugeben. Er lief nicht bavon, als die fcone Faufta nach feinem Dantel griff. der junge Romer vom Stanbe in ben bamaligen Beiten mare bavon gelaufen? Rury, Salluft murbe von Milo überrafcht, und mufte mit feiner Saut und mit feinem Bers mogen bezahlen. Bermuthlich fchreibt fich ber Bormurf, bet ihm in ber bekannten Declamation gemacht wirb, "baf "fein vaterliches Bermogen ichon in feiner fruben Jugend jein Opfer feiner Ausschmeifungen geworben," lediglich bon biefem Borfalle her. Aber jeder billigbentenber Lefer mag urtheilen, wer von benben mit emiger Schanbe gebrands martt ift: ber Jungling , ber ben verführerischen Reizen einer Faufta unterliegt? ober ein Mann vom erften Range in Rom, ber fich fur bie Schande feines Chebettes mit flingenber Dunge bezahlen laft, und einen ine Ret gefallnen Una gludlichen babinbringt, fein Leben, ober mas ihm eben fo lieb war, mit bem größten Theilo feines guthnftigen Erbs gutes

gutes loggiutaufen? Die Matel, welche fich Salluft burch biefe Begebenheit, und (wie ich nicht zweifle) burch andre Ausschweifungen biefer Art in feiner Jugend juzog, mar ihm benahe mit allen jungen, und mit vielen alten Romern feis nes Stanbes gemein. Es mare baber abgefchmackt, feine Berftoffung aus bem Senat auf Rechnung feiner Sitten zu fchreiben, und fich einzubilben, et muffe (wie er im Pasquill bes L'enaus genennt wird) ein Ungeheuer von Laftern gewefen fenn, weil ibn bie Cenforen Appius und Difo untet bem Bormanbe feines ausgelagnen Lebens aus bem Get nat ausgeftrichen hatten. Diefes lettere erfolgte im Jahre 702 ber Stadt Rom; und wer bie bamaligen romifchen Angelegenheiten etwas genauer aus ber Geschichte tennt, wirb nicht unwahrscheinlich finden, bag ber mahre Grund, warum es geschah, nicht in bem großen Gifer eines felbit fo tabelhaften Mannes wie Appius \*) fur bie Reinigkeit ber Sitten in einer folden Sentina malorum wie bas bamalige Rom, fonbern in bem Saffe ber Parten bes Dilo und Cicero gegen ibn, ju fuchen fen. Die Sache bieng, baucht mich, fo zusammen. Der Streit gwifden Dompeius und Cafar um bie Dberherrs schaft war bem legten entscheidenben Ausbruch nabe; aber mehrere Jahre zuvor hatte er im Innern biefer Republik gegabrt, und gang Rom mar in bie Ractionen biefer zwen großen Manner getheilt. Denn bie Berren, welche baffer angesehen fen wollten, als pb fie blof bie Darten ber Republit biels ten, ftunben auf bes Pompeius Seite. Milo und Cicero. berbe von ber lettern Parten, waren burch große Berbind; lichkeiten, bie ber lettere bem erftern hatte, fehr genaue po-

<sup>&</sup>quot;) Man, febe hierüber in ben Briefen bes M. Coltus an Cicers bin 12ten und 14ten Epift. ad Familiar. L. VIII.

litifche Freunde geworben; und gwifchen ihnen und Clobius, einem eifrigen Unhanger Cafare, batte eine tobtliche Feinbfchaft geherrichet, non welcher Clobius bas Opfer wurde. Dilo, ein fehr brutaler Sterblicher, ermorbete ibn, inbem fie auf ber Bia Appia an einander fliegen, ju eben ber Beit, ba er, Dilo, von ben Pompejanern aus allen Kraften unterftust, und von Clobius und ber gangen Parten Cafars auf alle mögliche Beife gehindert, fich um bas Confulat be-Dilo hatte feine Beit nicht schlechter gu biofer Belbenthat nehmen tonnen; benn eben bamals mar Salluftius, ber benbes feinen Ruden und feinen Beutel an ihm gu raden hatte, Aribunus Plebis; und, ba er fich vermoge biefes Amtes an ber Spite bes Boltes befand; und uberg bies von ber Cafarifchen Parten unterftust murbe, fo tonnte ber Criminal : Prozeff, ber wegen ber Ermorbung bes Clobius gegen Dilo geführt murbe, aller angeftrengten Bemus hungen bes Cicero ungeachtet, nicht anbers als ungtudlich für ihn ausfallen, 'Allein Salluftius hatte fich burch bie Rolle, bie er in biefem Sanbel gefpielt, alle Gegner bes Clobius und Cafars, und alle Freunde und Greaturen bea Cicera und Pompeius gu Feinden gemacht; und taum mar fein Tribunat vorüber, fo ließ man ihn, ben ber erften Se legenheit, die fich bagu barbot, die Birfung bavon empfinben. Appius Pulder, ber im 3. R. 703 Cenfor murbe, hatte eben bamals die Freundschaft bes Cicero in feinen eignen Angelegenheiten nothig; Gicero und alle Freunde Dis fons waren auf ben Sallnft erbittert; wie mabrichemlich alfo, bag - ju einer Beit, wo in Rom alles burch Cabalen gieng, und Privat = Leibenschaften ober Privat = Abfichten bis mahren Springfebern aller offentlichen Sandlungen maren, - auch bie Ausstofung bes Sallufte que bem Senat bas

bas Bert einer folden Cabale gewesen sep? Immer bleibt es lächerlich, sich einzubilden, daß sein argerlicher Lebenswandel ihm diese Schmach zugezogen. Die damaligen Romer waten auch die Leute, bie sich an so was ärgerten! Und mas wurde aus dem Senat geworden sepn, wenn man alle hatte ause flessen wollen, die in diesem Puncte strässlich waren?

Rach bem, mas ich von ben Urfachen, wodurch fich Sala luftius ben Sag ber Pompejanifchen Faction zugezogen, gefagt habe, ift es wohl tein Bunder, bag ein Frengelagner bes Dompeius (ber nach feines Berren Tob ben Schulmeis fter zu Rom machte, und es fur Pflicht gegen bie pios manes beffelben hielt, fie an einem respectwidrigen Ausbrud ju rachen, ber bem Salluft gegen ben Pompejus entfahren mar) mas Bunder fage ich, bag biefer Denfch, Lenaus genannt, ein Pasquill gegen ihn fchrieb, worin er ihn mit Schimpfnahmen überfchuttet, bie nur aus bem Dunbe ober ber Feber eines fo. niebrigen Menichen tommen tonnten ? \*) Sier ift wohl fonft nichts zu bewundern, als wie man noch ist, nach fo vielen Sahrbunderten, um bas armfelige Bergnugen ju haben, von einem Manne wie Salluft bofes ju fagen, fich auf die Uebera bleibfel eines Pasquille von einem folden Zurcifer berufen tann.

Was endlich die bekannten Declamationen best Salluft gegen Sicero, und bes Cicero gegen Saluft betrifft, Die unter dem Rahmen des einen und des andern den Ausgaben ihrer Werke angehängt zu werden pflegen, so ist es unter den Gelehrten ausgemacht, daß sie, bes nachgeahmten Styls ungeachtet, diese berühmten Rahmen kalfchlich an der Stirne führen. Bepbe sind der eblen Rahmen

<sup>\*)</sup> G. Surron. Vit, Gramm. Lat. c, 15.

Manner, benen man fie angebichtet hat, gang unwurdig; fie find taum eines romifden Rarrenichiebers aus jenen Beiten "wirbig : und wenn man auch glauben tonnte, bag Salluft, und Cicero bas mas fie bem Senat und fich felbst schulbig waren fo ganglich hatten vergeffen tonnen; wer tann fich einbilben, bağ ber Senat Gebulb gerug gehabt hatte, fo niebrige ben Staat gar nichts angehende Schmahreben anzuhoren? Die ges meine Mennung ift, bag biefe Declamationen einen gewiffen Porcius Latro wer Bibius Erifpus zu Berfaffern haben tonnten, welche Schulen ber gerichtlichen Rebefunft hielten; mahrscheinlich ift es wenigstens, bag es nichts als ein paar Schul = Ererzitien find, woburch irgend ein bamaliget Meifter ber Speophanten = Runft feine Boglinge vor Gericht fchimpfen lehren wollte; und wozu bie gemeine Sage von ber Feindschaft, bie zwischen Cicero und Salluft megen bet Milonifchen Sanbel obgewaltet, Gelegenheit gegeben haben mag. Wie bem aber auch fenn mag, vor welchem Gerichte in ber Belt tonnte eine folche Schmabfchrift, wie bie vorges bliche Declamation bes Cicero gegen Salluft, als ein Docus ment gegen die Chre bes lettern angeführt werben ? Und mas muß man alfo bavon benten, wenn man einen Gottfrieb Ephraim Muller in feiner hiftorifch . fritifchen Einleis tung jur Renntnis ber lateinischen Schriftfteller, abne alle Rritif, und in einem Tone als ob er gegen ben Salluft ges bungen mare, alle die fchimpflichen Befchulbigungen gegen ben Charafter beffelben, welche feinen andern Gemabtemann als biefen pfeudonomen unbefannten Declamator haben. forgfaltig gufammentragen, und gum Beweife biefe une terschobene naterlose Hirngeburt anführen sieht?

Uehrigens verbient noch bemerkt zu werben, daß matt ber Bahrheit fehr verfehlen murbe, wenn man fich bie Reinds

Reinbichaft zwifchen Cicero und Salluft fo vorffellen wollte, wie fie ber Berfaffer ber berben Declamationen vorausgefest hat. Braucht es hieven mohl einen ftarfern Beweis als bier fen, bag man in allen Schriften bes Cicero bes Salluftius mit teinene Borte gebacht finbet? und bag hingegen Salluft in feinem Catiling bem Cicera (ber ben Ruhm feines Confulats bonabe einzig auf bie von ihm entbedte und unterbeudte Catilinarifche Berichworung grundete) alle mogliche Gerechtigfeit wieberfahren last? Benn biefes bem Charafter bes Salluft, als Geschichtschreiber und als Menfch, Chre macht; fo beweis fet jenes menigftens foviel, baf Ciceros Saf gegen ihn meber febr heftig noch von langer Dauer gewesen fen; benn es ware fonft taum zu begreifen, wie auch nicht ein Wort bavon in feine Briefe ad Familiares und an Attiens (welche boch größtentheits in ber Periode zwischen bem 3. 82. 696 unb 710 gefdrieben find) eingefoffen mare,

Wenn nun, aus der vorstehenden Untersuchung der Zeugen und Documente, auf welche sich die allgemein angenommene Mehnung von dem moralischen Charakter des Sallustins
gründer, deutlich genug erhellet, das seine jugendliche Intrigus
mit der schönen Fausta das einzige ist, was ihm mit Wahrheit vorgeworfen werden kann; eine Jugendfünde, die ihm mit
Tausenden seines gleichen gemeinwär, und su die unter Behntausenden vielleicht nicht einer semals so strenge busen nunste; so ist es nun wohl Zeit sich, zu Bestätigung der bessen Meynung, die mir dieser Schriftstaller als Mensch zu verdienen
scheint, auf seine Werte, in denen sich durchaus vin ebser, gelehter und männtlicher Charakter ausdrückt, und besonders auf die introductorischen Kapitel seines Catilina und Iugustdaju berufen. Ich verlange biesem Argumense nicht mehr Gewiche

benjulegen ale es hat: aber man laffe es auch gerabe feviel gel-Entweber Salluft mar ber verachtlichfte ten als es wiegt. Beuchler, ber je gewesen ift, ober er war ein befferer Dann als mofur ibn feine Biographen ausgaben, und ber Biberfpruch feines Lebens mit feinen Granbfagen, ben ihm Lactang vorwirft, ift ein unbilliger Borwurf, ba er feinen anbern. Grund bat als Jugendfehler, bie ich nicht entschutbigen will, aber movon felbft unter ben ebelften und größten Menfchen aus feiner Claffe menige jemals fren gewesen find. Bas in ber Belt hatte einen Dann wie Salluft, einen Mann von feinem Rang und Bermogen, ber in feiner mahren Geftalt, wie conifd ober grob epiturifch fie auch gemefen fenn mochte, nichts ju be= furchten hatte, und bem eine folde tartuffifche Gleigneren nichts eintragen konnte; ben fie, wenn fein Leben im Biberfpruch mit ihr gemefen mare, ber Welt nur noch veracht= licher gemacht hatte: was hatte ihn bewegen tonnen, Die Befinnungen eines Curius zu affectiren, wenn er Bacchanalien gelebt batte? Man lefe bie erften Rapitel feines Catilina, und frage fich: wozu hatte er nothig bie Beuchelen fo weit gu treiben? In einer Stadt und ju einer Beit, mo felbft ein Detellus Dius fich nicht ichenen burfte, ein ruhmliches Leben, bas einen gang anbern Musgang erwarten lief, mit Bachanalien gu befchliefen? Er wollte fich ben ber Dachwelt baburch in eine beffere Mennung feten als feine Beitgenoffen von ihm gehabt hatten, kann man fagen, Ich glaube felbft bag er bies wollte; aber auch biefen Bedanten hat fein folechter Menfch, - fo wenig, ale ein Buftling in ben glansenbften Gludbumftanben feine Duge mit Unftrengung bes Seiftes und ebeln Arbeiten für bie Rachwelt gubringt, bante Diefer innere Pfpchologische Beweis fur ben Charafter bes Salluftius mare allein fchmer genug, gehn folche Anethoten. mie

wie die Barrenifche, und zwanzig Pasquille wie bie Derlamation bes unbefannten Rhetors an ben Bagebalten fpringen zu machen. Doch, meine Abficht ift nicht, felbft eine Declamation fur ihn ju fcbreiben; und ich habe genug gefagt, bamit bie Lefer fortbenten, und ein billiges Urtheil fallen ton-Immerbin mag bie Moral gegen bie Ingend bes Sale luft, gegen fein offentliches Betragen in ber Republit, gegen bie großen Reichthumer, bie er burch Julius Cafars Gunft in wenigen Jahren etworben, vieles einzuwenden haben. 3ch fage nicht .. bağ man ihn als ein Zugenbbilb aufftellen foll; ich behaupte nur, bag es unrecht fep, ihn ohne hinlangliche Brunbe, auf bloge Bermuthungen, und fogar auf offenbare Pasquille bin, noch in unfern Beiten zu einem Lotterbuben und Bofemicht zu machen. Wir miffen febr wenig von feinem Leben; laffen wir es also bahingestellt fenn, und hatten uns an bad, mas er une hinterlaffen hat. Er lebt für uns in seinen, Werken; und in Rücksicht auf die Nachwelt find Berte wie die Seinigen tugenbhafte verbienftliche Sandlungen, und mahrlich von einem gang andern Berthe, als die bauslichen Tugenden aller und unbefannten guten Burger von Minturnum, welche jemals lebten, Beiber nahmen, und frarben, wie unftraffich auch ihr Libenen wandel gemefen fenn mag.

Biewohl biefe Erlauterung bereits zu einer kleinen Diffettation angewachsen ift, so muß ich boch um Erlaubnis bitten, sie noch zu verlangern. Denn, nachbem ich die Schwäche der Brunde dargethan habe, um derentwillen andere Gelehrte biese Stelle auf Sallustius ben Geschichtschreiber ziehen; bin ich noch die Grunde schuldig, welche mich überzeugen, daß horaz nicht an ihn gedacht haben könne.

Es find folgende. Erftlich : Dorag fpricht hier in bet g te genwartigen Beit, bon bem was Salluftius thue, als biefe Satire gefdrieben wurde. Er fpricht von feiner Leibenfchaft für bie Dabchen aus ber Claffe bet Arengelaffenen, als einer notorifden Ausichweifung, welche Galluftius bis gur Raferen treibe, und woburch er fich unt guten Nahmen und Bermoant bringe; und ber Ton, wie er ihn beswegen guchtigt, ift ber jenige, worin man mit einem jungen Saufewind fpricht; ein Don, woburch fich ein Dichter, ber felbft ein Weltmann iff. laderlich machen wurde, wenn er ihn gegen einen Dann bom eiften Rang an Stanbe und Bermogen annehmen wollte. Dies lettere war aber Sallustius, als horas biefe Satite fchrieb; er lebte gwar von Staatsgeschaften entfernt, aber als ein Vir Praetorius und ehemaliget Kreund Cafars, in otio oum dignitate, mit ber tomifden Befchichte befchaftigt, unb im Beffe großer Reichthumer. Gin Beweis bavon waren fein Dans auf bem Quirinalis und Die Berelichen Barten, bie er an bemfelbigen angelegt hatte \*) und feine Billa ju Tibut. Bie past nun bas Alles auf ben Galluftius bes Sorat? -Dan mußte baber' um ben Dichter bon einer fo offenbaren. Abfurbitat gu retten, fich mit ber Musftucht behelfen: ertirebe wott bent was Salluftius ebmale gethan, und habe hier nur bie gegenwartige Beit fatt ber vergangenen gefest, weil eine folde Beitverwechslung ben Dichtern fehr gewöhnlich Die Grammatiter, Die fir alle Ralle immer ein Runfts wort ber ber Sand haben, um fich und ihrem Mutor aus , bér

<sup>9)</sup> Die Garten bes Salluftlus waten ihres Umfangs und ihrer Gobnbeit magen fo vorgäglich, bas fie nach bem Lobe bes jungern Salluftius, bet fie von feinem Dheim bem Gefcichtschreiber geerbt hatte, an bie Kayfer kamen, und noch ju Ulpians Beiten zu ben Doman en berfelben gerechnet wurden,

ber Roth zu helfen, nennen das eine Enallage tomporie. Aber (ohne hier die Unschicklichkeit einer folden Enallage aus andern Gründen ) zu zeigen) welche Wahrscheinlichkeit, das horaz, mit seiner liberalen Art zu benken, und was hier sehr entscheidend ift, in seiner Lage, in seinen Berhalt. nissen, fähig gewesen senn sollte, einem Salust, der ein eistiger Anhänger und Merkrauter des Divus Iulius gewessen war, und nur bloß aus diesem Grunde, wo nicht die Freundschaft, doch gewiß die Achtung des jungen Octavins Läsars besaß, welche dieser allen Freunden seines Vaters zu erz weisen pflegte, — welche Wahrscheinlichkeit, sage ich, daß horaz fähig gewesen sollte einem sollte einem folgen Wanne, unter sollte ungen Unsekanden die Ausschweisungen seiner jüngern Iuhre auf eine so beseichigande und intpertinente Art vorzurücken?

Ich miste mich sehr betrügen, wenn biese Argument nicht gang allein hintanglich ware, jeden Bernünstigen zu überzeuten, das dern hintanglich ware, jeden Bernünstigen zu überzeuten, das der Galluftins des horaz und der Geschichtscheiten Salluftink zwen sehr verschiedene Personen sem unsten. Aber zu allem Ueberstuß ist hier noch ein Andeanet, die man zu sagen pflegt) em visconiedus auchandergenommen, und meines Erachtens, gang entscheichen ist. Des Dichters Zwed in dieser Saire ist, wie oben schon gensche worden, die Liebhaber der Intriguen mit verheurather im fibrum threr Thorbeit zu überzeugen, und ihnen zu zeis zu, daß sie das, was sie ben Matronen suchten, mit

<sup>&</sup>quot;) Um nur einen ju beichten i so beweifet, buucht mich, bas auf biefestielle, mie vom Gulluftink, in der gegenwärtigen Seit gesprochen; wird, wimistelbat folgende ut quoudam Marlaeus, amator Originis, ganz augenscheinlich, das in jener de praelenti und in diefer de praerito die Rede seh. Denn aus dem Quoudam ist klar, dass Murfaus nicht miehr ledte, wiewohl ter Bichbes per Bicallagen: donat und inguit von ihm fagt.

amenblich mal weniger Gefahr und mehr Bergungen ben ben Frengelaffen'en finden tonnten. Aber femlich, fest er bingu, tann ein junger Thor, ber weber Biel noch Maas gut halten weiß, fich auch mit biefen gu Grunde richten; und es ift Unfinn, wenn & B. Salluftius, ben feine Liebichaften aus biefer Claffe gu einem eben fo verberblichen Aufwand verleiten, als wenn es Damen vom erften Rang maren, fich noch ein Berbienft baraus machen will, bag er feiner Daswone gue nabe tomme. Borgg fest alfo bier offenbar ben Salluffins, von bem et fpricht, ben moechie entgegen, und bas matronam nullam ego tango ift ein Beweis, baf fein Salluft von biefer Seite teinen Bormurf zu befürchten hatte. Das aber mar nun gerade nicht der Rall bes Gefchichtfcreibers Salluftius. Denn wir haben oben gefehen, bas feine Intrigue mit ber iconen Saufta, Dilone Gemablin, ber einzige Borwurf ift, ber burch bie Ausfagen bes Barro und Dion Cafftus auf ihm erfigen bleibt. Es ift alfo ofe fenbar, bağ Borag von einem gang anbern Salluftius reben muß; und daß die Belehrten, die fo eifrig gewesen find, bas Borurtheil von bem fchlechten Charafter bes Gefchichtschreis bere Salluftius ju verewigen, febr Unrecht gehabt haben, fich auf bas Beugnis unfere Dichters zu berufen.

10) Man weiß nichts von diefer Drigo und ihrem Liebhaber, als was horaz von ihnen fagt. Sie scheine, wie Cytheris und Arbuscula (deren Cicero in sels nen Briefen erwähnt) ein paar Jahrzehende vor der Zeit, da horaz schrieb, eine berühmte Mima oder Ballett= L'anzerin gewesen zu seyn. Die Birtuosinnen ihrer Gastung trieben damals (wie die Guimards, Dument'ls, n. s. w. in unsern Zeiten) eine doppelte Prosession. Sie maren die Idole des Publicums; sie lebten auf einen grossen

sen Jus, und es fehlte nicht an vornehmen und reichen Thoren, ble sich eine Ehre baraus machten, sich mit ihnen zu Grunde zu richten. Wir sehen aus einer Stelle eines Briefs von Cicero an Patus, daß sogat ein Mann wie Cicero zuweilen in bett Jall kam mit einer Cotheris zu somieren. Denn bie Romer hatten um biefe Zeit griech is sche Sitten augenommen, und ließen, wie in vielem ans bern, auch in ben Ausschweifungen ber Ueppigkeit ihre Meisster gat balb weit hinter sich.

## Dtitte Gatire

## Einleitung.

Der größte Theil biefes poetischen Discutses ift gegen eine fehr gemeine, aber bas gefellichaftliche Leben nicht wenig verbitternbe Untugenb gerichtet, nehmlich gegen bie Geneigebeit, Die man an ben Deiften wahrnimmt, Die Eigenschaftett und Sandlungen ber Verfonen, mit welchen fie leben, wenn fie nur einigermaßen twenbentig icheinen ober einer nachtheiligen Auslegung fabig find, lieber in einem ungunftigen als milben Lichte gu Betrachten ihre wirklichen Rettler aber ju vergroffern, und befonbers wenn fe felbft baburch; fo wenig es auch fenn mag, bekibige merben, eine Empfindhichkeit gut auffern, welche mit bem Bergeben bes Frembes in feiner Proportion ficht, und, indem fle ben andern reift und mit gleicher Strenge ju befandeln, Die nothwendige golge Bat, ben ichten Beift ber Sefelligfeit, und mit ihm alles Bergnugen, bas Menfchen an einander haben fomten, aus bem gefellichtetichen Leben zu werbannen.

Es ift nicht zu zweiseln, baß unfer Dichter irgend eine unmittelbare Veraula sung gehabt habe, gerade diese Materie zum Segenstande eines eigenen Discurfest zu machen. Indessen ist in dem Gedichte selbst nichts davon zu entbecken; man mußte denn nur, aus den wernigen an Maceuas gerichteten Verleg, (v. 63 - 66) schließen wollen, daß eigene Erfahrungen von der Ladelsscht seiner Nedenbuhler oder Misgunstigen ihm Gelegenbeit gegeben, den Stachel seines Wiges gegen diese, vermuthlich damals sehr gemeine, Unart seiner Mitburger zu richten.

Sollte sich aber nicht in ben besondern Umständen und Sitten seiner Zeit diese nähere Veraplassung am besten finsten lassen? Wie wenn das Laster, welches er hier bestreitet, so nahe an eine politische Tugend der ehmals freyen Römer grenzte, daß es in dem unabhängigen Rom weder so häßlich schien, noch so schädlich war; aber nun, da der Staat sich unbermerkt in eine Wonarchie verwandelte, unter so sehr veränderten Umständen, so zu sagen bößartig zu werden ausieng, und also die Ausmertsfamseit eines Schriftstellers verdiente, der die Absücht hatte, etwas zur Verbesserung und Verschönerung der Sitten seiner Mithurger benzutragen?

Das gesellschaftliche Leben in bem freyen und in dem unterjochten Rom war, permöge der Natur der Sache, sehr wefentlich verschieden. Die frepen Römer, besonders in den letten Zeiten der Republik, kannten wenig von den Annehmlichkeiten des häuslichen und des geselligen Lebens! Eine rastose Ambigion machte ihre Augenblike zu kostdar, um ihnen Muße und Ruhe genug zum Genuß des lettern zu lassen. Ihre Freundschaften waren politische Verbindung en, die sich immer auf die Republik, und auf das, was jeder bemme Betrieb seiner eigenen politischen Ansichten von dem ans

bern sit hoffen obat ja fünchten hatte, bezogen: Solche Kreundschaften franten, sumal in einer fo ungeheuer großen Republit, mit allen Behlern ber Ungefchliffenheit, und mit aller ber Malignitat, womit in Frenftagten einer ben aubern ju befauren pflegt, febr mobl befieben. Die . beften Freunde fagten einander im Genat ober vor Gerichte bie empfindlichften Dinge in ben berbeften Ausbruden; und Die geboften Beleibigungen, wie die großten Berbinblichkeiten, wurden in einem Augenblice vergeffent, fobald politifches Intereffe aus Seinden Freunde, ober aus Freuden Feinde machte. Man vergieh einanber Mles - ober Richts, je nachbem es augenblicfliche Berbaltniffe und Abfichten, ober bas Intereffe ber Faction, bon ber man mar, erforberte. Befonbere unterbielt bie gerichtliche Bered samkeit; und bie faft unbeschränkte Krepheit, Die man fich berausnehmen burfte, Leibenschaften und Perfaulichkeiten baben ins Spiel ju gieben, Die republicanische Gewohnheit, einander aufs icharfite su beobachten. Denn, weil man auf allen Rall, nicht Baffen gentig gegen feinen Reind ober Gegner in Bereitschaft baben kounte, und jeber, felbst der beste Freund , morgen ber Unflager unfere Clienten, ober ju unfrer Gegenpartes übergegangen, und alfo nun unfer Gegner geworben fenn fonnte: so war nichts nothwenbiger, als immer mit Allem, wodurch man einander in Berlegendelt fegen, verunglimpfen, und verhaft ober verachtlich machen tonnte, aufs reichlichfte berfeben gu fenn. Bet fieht nicht, daß eine folche Berfaffung bas Lafter, welches Borag in Diefer Gatire angreift, gang besonbers aufmuntern mußte, und, daß es in dem fregen Rom wo nicht bie Ratur eines Lafters gang ausgezogen batte, boch gewiß unter einer gang anbern Befalt erfchien, und bie Rolgen nicht batte, bie es in eben biefer Stadt baben mußte, nachbem ben weitem ber größte Theil ber Romer.

Momet, felbft berienige, ber jest ben Abel andmachte, in unbebeutenbe Brivatperfonen verwandelt mar, beren Bolitit nun bloff in ber Runft, ben Grofen die Aufwartung ju machen, einträgliche Stellen burch ihre Gunk zu erhafchen, und überhaupt, burch alle mbaliche Mittel fich ju bereichern, bestanb. Raturlicher Beife mußte fich mit einer fo großen Staaterevolution auch die Sittenverfaffung wefentlich anbern, und bas gefellschaftliche Leben eine gang anbere Beftalt gewinnen. Eine Menge febr beguterter und mufiger Leute, Die blog bes Lebens ju genießen wunschten, auf ber einen Geite; eine ungleich größere Menge von folchen, Die ibr Gluck erft zu machen hatten, ober fich auf Unfoften ber Reichen au futtern fuchten, auf ber anberne eine menbliche Menge Menfchen alfo, welche Reichthum und Durftigfeit, bunger und Sattigung, Langeweile, und Durft nach Bergnus gen, Talente jene ju vertreiben und biefen ju fillen, furs bie manchfaltigften und verschiedensten Bedurfniffe in Eine große Gefellschaft jufammenbrangten und von einanber abbanaia machten, - mußten nun gang anbern Darimen folgen, und gang andere Sitten annehmen, um angenehm mit einander gu leben, und einander bas gu fenn, mas jeder in bem andern ju finden munfchte. Die Urbanitat, bie ehmals nur fur eine Bierde eines ebeln Mannes galt, Die Sanftmuth und Gefälligfeit ber Gitten, die von ben ftrengeften Republicanern bennahe jum Lafter gemacht wurde, war nun bie Tugenb bes neuen Roms. Dolitur murbe bas Unterscheibungszeichen ebler Menfchen von Schlechten, und wer bie gefälligften Sitten ·batte, batte bie beften.

Aber die Sitten eines Bolles laffen fich nicht fo schnell umbilden, als sich seine Staatsverfassung umtehe ren läßt; und es mahrte lange, bis die Romer in Abficht auf Geselligkeit und Politesse das wurden, was fie gu ben Zeiten bes füngern Plinius, unter bem Trajan und feinen nachften Rachfolgern gewesen gu fepn fcheinen.

Ich glaube mich wicht zu taufchen, wenn ich in ben meiften Berfen unferd Dichtere bie Abficht, ju biefer Umbeldung ber romifthen Sitten mitzuwirfen, mahrnehme. Und fo, benfeifth, whre auch ein gang einleuchtenber Grund gefunden, wurum Soras, beffen Sache mobl nicht mar, fich bloß für bie Langeweile auf Gemeinplaten berumputummeln, auf ben Bebanten fam, Die Unart, "fich felbst alles ju verzenben, Andere bingegen ohne alle Schonung mit ber unbilligften Strenge zu behandeln," in einer eigenen Saite von ihrer ungereimten und lacherlichen Seite burguftellen, ") Diefe Unart, bie in ben vorigen Beiten ein noturlicher Fehler der Prenheit und ber Berfaffung, und baber unendlich weniger anftoffig, ja bennahe nothwendig seheinen konnte, war nunmehr ein Lafier, welches bie Rube und bas Bergnugen bes gefellfchafts:

\*) Ritfc in fetnen bereits angezogenen Bortefungen fagt: bie Abficht, bie ich horagen ben biefem Difcurs gufdreibe, bunte ibm sor ber Danb auf alle Boife ju frub ju fenn. Er mennt . "ber Dichter fon im "Sahrber Stabt Rom 715 ober 16,noch ju jung unb noch ein ju feu : "riger Patriot gemefen, bobe bie alte Berfaffung noch ju febr egellebt und noch ju fart auf ihre Bieberberftellung gehofft, um "bie Toficht', bie ich ihm anbichte, gehabt gu haben." Ich geftebe, daß ich von allem biefem nichts weiß, und im Gegentheil überzeugt bin, baf horas auch bamabis foen viel ju verftanbig mar, und ben Ettlichen Buftanb ber Stadt Rom (welche icon mit Marius unb Spila wirklich fren ju fenn aufgehort hatte) viel ju gut fannte, um nach bem Tobe ber lesten Bomer Brutus und Cafftus, bie Bieberherftellung ber alten Berfaffung für möglich ju halten. große Gfaats - und Sittenrevoluzion, Die bies unmöglich machten, war foon lange suborniter bem erft en Ertum virat vergegangen, and hores, nachtem the bas juglidliche Aveffen ben Philippi decilis humilam ponnis entlaffen, b. i. nachbem ber turge republis cenifche Raufch verbunftet war, hatte febr blind fenn muffen. wenn er fich im 3. 715, jumgt als Client Dafene unb Cafare, noch von Bieberherftellung ber alten Berfaffung Batte traumen laffen.

Schaftlichen Umgamas, und Die Dauer freundschaftlicher Berbindungen gerftorte, und alfo nicht unter bie gehler gehorte, melde Schoning verbienen. Cogar bie Gtoifche Philosophie - bie zu Athen nur in horfden: und Symnaften um miffige Obeen schallte, ju Ram bingegen von ben eifricken Berfechtern ber alten Berfaffung in bas Forum und in bie. Ratheverfammlungen. eingeführt worden mar, fogar bit Stoifche Philosophie, weil fie Grundfage und praftifche Maximen hatte, bie mit bem was im gefelligen Leben ber gute Lon war, allin ftark contraftirten, kommte in biefer Ruckficht nicht gefche net werben. Ihre Spisfindigkeit in der Theorie, ihre Strenge in ber Unsubung, ihre übertriebnen Lieblings. fate, welche fie felbft Paraboren nannten, und auf welche einige aus ihrer Secte lacherliche Unfpruche ju grunden Schienen., ihre nahe Bermandtschaft mit bem in Die tieffte Berachtung gefuntenen Ennismus, alles bieß pafte nicht mehr ju bem Geiffe ber Beit, und war mehr als es brauchte, um ben Bis und die Laune eines Ariftrppifchen Dichtere ju reigen, ber Die Beisheit als bie Runft ju leben, und bie Tugent als bas Mittel swifthen swegen Ertremitaten betrachtete.

Daher komnt es, daß Horas, nachdem er vom 21sten bis sum 95sten Verse das Jaupt-Thema, in seiner ges wöhnlichen Manier ausgeführt, von der übertriebnen Strenge gegen geringe Fehler oder Vergehungen Anlaß nimmt, die Stoifer wegen ihres paradoxen Sakes, omnia peccata este aequalia (alle Abweichungen von der Regel des Rechts sepen gleich groß und straswürdig) ausgezeisen, und sich in eine formliche Art von Untersuchung gegen sie einzulassen; die eine Abschweifung von seinem Wege zu seyn scheint, aber im Grunde Kine vorhergehenden Betrachtungen und praktischen Maximen unterstüßt, und ihm Gelegenheit giebt, den Stoifer, seinen Segner,

vermittelft eines andern Darabokons feiner Gecte lacherlich zu machen, und ben ganzen Difcurs in bem fcbertbaften und leichten Tone ju enden, worin er angefangen In ber That lief ber Anfang nichts weniger er warten als bas, warum es bem Dichtet eigentlich ju thun war; und bie Schilberung bes unbeftandigen und inconfequenten Charafters bes Sangers Ligellius bat feine nabere Beziehung auf bas Folgenbe. Sie fteht für fich, und scheint blos barum ba gu fener, um bem Dichter, burch die Frage, bie er fich machen laft, "und bu, bet über andere fpottet, baft benu bu teine Rebler?" junt llebergang su feinem Borhaben Gelegenheit zu geben. Der gange Difcurs fcheint baber eine planlofe Gebantens folge, und wie ein zufälliges Beforach zwifchen bem Autor und einem Ungenannten ju fepp, ben er jum Contradictor aufstellt, um bem Stude mehr Lebhaftigfeit zu geben, und bas langweilige und Abichreckenbe einer mit lebrmeifterlicher Anmaglichkeit monologisch vorgetragenen Sittenpredigt zu vermeiben.

Es ist ein eignes Lasten aller Sanger, daß sie, ersucht, sich unter Kreunden hören zu lassen, immer keine Stimme haben; bingegen wenn kein Mensch sie hören, mag, bes singens gar nicht mube werden könnun; Ligell, der Sarber, i) hatet diese Rucke. Wenn Casar, i) ber ihn zwingen konnte, ihn hen seines Batera \*\*) Freundschaft und beh seiner eignen beschweren hatt', es half nichts! Kam hingegen die Kantasse ihn an; so ließ ev euch swin, I von den Evern an bis zu den Aepfeln, i) ohne Mads noch Lief durch alle Cone um die Phren gallen,

**Richt** 

Omnibus hoe vitium est cantoribus, inter amicos ut nunquam inducant animum cantare rogati, injusti nunquam desistant. Sardus habebat ille Tigellius hoc. Caesar, qui cogere posset, 5 si peteret per amicitiam patris atque suam; non quicquam prosiceret: si collibuisset, ab ovo usque ad mala citaret, so Bacche!" modo summa voce, modo hac resonat quae sidibus ima.

<sup>\*)</sup> Augustus, ber bamals noch Gafar bies.

<sup>\*\*)</sup> Julius Cafar, beffen aboptierter Sohn er war.

<sup>\*\*\*)</sup> Arintlieben,

<sup>4)</sup> Bom Anfang bis su Enbe bes Bafimable.

Richts war fich felbft an biefem Menfchen gleich : balb lief er auf ber Strafe wie vorm Zeinbe, balb gieng er wie bie Rorbetragerinnen?) an Junone Sefte. Beute wimmelte fein ganges Saus pon Sclaven, morgen ließ er fich an gehn begnugen : hatte balb ben Mund voll Potentaten und Tetrarchen, ba war ihm nichts zu groß; balb hieß es: laßt mir nur ein schlichtes Zischen auf bren gugen, : mit einer Dufchet reinen Salzes brauf. und einen Rod, fo grob gewebt er fep. ber mich vor Ralte fchust, was brauch ich mehr? Run, hattft bu biefem mit fo wenigem Bufriebnen gine Million gegeben, in minber als feche Aggen mar bavon ... fein Beller übrig. Wenn die gange Welt fich fchlafen legte, marb es Tag bep ihm;

hin.

Mil aequale homini fuit illi: faepe velut qui currebat fugiens hostem, persaepe velut qui Junonis saera ferret; habebat saepe ducentos, saepe decem servos; modo reges atque tetrarchas, omnia magna loquens; modo: sit mili mensa tripes et concha falis puri, et toga quae desendere frigus, quamvis crassa, queat. Decies centena dedisses huic parco paucis contento; quinque diehus mil erat in loculis. Noctes vigilabat ad ipsum mane, diem totum stertebat; nil fuit unquam

hingegen gieng er, wie ber Morgen graute, au Bett', und fonnichte ben gangen Tangen Tag. Dehr mit fich felbft in Wiberfpruch war nie Ein Menfch als biefer. Run fragt Jemand mich Bielleicht; "Und bu, Der Andrer fpottet, baft : bu etwa feine gehler?" Maerbings, Mur' andere und fleinere vielleicht. Als ber bekannte Dannius 3) einft von einem gewiffen Novine binter feinem Ruden unglimpflich fprach, fiel jemand ihm ins Wort: und bu, feit wenn bift bu bir felbft fo fremb geworben? Der graubst bu uns als unbekannt was weiß zu machen? - D, bas ift was arters, verfette Manius, mir nehm' ich nichts vot abet! Go eine unverschamte Art fich felbft ju liebent eft freplich ahndungewutbig. Wie? bu haft für beine Sehler immer trube Angen;... nie :nur fur Unbrer ihre fiehft bu icharfer als Fall und Schlange? Run, fo rechne brauf,

fic impar fibi. Nunc aliquis dicat mihi: quid tu?

20 Nullque habes vitia? Imo alia et fortafie minora.

Maenius ablentem Novium cum carperet: heus tu,
quidam ait, ignoras te? An ut ignotum dare nobis

verba putas? Egomet mi ignosco, Maenius inquit.

Stultus et improbus hic amor est, dignusque notari!

<sup>25</sup> Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis; cur in amicorum vitiis tam cernis acutum quam aut aquila aut ferpens Epidaurius? At fibi contra evenit

bag mir auch bir nichen aberfeben werben. Bas ifte nun mehr, menn einer beiner Frentbe leicht über Rleinigfeiten aufbrauft, ober für , 3. bie feinen Rafen biefer Swerr'n gu fcheicht iffe fein Daar ju baurifch um bie Ohren bangt. fein Rock nicht gierlich firt; fein Sont nicht enant genng am Sufe ichflegte - Gr ift bafür ' . . .... ein Biebermann, fo bag: bu einen beffern .. :: vergebene fuchteft, ift bein Rtound, und unter ber plumpen: Auffenfeite ftede ein großer Beift. Und endlich fchuttle boch ein jeben mur: fich felber aus, er mirb. mohl manchen Beht ... entbeden, ben entweber bie Ratus ihm eingepflangt hat, ober er fich felbft burch bofe Ungewahnfrit gugegogen, Denn ungebautes Laftb wirb , wenn bie Riantine nicht : ... dem Unkraut wehrt, gar ballt von Beibe ftrogen. :--

a wing both mode .

evenit, inquirant vitia, ut tua rorfos et illi. 💆 🕾 🤫 Iracundior off haulle ; minus aptus acutis naribus horum hominum? rideri possit co qued rufticius tonfo tona deffuit, et male laxas in pede calceus haeret? At est benne, ut melfor virnonalius quisquain, at tibi amicus cat higerium ingene inculto latet hoc fub corpore. Denique to infam: concute, num qua tibi vitiorum infévérit olim Natura, aut etiem confuetudo mala; namque neglectis urenda filix innaleitur agris. Illac

Der Punet, auf ben bier alles antowent, ift; ......

Wer mabrhaft fieht hab feine Augen für bie Dangel ber Gelebten ; ober wich er fle zulest gewähr, fo manbelt fore, 200 ţ. ber Liebe fußer Babin in neue Reign. m. t. in in binde und ihn ergift was andere Elel macht. wie Bagna's Polipus ben garrichen Balbin, ich ;" Bie gludlich, wenn:wie in ber Freunbichaft uns auf gleiche Beife saufdrten, unb bie Tugenb mit einem ichonen Dabmen biefen Brthum bedtet Wir follten es hierin mitrunfern Freunden, ... . ... wie Bater es mit ihren Rinbetn; bulten; ber Anabe fen fo ichielend als er will," " ... Frumbeinig, hodricht, wher zwergiger als der unzeit'ge Sifpphus es man 9.000 met ftets wird bie Baterlieb" ein milberib Bott : 1 3. 1911 100 Illuc praevertamur: amatorem quod amicae turpis degipiunt caecum vitis, aut triam jipla hace so delectant veluti Balbinum polymus Magnae, ... wellem in amicitia sio egraremus a et isti musi es errori nomen virtus posuisset honestume At pater ut gnati, so nos debemus amici

vellem in amicitia sic conaremus, et istirus errori nomen virtus posuistat shonestume.

At pater ut gnatis sic mos debemus amici si quod sit vitium non sassidici strabanem.

45 appellat Raetum pater; et Pullum, male parvus si cui silius est, at abontivus suit olim Silyphus; hunc Varum distortis cruribus; illum balbutit Scaurum; parvis sultum male talis.

12. Tehi elen el 2. Mit den augen ssin-Paratectal, von der Seite strechen nach art der vertiebten. Lieb ängelnd 3. Hühn ehm. Nibehen.

An answärts gehind von der grader Linic abweitennist hunus wollnd. 6. Klumpfass mit verwachtenach heraus wollnd. 6. Klumpfass mit verwachtenach heraus wollnd. 6. Klumpfass mit verwachtenach heraus tehn der Knöcheln

ju farglich ?: nenn' ihn einen guten Birth ... Macht jener fich ju wichtig, brangt fich auf? nenn's Gifer feinen Freunden fich gefällig auch ju jeigen. Ift ber Munu, im Begentheil, ein Polterer, und mitmmt fich mehr beraus als Soffichfeit unb: guter Zon erlauben? heif' es Geradheit, Starte, Bieberfinn! Ift er gu rafch, ju bigigt gabte ibn ben Reuergeiftern gu. Dies, bent ich, ifts was Freunde Enupft und fest jufammienhalt. .. Wir machens umgefehrt. Wir tehren feibft bie Tugenben von unfern Freunden um, und fuchen fie, gleich einem lauteren Befåg, mit einem Lad ju übergiebn, ber was hineingegoffen wird verfalscht. Sutherzig heißt uns fchmach, bebachtlich ftump fi Ift einer, ber in einer Lage lebt

Parcius hic vivit? frugt dientur. Ineptus
et jactantior hic paullo est? conciunus amicis
postulat ut videatur. At est truculentior atque
plus aequo liber? simplex fortisque habeatur.
Caldior est? acres inter numeretur. Opinor,
haec res et jungit, janctos et servat amicos.
At nos virtates ipsas invertimus, atque
sincerum cupimus vas incrustare. Probus quis
nobiscum vivit? multum est demissus homo, illi
tardo cognomen pingui damus. Hic sogit emises

insi-

the Mifgunft und Berlaumbung auf ibn lauern, ftets wohl anf feiner Buth, bamit er nie ber Bobbeit eine nachte Seite geige, (und thut bamit nichts mehr als jebem Mugen nicht unvorficht'gen Danne giemt) uns beißt er falfch und rantevoll. Ein anbrer, ber in feiner Bonbommie (was mir, Da deenas, getn mit bir begegnet) falls er etma bich bep einem Buche ober in Gebanten antrift, gang unbefummert bag er bir vielleicht befchwerlich fallen tonnte, mit bem erften was in ben Mund ibm tommt, bich unterbricht: Dem, fagt man, fehlt's fogar an Denfchenfinn. Co rafch find wit, ju unferm eignen Schaben ein wenig billiges Gefet ju geben! .. Denn wer von une wird fehlerlos gebohren ? Der ift ber Befte, ben bie Eleinften bruden.

infidias, nullique male latus obdit apertum:

(a) (cum genus hoc inter vitae verfetur, ubi acris
invidia atque vigent ubi crimina) pro bene fano
ac non incauto, fictum affutumque vocamus.

Simplicior quis, et est qualem me saepe libenter
obtulerim tibi, MAECENAS, ut forte legentem

communi fensu plane caret, inquimus. Eheu,
quam temere in nosmet legem sancimus iniquam!

Nam vitiis nemo sine masciture optimus ille est

Es mag' ein Freund, wie biffig iff, mein Gutes an meinte Fehler, und fchlagt jenes por. fo neine feine Liebe fich borthin. Befällt es ihm auf biefen guß von wir geliebt ju fenn, fo werb' ich ibn auf gleicher Mage magen. Bergenhe felbit, mann bu Bergebbung Grandft. und foll ich beinen Soder aberfeben, fo halte meine Bargen mir gut gut. Bofern uns gber nebft ben abrigen Bebrechen unfres atbernen Gefchiechts, ber Born nicht ganglich ausgeschniften werben kann: warum bebienet bie Wernunft babep fich ihres Daafes, ihrer Bage nicht, und ahnbet jegliches Bergeben nur fo viel bie Sache werth ift, und nicht mehr? Benn jemand feinen Anecht, ber aus ber Schaffet,

bię

qui minimis urguetur. Amicus dulcis, ut aequum est, cum mea compenset vitiis bona, pluribus hisce (si modo piura mihi bona fant) inclinet. Amari si volet hac lege, trutina ponetur eadem.

Qui ne tuberibus propriis offendat amicum postulat, ignoscet verrucis ipsius. Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus.

Denique, quatenus excidi penitus vitium irae caetera stem nequennt stultis haerentia: cur non ponderibus modulisque suis ratio utitur, ac res ut quaeque est, ita suppliciis delicta coëroet?

Si quis eum servum, patinem qui tollere justus

feme-

die abzutragen ihm befohlen wat, bie halbgegegnen Sifche fammt ber latten Brabe vetschlungen hatte, gleich bafür ans Rreug gu fchlagen · befahle, wurdt wer ben Sinnen ift ibn nicht wabnfinniger, ale Labes nennen?3) Und boch, wie viel wahnuntiger, einen Freund, weil ers in einer Rleinigfoit vetfab, bie nur ein Denich mit bem gar nicht gut leben ift ihm nicht verzeihen tonnte, gleich bafür gu haffen und gu flieben, ") wie ben Rufe feitt Schulbrier flieht; bet, wenn bie traurigen Calenben gefommen find, entweber Sauptgut ober Intteffen (fomm' es min woher es molle) herbenguqualen, sber feinen Sals wie ein Gefangener ben bitterbofen Beidichten, ble er vorlieft, barquteden genothigt ift. 7) Ein Freund hat trunknerweife was Menfchliches begangen , hat vielleicht

ein

femelos pifces tepidumque ligurrierit jus; in cruce fuffigat, Labeone infanior inter fanos dicatur. Quanto hoc furiofius atque majus peccatum est — paullum deliquit amicus 85 quod nisi concedas habeare infuavis, acerbus odisti et fugis ut Rusonem debitor aeris; qui, nisi cum tristes misero venêro Calendae mercedem aut nummos unde unde extricat, amaras porrecto jugulo historias, captivus ut, audit.

Evan-

ein Rapfchen, von Evanbers Sanb gebrebt, ") vom Tifch berabgeftogen: foll er mir beswegen, ober weit er etwa hungernb ein Bubnchen aus ber Schuffel fich gelangt bas mir vorüberlag, - foll er barum mir minber lieb feyn: Run', was tonnt' ich thun, wenn er gestohlen ober vor Gericht mir feine Banbidrift abgelaugnet hatte? Die Berren, bie an Gleichheit aller Gunben Belieben tragen, finben, wenn's um Babrbeit gilt, viel Schwierigleit: Gefühl und Sitten ftehn entgegen; ja felbft bas Rugliche, bas als bie Mutter von Recht und Billigfeit gewiffermagen betrachtet werben fann. 9) Als aus bem neus erwarmten Erbenfchlamm bie erften Menfchenthiere, ein flummes ungeftattes Bieb, hervor, getrochen tamen, 10) tampften fie um Gichelmaft

unh

Evandri manibus tritum dejecit; ob hanc rem, aut positum ante mea quia pullum in parte catini sustulit esuriens, minus hoc jucundus amicus sit mihi? Quid faciam, si furtum fecerit? aut si prodiderit commissa side? sponsumve negarit?

Queis paria esse fere placuit peccata, laborant, cum ventum ad verum est: sensus, moresque repugnant, atque ipsa utilitas, justi prope mater et aequi.

Cum prorepserunt primis animalia terris, mutum et turpe pecus, glandem atque cubilia propter 100 perss. Setis. 1. 25.

und um ein Lager erft mit Sauft und Rlauen, mit Anitteln bann, hernach mit andern Baffen momit Gebrauch und Runftfleiß fie verfah: bis fie gulegt, fatt wilber Tone, Borte, und ju Bezeichnung beffen mas fie fühlten bie Sprach' erfanden. Run begannen fie vom Rriegen abzulaffen, und in friedlicher Bemeinschaft Stabte ju befesten, und Gefebe au geben, die bem Diebstahl und bem Chbruch mehrten. Denn lange vor Belenen mar - ein Beibchen ber Gegenstand und Bunber wilder gehben; (nur bag, fie zu befingen, tein Somer fich bamals fanb.) Sie fielen nahmenlos. bie, wenn (nach andrer wilden Thiere Art) erhiste Brunft fie wiehernd auf Die enfte Die befte Sie, die ihnen aufftieß, fprengte, ber Startere, gleich bem Stier in einer Deerbe.

unguibus et pugnis, dein fustibus, atque ita porro pugnabant armis, quae post fabricaverat usus; donec verba, quibus voces sensusque notarent, nominaque invenere. Dehinc absistere bello, oppida coeperunt munire, et ponere leges, ne quis sur esset neu latro neu quis adulter. Nam suit ante Helenam cunnus teterrima belli causa: sed ignotis perierunt mortibus illi, quos, Venerem incertam rapientes more ferarum, viribus editior caedebat, ut in grege taurus.

generis im Lateinitehen

gu Boben flief. Bieht bie Annalen nur ber erften Welt gu Rath', ihr werbet mir gefteben muffen, bag bie Aurcht vor Unrecht bas Recht erfand. Benn alfo bie Ratur allein uns nicht, fo wie was gut und bofe, mas zu meiben, was au begehren ift, fo auch in jebem Ralle bas Recht vom Unrecht unterfcheiben lebrt; und die fubtilfte Dialettif nie uns überzeugen wirb, dag einen Robiftrunt in eines anbern Garten abzubrechen und einen Tempel nachtlich auszurauben gleich große Sunben find: fo braucht es boch wohl einer Borfdrift, bie auf jebe Gunbe nach Billig teit gemefne Strafen fege; bamit bu ben mit Beifeln nicht gerfleischeft ber faum ber milbern Peitfche murbig mar. Denn bag bu je bie Ruthe fatt bes Beils

ergrei=

Jura inventa metu injusti sateare necesse est, tempora si sastosque velis evolvere mundi.

Nec Natura potest justo secernere iniquum, dividit ut bona diversis, sugienda petendis; nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, 115 qui teneros caules alieni fregerit horti et qui nocturnus divum sacra legerit. Adsit regula, peccatis quae poenas irroget aequas: ne scutica dignum, horribili sectere slagello.

Nam ut serula caedas meritum majora subire 120 to Von Ekutos Ledur. Sine Peistehe aus ver-Riemen. Karbattehe. Sie ist eine gelindere strafer als Flagellum gaissel. Knute und eine härtere als Flagellum die Ruthe

ergreifeft, ift von bir nicht ju beforgen, bu, welcher Dieberen und Strafenmorb in Gine Reihe ftellft , und groß und flein mit gleicher Genfe nieberhlebeft, wenn bie Menschen bich regieren laffen wollten. Biewohl, mas brauchteft bu ju minichen was bu haft Denn, wenn ber Beife, als ein folder, reich, ein guter Schufter, und alleine ichon ift,' warum nicht auch ein Ronig? - & Bie ich febe "(erwiedert er) verftehft bu schlecht mas Bater "") "Chryfippus fagt: wenn gleich ber Beife nie "fich Stiefeln machte, noch bie Schuhe fich "befohlte, ift ber Beife boch ein Schufter." Bie fo? - "Gerade wie Bermogenes \*) . "auch wenn er fcweigt ein großer Sanger ift, "Amb wie ber pfiffige Alfen, 12) nach weg-"geworfnem Bartjeug und gefchlofner Bube boch

..**.....** 

verbera, non vereor, cum dicas esse pares res
furta latrociniis, et magnis parva mineris
falce recisurum simili te, si tibi regnum
permittant homines. Si dives qui sapiens est,
125 et sutor bonus et solus formosus, et est rex,
cur optas quod habes?—,,Non nosti, quid pater (inquit)
Chrysippus dicat: Sapiens crepidas sibi nunquam
nec soleas secit, sutor tamen est Sapiens."— Quo?—
"Ut quamvis tacet Hermogenes, cantor tamen atque
130 optimus est modulator: ut Alsenus vaser, omni
abjecto instrumento artis clausaque taberna,

ton-

<sup>\*)</sup> Ligellius, von welchem oben bie Rebe mar.

"Barbier war: eben so ist auch allein "ber Beise Meister jeber Kunst, mithin "auch König." — D gewist! nur Schade, daß' bie Gassenjungen nichts von beinem Rechte zu wissen scheinen, wenn sie, ohne Scheu, auf ofner Straße bich beym Barte zupfen, und, wie du auch dich strabst und um dich bellst,") bich so zusammendrücken, daß du bersten möchtest, und, ihrerloß zu werden, deine Majestät den Knotenstock zulest erheben muß. Doch, laß uns enden. Du, herr König, ohne hof, und von dem Plaudermaß Erispin ällein begleitet, geh und laß im nächsten Bade dich um einen Quadrans \*\*) scheuern: ich will unterdessen so oft ich was aus Thorbeit sehle, wie bisher,

auf

tonsor erat: sapiens operis sic optimus omnis est opisex solus, sic Rex." — Vellunt tibi barbam lascivi pueri; quos tu nis suste coerces, urgueris turba circum te stante miserque rumperis, et latras, magnorum maxime regum. Ne longum faciam, dum tu quadrante lavatum Rex ibis, neque te quisquam stipator, ineptum

prae-

135

<sup>\*)</sup> Eine muthwluige Anfpielung auf bie nahe Bermanbticaft ber Stois, ichen Secte mit ber Conifden ober Dunbifden.

<sup>\*\*)</sup> Eine Bleine Aupfermanze, Die ungefehr einen Pfennig unfers Gel: bes betrug. Semeine Leute, Die fich ber öffentlichen Baber bebienten, sohlten bafar nicht mehr als einen Quabrans.

auch fie hinwieder auf bie meine gabten konnen; und hoffe beffer mich als ein gemeiner Mann baben zu ftehn, wie Du ben beinem Konigreiche.

praeter Crispinum sectabitur: et mihi dulces 40 ignoscent, si quid peccaro stultus, amici, inque vicem illorum patiar delicta libenter, privatusque magis vivam te rege beatus.

## Erlänterungen.

- 1) Wir sind mit diesem Virtuosen bereits in der vorgehenden Satire in Bekanntschaft gekommen, und die Abschilderung, die und Horaz im Eingang der gegenwärtigen macht, ist eine Biographie werth. Das Beywort Sardus ille ist hier nichts weniger als müßig. Die Sardinser standen ben den Römern schon von alten Zeiten her in dosem Ruse. Als Sempronius Gracchus im Jahre der Stadt Rom 514 diese Insel eroberte, wurden beynahe alle Einwohner nach Rom geschleppt, und als Leibeigene verkauft; und da die Waare in so großer Menge vorhanden und baben sehr schlecht war, so entstand das Sprückmort: Sardi venales, alius alio nequior Sars hinier zu verkaufen! einer schlechter als der andere!
- 2) Aus biefer Stelle und aus der Anmertung bes als ten Scholiaften ift zu vermuthen, daß auch am Fefte ber Juno

Jund Prozessionen ablich waren, woben die Canephori (Korbeträgerinnen) eine Rolle zu spielen hatten. Ursprünglich wurden die priesterlichen Jungfrauen so genannt, die zu Athen and den Kesten der Minerva und der Ceres gewisse zu ihren Mysserien gehörige symbolische Dinge in Kisten oder Körbchen auf dem Kopfe trugen. Weil diese Attitude sehr geschickt ist, eine schöne jugendliche Figur zu ihrem Bortheil zu zeigen, so übten sich die geschicktesten Bildhauer daran; und Cicero erwähnt, in der Liste der schönen Bildsauen, welche Berest als Prator von Sicilien mit List oder Gewalt an sich gebracht, auch zweper Canephoren des Polykletus von ausnehmender Schönheit. Act. in Verrom, IV. 5.

- 5) Dieser Mantus ift ohne 3weisel ber' nehmliche Taugenichts, ben unser Dichter in ber Epistel an Rumonius Vala schlibert. Er eilte soviel er konnte, sein vatebliches Erbgut burch bie Gurgel zu jagen. Der Scholiast erzählt noch folgende Anekbote von ihm: Einstmals hörte ihn jemand am etsten Tage bes Jahres im Kapitol mit lauter Stimme beten, daß er vierzig Tausend schuldig senn möchte, und bezeugte ihm seine Verwunderung über eine so sonders bare Bitte. Ich wurde noch immer hundert Prozent baben gewinnen, wenn mich Jupiter erhören wollte, sagte Manius; benn ich bin achtzig Tausend schuldig.
- Etiumvirs M. Antonius, und (wenn bem Scholiasten zu glauben ist) nicht vollig zwey Fuß hoch. Die Gewohnheit 3werge, aus Liebhaberen ober zum Staat, zu unterhalten, scheint um biese Zeit unter ben Großen in Rom schon ziem=lich gemein gemesen zu seyn; benn Sueton bemerkt es als etwas Besonderes am August, (c. 83.) bag er die Zwerge nicht

nicht habe leiben tonnen. Es fcheint abet, daß hier eigentlich von mißgestalteten Zwergen die Rede sep. Wenigstens hatte seine Enkelin Julia einen egyptischen Broerg,\*)
Canopus genannt, in deliciis, (wie Plinius \*\*), sagt)
der nicht über zwep Fuß und einen Palm hoch war, und
seine Gemahlin Livia (Julia Augusta) eine Frepgelaffene
Nahmens Andromeda, von ähnlicher Größe.

Da es unster Sprache an solchen milbernben Worten sehlt, so habe ich mich begnügen mussen, nur ben allgemeinen Sinn bleser Stelle zu geben, ohne die Benspiele, welche Horaz anschirt, übersehen zu können. Ein Bater, sagt er, nennt seinen zwergichten Knaben pullus, den krummbeinichten varus, den kurzbeinichten saurus, den schielenden, oder, unstewillig mit den Augenliedern nidenden padtus. Da wir kein Wort für saurus haben, so mußte ich auch das Wort balbutit fallen lassen, das im Original eine besondere Anmuth beswegen hat, well Horaz die väter-liche Gewohnheit, wenn sie mit ihren Kleinen reden, ihr kindisches Stammeln und Schnarren nachzuahmen, dadurch ausdruckt. Es ist in keines Uebersehers Macht, zu verhindern, der bern,

Si quis forte mihi posset praestare locanti, Audi quem puerum, Flaue, locare velim, Niliacis primum puer hic nasostur in oris: REQUITIAS tellus soit dare nulla magis.

<sup>\*)</sup> Man fieht aus einer Stelle bes Statins (Sylvar, V. 5.) und mehrern andern, bas Egypten vorzäglich fruchtbar an dergleichen Zwergen war, bie besonders ihren aufferordentlichen Lebhaftigkeit wegen gesucht wurden,

<sup>\*\*)</sup> Hist. Nat. L. VII. c. 16. Die Ursache, warum biese egyptische Knäblein ben Damen und herren in Rom so angenehm warrp, find det man benm Martial (L. IV. Ep. 42)

been, bag nicht Schonheiten biefer Art zuweilen verloren ; geben follten.

5) Alle Sanbfdriften bie man noch gefunden bat, lefen Labeone, und die ulten Scholigften, welche eben fo gelefen baben, ftimmen bamit überein, bag biefer Sieb (La- . beone infanior) bem DR. Antiftius Labeo, einem unter . ben Rechtsgelehrten berthmten Ramen, gelte; einem Manne, beffen Bater in ben Beiten, ba Roms Frepheit bie lesten. Budungen that, ein eifriger Unbanger ber Cafars : Dorber gemefen, und, weil er nach ber ungludlichen Schlacht ben Philippi bie Republit nicht überleben mollte, ben Tob bes, Brutus und Caffius geftorben mar. Laben, ber Sohn, batte von bem Freiheitsfinne feines Baters foviel geerbt, bas er nach bem Ausbruck bes La citus \*) fogar unter Augusts: Dberherrichaft eine frepe unverborbene Seele erhielt; wies. wohl er gur Beit, ba Brutus und die Pompejanische Parthie noch ben letten Berfuch that bie romifche Frepheit gu retten, noch ju jung war, um felbft auf biefer Seite ju . Er lag, wie es scheint, bamale noch ben vorbereis tenden Studien ob, oder ubte fich bereits unter bem berubmteften ber bamaligen Rechtsgelehrten, C. Trebatius, in . ber Biffenschaft und Praris bes romifchen Rechtes, morin er es in ber Folge auf einen fo boben Grab von Starte brachte, baf er und Atejus Capito, fur bie erften Dans ner in biefem gache angefeben murben. Bepbe, Laben unb Capito, maren, nach bem Musbrud bes Lacitus (l. c.) duo pacis decora (zwen Bierben bes Civil-Stanbes) uns, ter Auguste Regierung. Sed Labeo incorrupta libertate (jut et hingu) et ob id famd celebration: CARITONIS obsequium dominantibus magis probabatur: Laben's un-

<sup>\*)</sup> Annal, III. 75.

Beftedliche Frenheit ermarb ihm mehr Rubm und Popularitat; ben Capito hingegen machte feine gefällige Befomeibigfeit ben Gewaltha. bern angenehmer. Labeo, bem Charafter eines achten attromifchen ICtus getreu, lebte in bem Beffeltragenben Rom, als ob er nichts bavon wußte, bag fein Baterland bie Fresheit, die ihm von Rechtemegen guftunb, de facto verlohren hatte: und wiewohl bies fein Mittel war fich ' bem Muguft angenehm ju machen, fo war es bodh, ben einem fo furchtsamen Ufurpator, bem es fo fehr am Bergen lag, feiner Domination bas Unfeben einer gefemafigen, popularen und flebenswurdigen Regierung ju geben, ein unfehlbares Mittel, fich in Achtung ju feben. Ein auffallen. ber Beweis bavon ift, bas, als August im Jahre ber Stadt Rom 735 ben Genat zu reinigen und gleichfam umgufchaffen nothig fand, Labeo einer von ben breiffig Mannern war, welche, unter eiblicher Berpflichtung, bas Recht erhielten, feber funf Senatoren gu ertiefen. Ben biefer Gelegenbeit war es, bag er bie bepben Probftice von Ungeschmeibigfeit ablegte, welche ifim fein Rebenbubler Canito in einer vom Gellius aufbehaltnen Stelle eines feiner Bries Jeber Romer wußte, wie verfagt fe\*) fb åbel nimmt. bem August ber alte Lepibus mar, fein ehemaliger Comege im Triumpirat, ben er aber aller Gewalt berauft, aus Mom verbannt, und ihm nichts als bie Wurbe eines Poritifex Maximus gelaffen batte, bie ihm wenigftens per= fonliche Unverleglich leit gewährte: und Labeo hatte niches bringenbers als', bem August gleichfam jum Trop, . biefen Leptous in ben neuen Genat' ju wuhlen. Auguft tomite fich in ber erften Bewigung midft enthalten, ifint bierüber .

<sup>)</sup> erll. Noct. Att. XIII. 12.

über feinen Unwillen mit großer Sibe ju bezeugen; und warf ihm vor, bag er burch Ernennung eines fo unwurdis. gen Mannes wie Lepibus feinen Gib gebrochen habe. Seber hat bas Recht nach feiner Einficht ju urtheilen, antwortete Labes gang faltblutig: warum follte ich einen Mann, ben bu Pontifex Maximus feon laffeft, nicht jum Senator gut gung finden ?'\*) Diet ichien (fagt Dion) ein Bort gut richten Beit, und August beruhigte fich. Balb barauf murbe, jur Sicherheit ber Perfon bes Augusts, gegen welchen eine: neue Berfchworung entbedt worben mar, im Senat vorgeichlagen: bag' immer, ber Revbe nach, einer von ben Ges natoren in feinem Borgimmer machen follte. Was mich betrift, fagte Labeo, ich tauge nicht zu biefem Amte; benn ich fonarche im Schlafe. Sueton fcheint es bem Muguft jum Berbienft angurechnen, bag er biefe und andere bergleis den Reminiscengen ber alten republikanischen Frenheit ungeahnbet habe hingehen laffen. Indeffen ift gewiß, Laben fich budurch nicht beliebter ber ihm machte: und Tatitus fagt ausbrucklich : August habe ben Atejus Capito um fo fchleuniger jum Confulat beforbert, bamit et burch biefe Burbe (welche bamale, ungeachtet fie im Grunde ein blojer Titel mar, bas bochfte Biel ber Ambition eines Romers ausmachte) bem Labes, ber in ber Mechtsgelehrfamkeit ben Borgug aber ihn behauptete, wenigstens im Rang vorgienge; und er giebt fehr beutlich ju ertennen, bag Labes blog wes gen feiner altromischen Denfart und Affectation einer Frenbeit, die nicht mehr in biefe Beiten pafte, nicht hoher als bis jur Pratur geffiegen fen; wiewohl ber Rechtsgelehrte Pamponius fagt; August habe in ber Folge auch ihm bas

<sup>\*)</sup> dian, cass. Hist. Rom. L. 54. c. 15. sprion in Aug. c. 54. cf. Vincent. Gravina de O. et P. Juris Civil. \$-73.

und um ein Lager erft mit Sauft und Rlauen, mit Anitteln bann, bernach mit andern Daffen womit Bebrauch und Runftfleiß fie verfah : bis fie gulegt, fatt wilber Tone, Borte, und ju Bezeichnung beffen mas fie fühlten bie Sprach' erfanden. Mun begannen fie vom Rriegen abzulaffen, und in friedlicher Bemeinschaft Stabte ju befesten, und Befebe au geben, bie bem Diebftahl und bem Chbruch mehrten. Denn lange vor Belenen mar - ein Beibchen ber Gegenstand und Bunber wilber gehben; . (nur bag, fie gu befingen, tein Somer fich bamals fanb.) Sie fielen nahmenlos, bie, wenn (nach andrer wilden Thiere Art) erhiste Brunft fie wiehernd auf bie erfte Die befte Sie, bie ihnen auffließ, fprengte, ber Startere, gleich bem Stier in einer Deerbe,

unguibus et pugnis, dein fustibus, atque ita porro pugnabant armis, quae post fabricaverat usus; donec verba, quibus voces sensusque notarent, nominaque invenere. Dehinc absistere bello, 106 oppida coeperunt munire, et ponere leges, ne quis sur esset neu latro neu quis adulter. Nam fuit ante Helenam cunnus teterrima belli causa: sed ignotis perierunt mortibus illi, quos, Venerem incertam rapientes more ferarum, viribus editior caedebat, ut in grege taurus.

generis in Lateinischen

gu Boben flieg. Bieht bie Unnalen nur ber erften Welt gu Rath', ihr werbet mir gefteben muffen, bag bie Aurcht vor Unrecht bas Recht erfant. Benn alfo bie Ratur allein uns nicht, fo wie mas gut und bofe, mas ju meiben, was zu begehren ift, fo auch in jebem gate bas Recht vom Unrecht unterscheiben lehrt; und die fubtilfte Dialettit nie uns überzeugen wirb, daß einen Rohlftrunt in eines anbern Garten abzubrechen und einen Tempel nachtlich auszurauben gleich große Gunben finb: fo braucht es boch wohl einer Borichrift, bie auf jebe Sunbe nach Billig teit gemeffne Strafen febe; bamit bu ben mit Beifeln nicht gerfleischeft ber faum ber milbern Peitfche wurbig war. Denn bag bu je bie Ruthe fatt bes Beils

rgreis

Jura inventa metu injusti sateare necesse est, tempora si sastosque velis evolvere mundi.

Nec Natura potest justo secernêre iniquum, dividit ut bona diversis, sugienda petendis; nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, 115 qui teneros causes alieni fregerit horti et qui nocturnus divum sucra segerit. Adsit regula, peccatis quae poenas irroget aequas: ne scutica dignum, horribili sectere slagello.

Nam ut serula caedas meritum majora subire 120 to Von Ekutos Leder. Eine Seisse auf ver-Riemon. Karbatsche. Sie ist eine gelindere strafe als Flagellum gasse. Knust und eine härtere als Ferula die Ruthe

ergreifeft, ift von bir nicht zu beforgen, bu, melder Dieberen und Strafenmorb in Gine Reihe ftellft , und groß und flein mit gleicher Genfe nieberblebeft, wenn bie Menfchen bich regieren laffen wollten. Wiemohl, mas brauchteft bu zu munichen was bu haft? Denn, wenn ber Beife, als ein folder, reich, ... ein guter Schufter, und alleine fcon ift, warum nicht auch ein Ronig? - & Bie ich febe "(erwiedert er) verftehft bu fchlecht mas Bater "") "Chryfippus fagt: wenn gleich ber Beife nie "fich Stiefeln machte, noch bie Schube fich "besohlte, ift ber Weise boch ein Schufter." Bie fo? - "Gerade wie hermogenes \*) "auch wenn er fcweigt ein großer Ganger ift, "Amb wie ber pfiffige Alfen, 12) nach weg-"geworfnem Bartzeug und geschlogner Bube boch

"Bar=

verbera, non vereor, cum dicas esse pares res
furta latrociniis, et magnis parva mineris
falce recisurum simili te, si tibi regnum
permittant homines. Si dives qui sapiens est,

125 et sutor bonus et solus formosus, et est rex,
cur optas quod habes?—,,Non nosti, quid pater (inquit)
Chrysppus dicat: Sapiens crepidas sibi nunquam
nec soleas secit, sutor tamen est Sapiens."— Quo?—
,,Ut quamvis tacet Hermogenes, cantor tamen atque
150 optimus est modulator: ut Alsenus vaser, omni
abjecto instrumento artis clausaque taberna,

<sup>)</sup> Ligellius, von welchem oben bie Rebe mar.

"Barbier war: eben so ist auch allein "ber Weise Meister jeder Kunst, mithin "auch König." — D gewiß! nur Schade, daß' die Gassenjungen nichts von deinem Rechte zu wissen schenen, wenn sie, ohne Scheu, auf ofner Struße dich beym Barte zupfen, und, wie du auch dich straubst und um dich belist, dich so zusammendrucken, daß du bersten möchtest, und, ihrerloß zu werden, deine Majestät den Knotenstock zulest erheben muß. Doch, laß und enden. Du, herr König, ohne hof, und von dem Plaudermaß Erispin ällein begleitet, geh und laß im nächsten Bade dich um einen Quadrans\*\*) scheuern: ich will unterdessen so est ich was aus Thorheit sehse, wie bisher,

auf

tonsor erat: sapiens operis sic optimus omnis est opisex solus, sic Rex." — Vellunt tibi barbam lascivi pueri; quos tu nisi fuste coërces, urgueris turba circum te stante miserque rumperis, et latras, magnorum maxime regum. Ne longum faciam, dum tu quadrante lavatum sex ibis, neque te quisquam stipator, ineptum

٠,

prae-

135

<sup>&#</sup>x27;) Eine muthwillige Anfpielung auf bie nabe Bermanbticaft ber Stois foen Gecte mit ber Conifoen ober Bunbifden.

<sup>\*\*)</sup> Eine Kleine Aupfermunge, Die ungefehr einen Pfennig unfers Gelbes betrug. Gemeine Leute, Die fich ber öffentlichen Baber bebienten, sehlten bafur nicht mehr als einen Quabrans.

auf meiner Freunde Rachficht rechnen, wie auch fie hinwieder auf die meine gablen konnen; und hoffe beffer mich als ein gemeiner Mann baben zu ftehn, wie Du ben beinem Konigreiche.

praeter Crispinum sectabitur: et mihi dulces 40 ignoscent, si quid peccaro stultus, amici, inque vicem illorum patiar delicta libenter, privatusque magis vivam te rege beatus.

## Erläuterungen.

- 1) Wir sind mit diesem Birtuosen bereits in der vorgehenden Satire in Bekanntschaft gekommen, und die Abschilderung, die und Horaz im Eingang der gegenwärtigen macht, ist eine Biographie werth. Das Beywort Sardus ille ist hier nichts weniger als müßig. Die Sardinter standen bev den Römern schon von alten Zeiten her in bösem Ruse. Als Sempronius Gracchus im Jahre der Stadt Rom 514 diese Insel eroberte, wurden beynahe alle Einwohner nach Rom geschleppt, und ats Leibeigene verkauft; und da die Waare in so großer Menge vorhanden und baben sehr schlecht war, so entstand das Sprückwort: Sardi venales, alius alio nequior Sarz hinier zu verkaufen! einer schlechter als der and ere!
- 2) Aus biefer Stelle und aus ber Anmertung bes als ten Scholiaften ist zu vermuthen, daß auch am Feste ber Juno

Jund Prozessionen ablich waren, woben die Canephore (Korbeträgerinnen) eine Rolle zu spielen hatten. Ursprünglich wurden die priesterlichen Jungfrauen so genannt, die zu Athen and den Festen der Minerva und der Ceres gewisse zu ihren Mysserien gehörige symbolische Dinge in Kisten oder Kördehen auf dem Kopfe trugen. Weil diese Attitude sehr geschickt ist, eine schöne jugendliche Figur zu ihrem Vortheil zu zeigen, so übten sich die geschicktesten Wildhauer daran; und Cicero erwähnt, in der Liste der schönen Vildfaulen, welche Vereres als Prator von Sicilien mit List oder Gewalt an sich gebracht, auch zweper Canephoren des Polykletus von ausnehmender Schönheit. Act. in Verrom, IV. 5.

- 5) Dieser Manius ift ohne Zweifel ber' nehmliche Tangenichts, ben unser Dichter in ber Epistel an Rumonius Bala schilbert. Er eilte soviel er konnte, sein vätets liches Erbyut burch bie Gurgel zu jagen. Der Scholiast erzählt noch solgende Anekbote von ihm: Einstmals horte ihn jemand am etsten Tage bes Jahres im Kapitol mit lauter Stimme beten, daß er vierzig Tausend schuldig senn möchte, und bezeugte ihm seine Berwunderung über eine so sonderzbare Bitte. Ich wurde noch immer hundert Prozent baben gewinnen, wenn mich Jupiter erhoren wollte, sagte Manius; benn ich bin achtzig Tausend schuldig.
- 4) Diefer Sifpphus war ein Lieblingszwerg bes Triumvirs M. Antonius, und (wenn bem Scholiasten zu glauben ist) nicht vollig zwep Fuß hoch. Die Gewohnheit Zwerge, aus Liebhaberen ober zum Staat, zu unterhalten, scheint um diese Zeit unter den Großen in Rom schon ziem= lich gemein gewesen zu seyn; benn Suston bemerkt es als etwas Besonderes am August, (c. 83:) daß er die Zwerge nicht

nicht habe leiben tonnen. Es fcheint abet, bas hier eigentlich von mißgestalteten Zwergen bie Rebe fep. Wenigstens hatte seine Enkelin Julia einen egyptischen " Bwerg. \*)
Canopus genannt, in delicite, (wie Plinius \*\*), sagt)
ber nicht über zwep Fuß und einen Palm hoch war, und
seine Gemahlin Livia (Julia Augusta) eine Frengelaffene
Nahmens Andromeda, von ahnlicher Größe.

5) Da es unfer Sprache an solchen milbernben Worten fehlt, so habe ich mich begnügen mussen, nur ben allgemeinen Sinn bleser Stelle zu geben, ohne die Bepspiele, welche Horaz anschirt, übersehen zu können. Ein Bater, sagt er, nennt seinen zwergichten Anaben pullus, ben krummbeinichten varus, den kurzbeinichten saurus, den schielens den, oder, unfrewillig mit den Augenliedern nickenden padtus. Da wir kein Wort für saurus haben, so mußte ich auch das Wort balbutit fallen lassen, das im Original eine besondere Anmuth beswegen hat, weil Horaz die väters liche Gewohnheit, wenn sie mit ihren Aleinen reden, ihr kindisches Stammeln und Schnarren nachzuahmen, dadurch ausdruckt. Es ist in keines Uebersehers Macht, zu verhindern,

P) Man fieht ans einer Stelle bes Statius (Sylvar, V. 5.) unb mehrern anbern, bas Egypten vorzäglich fruchtbar an berglrichen Bwergen war, bie besonbers ihrer aufferarbentlichen Lebhaftigleit wegen gesucht wurden.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Nat. L. VII. c. 16. Die Ursache, warum biese egyptische Knäblein ben Damen und herren in Rom so angenehm waren, findet man beym Martial (L. IV. Ep. 42)

Si quis forte mihi posset praestare locanti, Audi quem puerum, Flane, locare velim, Miliacis primum puer hic nasostur in oris: EXQUITIAS tellus scit dars nulla magis.

ben, bag nicht Schönheiten biefer Art zuweilen verloren; geben follten.

5) Alle Sandschriften bie man noch gefunden bat, tefen Labeane, und' bie alten Scholiaften, welche eben fo gelefen baben, ftimmen bamit überein, bag biefer Sieb (La- . beone infanior) bem DR. Antiftius Labes, einem unter . ben Rechtsgelehrten berühmten Ramen, gelte; einem Manne, beffen Bater in ben Beiten, ba Roms Frepheit bie letten. Budungen that, ein eifriger Unhanger ber Cafars - Dorbee gewesen, und, weil er nach ber ungludlichen Schlacht bes Philippi bie Republit nicht überleben wollte, ben Tob bes Brutus und Caffius gestorben mar. Labeo, ber Sohn, batte von bem Freiheitslinne feines Baters foviel geerbt, bas er nach bem Ausbruck bes La citus \*) fogar unter Augusts: Dberherrichaft eine frepe unverborbene Seele erhielt; wies. wohl er gur Beit, ba Brutus und bie Pompeianische Darthie noch ben letten Berfuch that die romifche Frenheit gu retten, noch ju jung mar, um felbft auf biefer Seite gu . fechten. Er lag, wie es fcheint, bamale noch ben vorberels tenden Studien ob, ober ubte fich bereits unter bem berubmteften ber bamaligen Rechtsgelehrten, C. Trebatius, in ber Biffenschaft und Prapis bes romischen Rechtes, morin er es in ber Rolge auf einen fo boben Grab von Starte brachte, bag er und Atejus Capito, für bie erften Danner in biefem gache angefeben murben. Bepbe, Labeo unb Capito, maren, nach bem Ausbrud bes Lacitus (l. c.) . duo pacis decora (zwey Bierben bes Civil- Stanbes) uns, ter Auguste Regierung. Sed LABRO incorrupta libertate (fest et hingu) et ob id famá celebratior: CARITONIS obsequium dominantibus magis probabatur: Labeo's uns.

<sup>\*)</sup> Annal, III. 75.

to Difgunft und Berlaumbung auf ibn lauem, ftets wohl anf feiner Buth, bamit er nie ber Bosheit eine nadte Seite zeige, (und thut bamit nichte mehr als jebein Blugen nicht unvorficht'gen Danne giemt) uns beißt er falfch und tanteboll. Ein anbrer, ber in feiner Bonhommie (was mir, De deenas, geen mit bir begegnet) falle er etwa bich . ber einem Buche ober in Gebanten antrift, gang unbefummert bag er bir vielleicht befchwerlich fallen tonnte, mit bem erften was in ben Mund ibm kommt, bich unterbricht: Dem, fagt man, fehlt's fogar an Menfchenfinn. Co rafch find wir, ju unferm eignen Schaben ein wenig billiges Befet ju geben! - Denn wer von tine wird fehlerlos gebohren ? Der ift ber Befte, ben bie Eleinften bruden.

infidias, nullique male latus obdit apertum:

(cum genus hoc inter vitae verfetur, ubi acris
invidia atque vigent ubi crimina) pro bene fane
ac non incanto, fictum affutumque vocamus.

Simplicior quis, et est qualem me saepe libenter
obtulerim tibi, MAECENAS, ut forte legentem

obtulerim tibi, MAECENAS, ut forte legentem
communi sensu plane caret, inquimus. Eheu,
quam temere in nosmet legem sancimus iniquam!

Nam vitiis nemo sine mascitur: optimus ille est

Es wag' ein Freund, wie biffig iff, mein Gutes an meine Sehler, und fonlagt jenes vor. fo neine feine Liebe fich bortbin. Befallt es ihm auf biefen Sug von mir geliebt ju fenn, fo merb' ich ihn auf gleicher: Wage wagen. Bergenhe felbft, mann bu Bergebbung Grandit. und foll ich beinen Soder fiberfeben, fo halte meine Barjen mir ju gut. Bofern uns, aber nebft ben abrigen Bebrechen unfres gibernen Befchlechts, ber Born nicht ganflich ausgeschniben werben tann: warum bedienet bie Wernunft babep fich ihres Daafes, threr Bage wicht, und abnbet jegliches Bergeben nur fo viel bie Sache werth ift, und nicht mehr? Benn jemand feinen Anecht, ber aus ber Schuffel,

bia

qui minimis urguetur. Amicue dulcis, ut aequum est, cum mea compenset vitiis bona, pluribus hisce (à modo plura mihi bona funt) inclinet. Amari si volet hac lege, trutina ponetur eadem. Qui ne tuberibus propriis offendat amicum postulat, ignoscet verrucis ipsius. Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus. Denique, quatenus excidi penitus vitium irae caetera item nequennt stultis haerentia: cur non ponderibus modulisque suis ratio utitur, ac res ut quaeque est, ita suppliciis delicta coërcet? Si quis éum servum, patinam qui tollere justus

feme-

bie abzutragen ihm befoften wat, bie halbgegefinen Fifche fammt ber lauen Brabe vetschlungen hatte, gleich bafur ans Steug gu fchlagen befahle, wurde wer ber Sinnen ift ibn nicht wahnfinniger, als Labes nennen? 5) Und boch, wie viel wahnenttiger, einen Areund, weil ers in einer Rleinigfeit vetfab, bie nur ein Denfch mit bem gar nicht gut leben ift ihm nicht verzeihen tonnte, gleich bafüt gu haffen und gu flieben, 6) wie ben Rufe fein Schuldner flieht; bet, wenn die traurigen Calenben getommen finb, entweber Sauptgut ober Intteffen (fomm' es min weber es molle) berbengudualen, ober feinen Sals wie ein Gefangener ben bitterbofen Befchichten, bie er vorlieft, barqueeden genothigt ift. 7) Ein Freund hat trunknerweife was Menfchliches begangen , hat vielleicht

ein

femelos pifces tepidumque ligurrierit jus, in cruce fuffigat, Labeone infanior inter fanos dicatur. Quanto hoc furiofins atque majus peccatum est — paullum deliquit amicus 85 quod nisi concedas habeare infuavis, acerbus odisti et fugis ut Rusonem debitor aeris; qui, nisi cum tristes misero venere Calendae mercedem aut nummos unde unde extricat, amaras porrecto jugulo historias, captivus ut, audit.

Evan-

ein Rapfchen, von Evanbers Danb gebreht, ") vom Tifch berabgeftogen : foll er mir beswegen, ober weil er etwa hungernb ein Bubnchen aus ber Schuffel fich gelangt bas mir vorüberlag, - foll er barum mir minber lieb feyn: Run', was tonnt' ich thun, wenn er geftoblen-ober vor Sericht mir feine Sanbfdrift abgelaugnet hatte? Die Berren, Die an Gleichbeit aller Gunben Belieben tragen, finben, wenn's um Bahrheit gilt, viel Schwierigkeit: Gefühl und Sitten ftehn entgegen; ja felbft bas Rugliche, bas als bie Mutter von Recht und Billigfeit gewiffermagen betrachtet werben fann. 9) 216 aus bem neuerwarmten Erbenfchlamm bie erften Menfchenthiere, ein flummes ungeftattes Bieb, berver, gefrochen tamen, 20) fampften fie um Gichelmaft

mb

Evandri manibus tritum dejecit; ob hanc rem,
aut positum ante mea quia pullum in parte catini
suffulit esuriens, minus hoc jucundus amicus
sit mihi? Quid faciam, si furtum fecerit? aut si
prodiderit commissa side? sponsumve negarit?

Queis paria esse fere placuit peccata, laborant,
cum ventum ad verum est: sensus, moresque repugnant,
atque ipsa utilitas, justi prope mater et aequi.
Cum prorepserunt primis animalia terris,
mutum et turpe pecus, glandem atque cubilia propter 100
tess. Setis. 1. 26.

und um ein Lager erft mit Fauft und Rlauen, mit Anitteln bann, hernach mit andern Baffen womit Gebrauch und Runftfleiß fie verfah: bis fie gulegt, ftatt wilber Tone, Borte, und ju Bezeichnung beffen mas fie fühlten bie Sprach' erfanden. Mun begannen fie vom Rriegen abzulaffen, und in friedlicher Bemeinschaft Stabte ju befesten, und Gefete au geben, die bem Diebftahl und dem Chbruch mehrten. Denn lange vor Belenen mar - ein Beibchen ber Gegenftand und Bunber wilber gehben: (nur bag, fie zu befingen, tein homer fich bamals fanb.) Sie fielen nahmenlos. bie, wenn (nach andrer wilden Thiere Urt) erhiste Brunft fie wiehernb auf Die erfte Die befte Sie, bie ihnen aufftieß, fprengte, ber Startere, gleich bem Stier in einer Deerbe,

unguibus et pugnis, dein fustibus, atque ita porro pugnabant armis, quae post fabricaverat usus; donec verba, quibus voces sensusque notarent, nominaque invenere. Dehinc absistere bello, 106 oppida coeperunt munire, et ponere leges, ne quis sur esset neu latro neu quis adulter. Nam fuit ante Helenam cunnus teterrima belli causa: sed ignotis perierunt mortibus illi, quos, Venerem incertam rapientes more ferarum, viribus editior caedebat, ut in grege taurus.

† Das weibliche Glied Mascula, Jura

generis in Lateinitchen

gu Boben flieg. Bieht bie Unnalen nur ber erften Belt ju Rath', ihr werbet mir gefteben muffen, bag bie Aurcht vor Unrecht bas Recht erfant. Benn alfo bie Ratur allein uns nicht, fo wie was gut und bofe, was ju meiben, was zu begehren ift, fo auch in jebem gate bas Recht vom Unrecht unterfcheiben lehrt; und bie fubtilfte Dialettif nie uns überzeugen wirb, daß einen Rohlftrunt in eines andern Garten abzubrechen und einen Tempel nachtlich auszurauben gleich große Gunben find: fo braucht es boch wohl einer Borfdrift, bie auf jebe Gunbe nach Billigfeit gemefne Strafen febe; bamit bu ben mit Beifeln nicht gerfleischeft ber faum ber milbern Peitfche wurbig mar. Denn bag bu je bie Ruthe fatt bes Beils

ergrei=

Jura inventa metu injusti sateare necesse est, tempora si sastosque velis evolvere mundi.

Nec Natura potest justo secernére iniquum, dividit ut bona diversis, sugienda petendis; nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, 115 qui teneros caules alieni fregerit horti et qui nocturnus divum sucra legerit. Adsit regula, peccatis quae poenas irroget aequas: ne scutica dignum, horribili sectere slagello.

Nam ut serula caedas meritum majora subire 120 to Non Ekutos Ledur. Eine Seisse aus versienien. Karbatsche. Sie ist eine gelindere strafer als Flagellum grisse. Knuse und eine härtere als Fragellum grisse. Knuse und eine härtere als Fragellum die Ruthe

ergreifeft, ift von bir nicht gu beforgen, bu, welcher Dieberen und Strafenmorb in Gine Reihe ftellft , und groß und flein mit gleicher Genfe nieberhiebeft, menn bie Menschen bich regieren laffen wollten. Wiewohl, mas brauchteft bu zu minfchen mas bu haft Denn, wenn ber Beife, als ein folder, reich, ein guter Schufter, und alleine fcon ift," warum nicht auch ein Ronig? - & Bie ich febe "(erwiebert er) verftehft bu ichlecht was Bater 11) "Chrpfippus fagt : wenn gleich ber Beife nie "fich Stiefeln machte, noch bie Schuhe fich "befohlte, ift ber Beife boch ein Schufter." Bie fo? - "Gerabe wie Bermogenes \*) . "auch wenn er fcweigt ein großer Ganger ift, "Amb wie ber pfiffige Alfen, 12) nach weg-"geworfnem Bartjeug und gefchlofner Bube woch

"Bar=

verbera, non vereor, cum dicas effe pares res
furta latrociniis, et magnis parva mineris
falce recifurum fimili te, fi tibi regnum
permittant homines. Si dives qui lapiens est,

125 et futor bonus et solus formosus, et est rex,
cur optas quod habes?—,,Non nosti, quid pater (inquit)
CHRYSIPPUS dicat: Sapiens crepidas fibi nunquam
nec soleas fecit, sutor tamen est Sapiens."— Quo?—
,,Ut quamvis tacet Hermogenes, cantor tamen atque
130 optimus est modulator: ut Alsenus vaser, omni
abjecto instrumento artis clausaque taberna,

ton-

<sup>\*)</sup> Ligellius, von welchem oben bie Rebe mar.

"Barbier war: eben so ist auch allein "ber Beise Meister jeder Kunst, mithin "auch König." — D gewiß! nur Schade, daß die Gassenjungen nichts von deinem Rechte zu wissen scheinen, wenn sie, ohne Scheu, auf ofner Straße dich beym Barte zupfen, und, wie du auch dich strabst und um dich bellst, dich so zusammendrücken, daß du bersten möchtest, und, ihrer loß zu werden, deine Majestät den Knotenstock zulest erheben muß. Doch, laß und enden. Du, herr König, ohne Hof, und von dem Plaudermaß Erispin ällein begleitet, geh und laß im nächsten Bade dich um einen Quadrans ") scheuern: ich will unterdessen so oft ich was aus Thorheit sehse, wie dieher,

auf

tonsor erat: sapiens operis sic optimus omnis est opisex solus, sic Rex." — Vellunt tibi barbam lascivi pueri; quos tu nisi suste coërces, urgueris turba circum te stante miserque rumperis, et latras, magnorum maxime regum. Ne longum faciam, dum tu quadrante lavatum sex ibis, neque te quisquam stipator, ineptum

.

prae-

135

<sup>\*)</sup> Eine muthwillige Unfpielung auf Die nahe Bermanbticaft ber Stois ichen Gecte mit ber Conifoen ober Dunbifchen.

<sup>\*\*)</sup> Eine Bleine Aupfermunge, Die ungefehr einen Pfennig unfere Gelbes betrug. Gemeine Leute, Die fich ber öffentlichen Baber bebienten, Behlten bafur nicht mehr als einen Quabrans.

auch fie hinwieder auf die meine gablen konnen; und hoffe beffer mich als ein gemeiner Mann baben zu ftehn, wie Du ben beinem Konigreiche.

praeter Crifpinum sectabitur: et mihi dulces 40 ignoscent, si quid peccaro stultus, amici, inque vicem illorum patiar delicta libenter, privatusque magis vivam te rege beatus.

## Erläuterungen.

- 1) Wir sind mit diesem Virtuosen bereits in der vorgehenden Satire in Bekanntschaft gekommen, und die Abschilderung, die und Horaz im Eingang der gegenwärtigen macht, ist eine Biographie werth. Das Berwort Sardus ille ist hier nichts weniger als müßig. Die Sardinier standen ber den Römern schon von alten Zeiten her in bosem Ruse. Als Sempronius Gracchus im Jahre der Stadt Rom 514 diese Jusel eroberte, wurden beynahe alle Einwohner nach Rom geschleppt, und als Leibeigene verkauft; und da die Waare in so großer Menge vorhanden und baben sehr schlecht war, so entstand das Sprückwort: Sardi venales, alius alio nequior Sardinier zu verkaufen! einer schlechter als der andere!
- 2) Aus biefer Stelle und aus ber Unmertung bes alten Scholiaften ift zu vermuthen, bag auch am Fefte ber Juno

Jund Prozessienen ablich waren, woben die Canephori (Abre beträgerinnen) eine Rolle zu spielen hatten. Ursprünglich wurden die priesterlichen Jungfrauen so genannt, die zu Athen an ben Festen der Minerva und der Geres gewisse zu ihren Mysterien gehörige symbolische Dinge in Kisten oder Körbchen auf dem Kopfe trugen. Weil diese Attitude sehr geschickt ist, eine schone jugendliche Figur zu ihrem Vortheil zu zeigen, so übten sich die geschicktesten Bilbhauer daran; und Cicero erwähnt, in der Liste der schonen Vildfaulen, welche Vereres als Prator von Sicilien mit List oder Gewalt an sich gebracht, auch zweper Canephoren des Polykletus von ausnehmender Schönheit. Ace. in Verrem, IV. 5.

- 5) Dieser Manius ift ohne Zweisel ber nehmliche Tangenichts, ben unser Dichter in ber Spistel an Rumosnins Bala schilbert. Er eilte soviel er konnte, sein vatetwliches Erbgut burch bie Gurgel zu jagent. Der Scholiast erzählt noch folgende Anekbote von ihm: Einstmals hörte ihn jemand am etsten Tage bes Jahres im Kapitol mit lauter Stimme beten, daß er vierzig Tausend schuldig senn möchte, und bezeugte ihm seine Verwumderung über eine so sonderzbare Vitte. Ich wurde noch immer hundert Prozent baben gewinnen, wenn mich Jupiter erhören wollte, sagte Manius; benn ich bin achtzig Tausend schuldig.
- 4) Diefer Sifpphus war ein Lieblingszwerg bes Triumvirs M. Antonius, und (wenn bem Scholiasten zu glauben ist) nicht völlig zwep Fuß hoch. Die Gewohnheit Iwerge, aus Liebhaberen ober zum Staat, zu unterhalten, scheint um biese Zeit unter ben Großen in Rom schon ziem= lich gemein gewesen zu seyn; benn Sustan bemerkt es als etwas Besonderes am August, (c. 83.) daß er die Zwerge nicht

nicht habe leiben tonnen. Es fcheint abet, bas hier eigentlich von miss effalteten Zwergen die Rede fep. Wenigftens hatte seine Entelin Julia einen egyptischen Broerg, \*)
Canopus genannt, in delicito, (wie Plinius \*\*), sagt)
ber nicht über zwep Fuß und einen Palm hoch war, und
seine Gemahlin Livia (Julia Augusta) eine Frengelaffene
Nahmens Andromeda, von ahnlicher Größe.

5). Da es unfrer Sprache an folchen milbernben Worten fehlt, so habe ich mich begnügen mussen, nur ben allgemeinen Sinn bleser Stelle zu geben, ohne die Benspiele, welche Horaz anführt, übersehen zu können. Ein Bater, sagt er, nennt seinen zwergichten Knaben pullus, den krumm-beinichten varus, den kurzbeinichten scaurus, den krummben, ober, unfreywillig mit den Augenliedern nickenden pastus. Da wir kein Wort für scaurus haben, so mußte ich auch das Wort baldutit fallen lassen, das im Original eine besondere Anmuth beswegen hat, well horaz die väter= liche Gewohnheit, wenn sie mit ihren Kleinen reden, ihr kindisches Stammeln und Schnarren nachzuahmen, dadurch ausdruckt. Es ist in keines Uebersehers Macht, zu verhindern,

<sup>\*)</sup> Man fieht aus einer Stelle bes Statius (Sylvar, V. 5.) und mehrern anbern, das Egypten vorzäglich fruchtbar an dergleichen Zwergen war, die besonders ihren aufferarbentlichen Lebhaftigkeit: wegen gesucht wurden,

<sup>\*\*)</sup> Hist. Nat. L. VII. c. 16. Die Ursache, warum biese egyptische Anablein ben Damen und herren in Rom so angenehm warrp, findet man benm Martial (L. IV. Ep. 42)

Si quis forte mihi posset praestare locanti, Audi quem puerum; Flane, locare velim, Niliacis primum puer hic nasostur in orie: ELQUITIAS tellus scit dare nulla magis.

been, baf wicht Schonheiten biefer Art zuweilen verloren; geben follten.

5) Alle Sanbidriften bie man noch gefunden hat, tefin Labeone, und bie ulten Scholiaften, welche eben fo gelefen haben, ftimmen bamit überein, bag biefer Sieb (Labeone infanior) bem D. Antiftius Labeo, einem unter . ben Rechtsgelehrten berühmten Ramen, gelte; einem Manne, beffen Bater in ben Beiten, ba Roms Frenheit bie lesten. Budungen that, ein eifriger Anhanger ber Cafars - Morber gewesen, und, weil er nach ber ungludlichen Schlacht ben Philippi bie Republit nicht überleben wollte, ben Tob bes Brutus und Caffius geftorben mar. Labes, ber Sohn, batte bon bem Freiheitssinne feines Baters foviel geetbt, baf er nach bem Ausbrud bes Lacitus \*) fogar unter Augufte: Dberherrichaft eine frepe umverborbene Seele erhielt; wies wohl er gur Beit, ba Brutus und bie Pompejanische Parthie noch ben letten Berfuch that die romifche Frepheit gu retten, noch ju jung mar, um felbft auf biefer Seite gu. Er lag, wie es scheint, bamale noch ben vorbereis tenben Stubien ob, ober ubte fich bereits unter bem berubmteffen ber bamaligen Rechtsgelehrten, C. Trebatius, in , ber Biffenschaft und Prapis bes romifchen Rechtes, |morin er es in ber Folge auf einen fo boben Grab von Starte brachte, baf er und Atejus Capito, für bie erften Dans ner in biefem Kache angefeben murben. Benbe, Labes unb Capito, maren, nach bem Musbrud bes Tacitus (l. c.) duo pacis decora (zwer Bierben bes Civil-Stanbes) uns ter Auguste Regierung. Sed Labeo incorrupta libertate (fist et hingu) et ob id fama celebration: CARITONIS obsequium dominantibus magis probabatur: Labeo's un=

<sup>\*)</sup> Annah III. 75.

Beftedliche Frenheit erwarb ihm mehr Buhm und Popularitat; ben Capito hingegen machte feine gefällige Befomeibigfeit ben Gewaltha. bern angenehmer. Labeo, bem Charafter eines achten attromifden ICtus getreu, lebte in bem Feffeltragenben Rom, als ob er nichts bavon wußte, baf fein Baterland bie Frenheit, die ihm von Rechtemegen juftunb, de facto verlohren hatte: und wiewoff bies fein Mittel mar fich ' ben August angenehm ju machen, fo war es boch, ber einem fo furchtfamen Ufurpator, bem es fo fehr am Bergen lag, feiner Domination bas Unfeben einer gefemäßigen, popularen und liebenswurdigen Regierung ju geben, ein unfehlbares Mittel, fich in Achtung ju fegen. Ein auffallenber Beweis bavon ift, bag, als August im Sabre ber Studt Rom 735 ben Senat ju reinigen und gleichfam umjuschaffen nothig fand, Labeo einer von ben breiffig Mannern war, welche, unter eiblicher Berfflichtung, bas Recht erhielten, feber funf Senatoren gu ertiefen. Ben biefer Gelegenbeit war es, bag er bie beyben Probfitide von Ungefchmeibigleit ablegte, welche ifim fein Rebenbutler Capito in einer vom Gellius aufbehaltnen Stelle eines feiner Bries Jeber Romer wußte, wie verfagt fe\*) fo abel nimmt. bem August ber alte Lepibus war, fein ehemaliger Coffege im Trimmvirat, ben er aber aller Gewalt beraubt, aus Mom verbannt, und ihm nichts als bie Burbe eines Pontifen Maximus gelaffen batte, bie ihm wenigftens per= fonliche Unverleglich Teit gewährte: und Labeo batte nichts bringenbers ale, bem Juguft gleichfam jum Trog, Diefen Lepthus in Den neuen Genat' ju wuhlen. Auguft Comite fid in ber erften Bemigung micht enthalten, ifut bierüber -

ell. Noct. Att. XIII. 12,

über feinen Untvillen 'mit großer Sige ju bezeugen; und warf ihm vor, bağ er burch Ernennung eines fo untourbis. gen Mannes wie Lepibus feinen Gib gebrochen habe. Jeber hat bas Recht nach feiner Einficht ju urtheilen, antwortete Labes gang faltblutig: warum follte ich einen Dann, ben bu Pontifex Maximus feyn laffeft, nicht jum Genator gut genug finden ? \*) Dies fchien (fagt Dion) ein Wort jur richten Beit, und August berubigte fich. Balb barauf murbe, jur Sicherheit ber Perfon bes Auguste, gegen welchen eine neue Berichworung entbedt worben mar, im Senat vorgefolagen: bag' immer, ber Rephe nach, einer von ben Ses natoren in feinem Borgimmer machen follte. Was mich betrift, fagte Labes, ich tauge nicht ju biefem Umte; benn ich fonarche im Schlafe. Sueton fcheint es bem Auguft jum Berbienft anzurechnen, bag er biefe und andere bergleis den Reminiftengen ber alten republikanischen Frepheit ungeahnbet habe hingeben laffen. Indeffen ift gewiß, bag Labes fich badurch nicht beliebter ber ihm machte: und Tatitus fagt ausbrudlich: August habe ben Atejus Capito um fo fchleuniger jum Confulat beforbert, bamit er burch biefe Burbe (welche bamale, ungeachtet'fie im Grunde ein blojer Titel war, bas bochfte Biel ber Ambition eines Romers ausmachte) bem Labes, ber in ber Rechtsgelehrfamteit ben Borma über ihn behauptete, wenigstens im Rang vorgienge; und er giebt febr beutlich zu erkennen, bag Labeo blog megen feiner altromischen Denfart und Affectation einer Frenbeit, bie nicht mehr in biefe Beiten paste, nicht hoher als bis jur Pratur geffiegen fen; wiewohl ber Rechtsgelehrte Pamponius fagt; August habe in ber Folge auch ihm

blon. cass. Hist. Rom. L. 54. c. 15. sparon. in Aug. c. 54. cf. Vincest. Gravina de O. et P. Juris Civil, S. 73.

bas Confuiat angetragen, er habe fich aber biefe Chre werbeten. \*)

Ich mußte diese historiche Rotiz, welche alles enthalt was wir von der Lebensgeschichte dieses berühmten Rechtsgelehrten wissen, vorausschicken, um die Leser in den Stand
zu seben, die Frage: ob wohl der Labeo, von welchem Horaz hier als einem notorischen Tollhäusler spricht,
und dieser M. Antistius Labeo eine und eben bieselbe
Person seyn könne? auf Einen Blick zu entscheiden.

Der alte Scholiaft, (beffen geringes Unfeben ichon mehrmal bemerkt worben ift) fagt gang breifte ja, und verfichert: "weil M. Antistius Labeo, gemefener Prator und "ICtus, ber Frenheit, worin er gebohren mar, eingebent "fich (wie man fage) ziemlich viel gegen ben Auguft in "Worten und Werten herausgenommen; fo habe ihn borag, "um Auguften feine Cour baburch ju machen, "mahnfinnig genannt." Ungahlige gelehrte Danner, und unter biefen alle Commentatoren bes Sorat, und bennahe alle Biographen ber alten romifden Rechtsgelehrten, baben bies bem unbefannten Rotenschmierer ohne minbeftes Bebenten nachgesagt; und ber Berfaffer ber Memoires de la Cour d'Auguste \*\*) macht unserm Dichter "eine fo nieber-"trachtige Schmeichelen ober Gefälligfeit gegen ben Ufurpator" gu einem besto großern Berbrechen, ba er felbst fo gut wie Labes ehmals fur bie gute Sache gefochten habe. ges

<sup>\*)</sup> V. Joh. BERTRAND de Jusisperitie L. I. p. 60.

<sup>\*\*)</sup> Vol. III. et XIV. p. 367. Horaca mems est la feiblesse, pour plaire à cette cour servile, de lancer des traits piquans contre Labeo, Cassius et Varron. Sa completsance à cet egard ne fett pas honneur au poété, à lui surtout, qui, comme eux, avoit autresois été partisen de la bonne euse etc.

gelebete und fcauffinnige Bentlev fit, mehres Biffens, ber eindine unter ben Commentatoren, bem es aufflet, baf auf bas bloge Bort eines vienben Gooliaften, einer fo niebrigen Sanblung befculbigt merben follte, bem es unerträglich mar, biefe Berlaumbung auf ibm erfiben zu laffen. Er menbet alles an, um zu zeigen, ball es moralifch unmöglich fen, bag unfer Dichter, auch nur als ein Mann von Belt und Lebensart, fabig gewefen fenn follte, bie Achtung, Die er einer Perfon von Labeons Goburt, Burbe, Unfeben und Berbienften ichulbig mar, fo groblich aus ben Mugen gut fegen. Es mare, mepat er, nicht nur unebel, fonbern felbft unpolitifch gemefen, bem Auguft auf eine fo fchanbliche Art ben Sof machen gu wollen: Eurg, Boras munte felbft. tollet als toll gewesen fenn, um eine Perfon von foldem Charafter und Ansehen einen Tollfopf ju fchelten. Und warum? Um bem August ju fchmeicheln. ber fich boch burch bie eble und keinesweges unanftanbige Krepheit, welche Labeo fich juweilen gegen ihn erlaubte, fo wenig beleibiet fant, bag er ihm vielmehr bie Pratur, bas Proconfulat bes Rarbonenfifchen Galliens \*) und eine Stelle ··· unter

Dieses Proconsulat muß wohl aus ber Aitulatur unfers Labes auss gestrichen werben. Bentley scheint mit Joh. Bertranb (l. c.) burch eine misverständene Stelle des Plinius (Hist. Nat. XXXV. c. 4.) verleitet worden zu seym, unsern Aufstus Labes mit einem andern Atejus Labes zu vermengen. Parvis gloriabatur tabellis, sagt Plinius, extinctus nuper in longa senecta Atejus Labes, Praesorius, etiam Proconsulatu provinciae Narbonensis functus, Mir ist unbegreisich, wie ein Bentley hier Antistius lesen konnte. Wenn man auch annehmen könnte, daß unser Lubes über hundert und zehn Jahr alt worden wäre; (welches freylich nicht unwöglich ist) so ist doch bepnahe ungereimt zu glauben, daß er ein Rin saturm ahler, und noch dazu ein schlespersessensen sons eines das eines eines falle das eines saturm ahler, und noch dazu ein schlespersessensen sons saturm abler, mit noch dazu ein schlespersessen sons saturm abler, mit noch dazu ein schlespersessen sons saturm abler, mit noch dazu ein schlespersessen saturm abler, mit noch dazu ein schlespersessen saturm abler, mit noch dazu ein schlespersessen schlespersessen schlespersessen schlespersessen schlespersessen schlespersen schlespersessen schlespersen schlespersessen schlespersessen schlespersessen schlespersen schlespersessen schlespersen sch

unter ben breiffig Senatoren, benen et bie Bofetung bes Senats auftrug, als eben fo viele Beweife feiner Achtung und feines Bertrauens ertheilte. - Dich bunft, man mitte gang aufferorbentlich an ber ichlimmen Reputation bangen, bie unferm Dichter von feinen nafemeifen Scholiaften und von Gelehrten, beren einer immer ber Rachhall eines anbem ift, gemacht warben, um über biefen Punct nicht Bentlers Rennung gu fenn. Inbeffen geftebe ich , bag ich noch einen bon ihm nicht berührten Grund habe, marum ich überzeugt bin, bağ ber tolle Labeo bes Borag nicht ber ICtus DR. Antiftius Labeo fen tann: und biefer ift. bag biefer weber ein Bir Pratorius, noch einer von ben breiffig Bablern bes neuen reformirten Sengts pom Sabre 735, noch ein in bobem Unfeben-ftebenber und perbienftpoller Dann, fonbern noch ein fehr junger Denfc war, als Borag biefe Satire fchrieb. Wie wiffen gwar meber bas eigentliche Sahr, wann er gebohren murbe, noch wann er geftorben ift. Aber als fein Bater ben Philippi umfam, hatte er noch nicht einmal bas Alter, worin ein junger Romer Die erften Kriegebienfte that; ober mer tonnte Mauben, bag er feinen Bater, ber unter ben Samptern ber republifanischen Parter mar, ben einer folden Gelegenheit nicht begleitet haben murbe? Dag er bieg aber nicht gethan habe, ift aus bem Stillschweigen bes Dion, ben ber um-Ranblichen Befchreibung, bie er von bem Tobe Labeons, bes Baters, macht, mehr ale nur mahricheinlich. Das Alter. bas ich unferm Labeo gebe, bestätigt fich auch aus bem Um=

follte. Denn, bas Plinius mit bem Borte gloriabetur foviel habe-fagen wollen, als: biefe kleine tabellae fepn eine Grille bes alten Mannes gewesen, ber aus Liebhaberey in bie Aunft gepfusche habe, ift bod wohl beutlich genug.

Umffande, bag jobr bam Sabre 755 ggrifeine Erwähnung wer ibm gefchieht. Babricheinlichemeife war er mit feinem Bie agl Capito ungefehr von gleichem Miter; Capito aber, wiewohl er beym August gang vorziglich in Gnaben fund. gelangte erft im Johre 758 gur Confularifchen Bugbe, und febte bis ins Sahr 774. Man tann also ficher annehmen daß bie alangenbe Derigbe biefer bepben Danner in bie breiffig letten Regierungejahre bes Augustus fallt; und bes laben, wenn er auch bep feiner Eunennung zu einem von ben Mablarn bes neuen Senats bereits 40 Jahre gehabt hatte, boch nicht viel eber als um bas Jahr 696 gebohren fener Sonnte, und alforgur Beit, ba Borge biefe Satire fchrieb (b. f. mm bas Jahr 715 ober 16) nach viel zu jung war, am unter ben bamaligen Umftanben, und nach ber ganglichen Unterbuideng ber Barten, fur welche fein Water geftorben war, ben Titel eines Tollfopfes burch fein offentliches Betragen im Staate zu verbienen. Dag er ihn aber burch anbere Jugend = Ausschmeifungen verbient haben tonnte, ift mit ber Charafter, ben er in ber Folge behauptete, eben fo unverträglich, ale mit Soragens Denfart, einen noch unbebeutens ben jungen Mann blog beswegen offentlich ju befchimpfen, weil er vielleicht ber Sache bes Octavius Gafar, bie ibm bas Leben feines Baters foftete, weniger gunftig mar. Rimmt man' nun alles biefes gufammen, fo ift, baucht mich, mahricheinlich genug, bag bie Rote bes alten Scholiaften teine Aufmertfamteit verbiene, und bag ber tolle Labeo, bon welchem Boras fpricht, trgent einer von ben anbern tabeopen gemefen fepn muffe, beren es bamals eine Menge gab. Denn Labes mar ein Bennahme fehr vieler romifchen Kamilien, die einander nichts angiengen; und auffer ber Sas milje Angiftig, pon welcher ein jungerer 3meig fich burd

biefen Bennahmen (Labeo) von ben Antiftiis Peteribus uns terfchieb, finden fich Atteji ober Atinii, Alconii, Cethegi, Cornelii, Fabii, Pomponii und Segutii, welche alle ben Bennahmen Labes führten. Aller Babricheinlichkeit nach mar ber Labeo, von welchem hier bie Rebe ift, phofifc toll, ober toll jum anbinden; und es war ohne Zweifel eine fo notorifche Sache, bag Borag fogleich einem jeben verftanblich war, indem er fagt: Benn einer feinen Sclaven, wegen einer folden Rleinigfeit, ans Rreug fchlagen liefe, wurden ihn alle Leute, die ber ihren Sinnen find, fur toller als ben Babeo, b. i. fur einen Unfinnigen, ber ins Solls haus gebort, bulten. Ware biefer Labeo nur ein mo= ralifcher Rarr gewefen, fo tonnte, baucht mich, nichts froftiger fenn ale bies Labeone infanior, ba von einer Sandlung bie Rebe ift, beren man teinen feiner Ginne machtigen Menfchen fabig halten fann.

- 6) Ich zweiste, ob es möglich ware etwas zu erfinnen, bas zu gleicher Zeit die Macht allgemeiner National=Borurthelle, selbst über die besten Menschen, und die entsehliche Absichäfteit eines Sclaven ben den alten Römern, auffallender zu fühlen gabe, als diese Stelle; wo ein so humaner Sterbslicher als Horaz, mit so kaltem Blute, die Unmenschlichkeit, einen Sclaven beswegen zu kreuzigen, weil er aus einer abgetrasgenen Schüssel genascht hat, in Vergleichung mit der Unbilligskeit und Unklugheit, einem Freunde irgend einen geringen Fehster nicht zu übersehen, für eine Kleinigkeit erklart.
- 7) Der Scholiaft macht, nach feiner Gewohnheit; eine Aumerkung zu biefer Stelle, die und nicht mehr von der Sache sagt, als sich aus Horagens Worten schiefen laft. Octavius Ruso (fagt er) neerbus foonerator frisse dicitur.

tur. item Historiarum Scriptor, ad quas audiendas ligni; ficat folitum fuisse cogere debitores suos. Dag biefet Rufo ein Mann gewesen fen mußte, ber Gelber auslieb und langweilige Siftorien fchrieb, fagt ber Dichter beutlich genug, bag es uns ber Dotenmidder nicht wieber gu fagen Aber, bag Rufo feine Schulbfiet gezwungen babe, feine Siftovien anzuhoren, fagt Boraf nicht. mangett fich wohl felbft, went fie nicht bezahlen konnten, ihm wenigstens burch biefe Gefalligteit, worauf er einen großen Werth legte, bie Cour gut machen. Ge ift ein ebent fo wigiger ale beiffenber Dieb, im Borbengeben, auf einen elenden Autor, ber bie Buth hatte feine Werke vorzulefette Man weiß, bag bie Gewohnheit, alle feine Freunde uns Befannten ju folenner Borlefung feiner Berte einzulaben, bamale fcon eine giemlich gemeine Dobe war, und bag es unter bie Pflichten ber Boflichteit und Freundichaft gereche net wurde, ben folden Belegenheiten gu erfcheinen. Dlas gwang bie Leute nicht zu kommen, fonbeen man lub fie ein. Entschulbigte fich wer konnte, wenn ber Borlefer ein langweiliger Autor war! Aber Clienten und Schulbner bie um Aufschub baten, tamen frenlich fo leicht nicht weg; bie mußten wohl ericheinen, wenn fie fich ihrem Patron ober Glaubiger nicht misfallig machen wollten; und fo ftellten fie fic benn, wiewohl ungern genug, von felbft ein. Das ift alles, was ber Lefer wiffen ober fich einbilben muß, um ben Bis in biefem brolligten Schert gang gu fühlen.

8) Die Ausleger sind uneins, ob hier von bem alten Konig Evanber, ben wir aus Birgils Aeneis keinen, ober von Evanber bem Kunftler, die Rede fen, bet (wie ber alte Scholiaft, auf bas Zeugnis beret qui de perlonis Hotalianis scripferunt, berichtet) nach bem Tobe bes Triums

Dorag. Gatir. 1. 28.

-vire Antonius unter andenn Gefangenen nach Rom gebracht worben fenn, und biefe Sauptstadt ber Belt mit einer Menge iconer Arbeiten bereichert haben foll. und Wintelmann find ber lettern Dennung; und Bunins, in feinem Commentar über bas 34, 55 und 56fte Bad bes Plinius, vermuthet, bag ber Untonius Evanber gemennt fen, von welchem Plinius melbet, baf er zu einer Statue ber Diana von bem berühmten Bildhauer Timotheus, die bamate im Tempel bes Palatinifchen Apollo fand, einen neuen Ropf gemacht habe. Dan meif. bag bie Romer mit Schuffeln von funftlicher Arbeit großen Lurus trieben. Bielleicht maren biejenigen', welche Evander machte, eine Art von Aegyptischem Porzellan, und, wurden ber ichonen Arbeit und Form wegen befonbers gefucht. maife hat bewiesen \*), bag-bas Wort tritum foviel als tortum oder tornatum, gebreht, beigen tonne; und fo paste sowohl biefes Wort, als ber Born bes Sausheren uber ben Gaff, ber unvorfichtigerweife ein gerbrechliches Befaß von foldem Berthe vom Tifch herabgeftogen, febr gut auf eine Art von feiner Topferarbeit. - Diejenigen, welche bie fen catillum Evandri manibus tritum lieber gu einer An: tiquitat ans bes uralten hirtenfonige Epandere Rucht machen wollen, berufen fich auf ein Epigramm bes Mattial (L. VIII. 6.) wo ein gewiffer alter Ged, Guctus, fic viel mit bem hohen Alterthume feiner Trinfgeschirre weiß, und lauter berühmte Rahmen aus der Setdenzeit als ehmalige Befiger berfelben nennt; aber freplich maren feine Erintgefchirre von Silber: Ronig Evander hingegen ver mochte fcwerlich andere als holzerne ober irbene Becher Tritum bedeutete bann foviel als abgenust. Der Sinn **Scheint** 

<sup>\*)</sup> SALMAS in Solin. p. 289.

fcheint mit aber, bep biefer Auslegung, fo gezwüngen , baf ich in ber Ueberfegung lieber Bentleps feiner gefolget bint:

9) hiet fangt bie Difputation mit ben Stoifern an beren befanntes Paraberon, "alle Banblungen finb, infofern fie recht ober unrecht find, gleich recht ober unrecht," Borng ben biefer Gelegenheit in bem Geje fte und Tone eines acht Gofratischen Dichters bestreitet, welcher bialettifchen Subtilitaten gemeinen Denfchenverftand mtgegenfest, und feine Begriffe von menschlichen Dingen bielmehr aus ber Erfahrung und ben Sahrbuchern bet Welt gefchopft, als aus ontologischen Abstractionen abgeleitet hat. Sein Rafonnement über biefe Sache ift folgenbes. Det att gemeine Denfchenfinn, (Senfus commupis) bas, mas beb allen polizierten Botteen Sitte ift, (mores) und bas alle gemeine Intereffe, (utilitas) fteben bem Stoffchen Grund: fage, ber bier befritten mirb, gleich ftark entgegen. 98.) Am Enbe ift es boch blog bas was ber gangen Gattung nuglich ift, mas bie Menfchen in Befimmung bes Unterfchiebes amifchen Recht und Unrecht geleitet hat, und worauf es ben ber Enticheibung beffen, mas recht und billig fen, in ben vortommenben Sallen antam. 218 bie Menfchen noch in ihrer erften naturlichen Robeit in ben Balbern ber ungehanten Erbe herumzogen, hatten fie noch feme Begriffe von Gefeben und Pflichten. Gie fuchten blog ihre Raturtriebe ju befriedigen, und wenn Collifios nen entftanben, entschied bie Starte. Die naturlichfte Bolge bavon mar ein allgemeiner Rejeg, (betium one nium contra omnes) ber fich mit Aufreibung ber gangen Gattung hatte endigen muffen, wenn nicht etwas in bent Menfchen ware, beffen Entwicklung ihm eben fo naturlich iff, als bas Bachsthum feines Rorpers und Die Entfaltung

feiner thierifchen Rrafte (v. 98 = 103.) Diefes Etwas enti widelt fich in ben Menfchen, fo wie fie, burch einen ebenfolls naturlichen Trieb, eine Sprache erfunden haben, mit telft welcher fie ihre Begriffe festhalten, ihre Gefühle ju Bebanten erheben, und ihre Gedanten einander mittheilen ton: Bon biefem Mugenblick an gewinnt bas menfchicht Leben eine andere Gestalt; Die thierische Bilbheit verfchwinbas Gefühl bes unenblichen Ungemache, bag fie in jenem Buftanbe erlitten, leitet fie auf bie 3bee einer gefells ichaftlichen Gintichtung. Gie feben, bag' fie um ihres eige nen Beftens willen ihren Trieben Schranten feben, ihren Leibenschaften Bugel anlegen laffen muffen; und fo wird bie Rurcht vor bem Unrecht, b. i. bas Berlangen von ben verberblichen Folgen einer gefehlofen Frenheit ibefrent' zu metben, bie Mutter bes Rechtes, ober, ber erften pofiti: ven Befege, welche bie Bernunfe ben Menfchen giebt, und woburch alle gewaltthatigen Sandlungen ober Beide bigungen eines anbern, weit fie mie ber Rube und bem gemeinschaftlichen Bohlftanbe ber Gefellichaft gerabegu un: verträglich find, fur unrecht ober fur Beleibigungen et Elart, und einer gemeinschaftlichen Rache unterwot: fen werben. (p. 103 = 192.) Diefe Rache, welche bie Gefell: fchaft an ihren Beleibigern nimmt, tonnte, ohne in bas alte . Ungemach ju verfallen, nicht ber Willführ ber einzelnen beleidigten Personen überlaffen werben : benn bie Ratur allein lehrt ben Menfchen bas, mas in jedem Kalle Recht ober Unrecht ift, nicht eben fo ficher unterfcheiben, ale fie jeben burch bas bloge Gefühl lehrt, mas ein Uebel ober ein Gut fur ihn ift; im Gegentheil, ber Born, ber und ben einer tr. littenen Beleibigung erhitt, murbe in ber Rache immer bie Grengen ber Billigkeit überfpringen. Die Gefete muffen

es alfo fenn, Die bas Strafamt in ber Gefellichaft verwal ten; und ba es ben Beftimmung ber Strafen hauptfachlich auf die Beichabigung antommt, welche bie Gefellichaft ober auch ber unmittelbar beleibigte Theil erlitten hat; unb. fein Menfc von gefundem Berftanbe in biefer Sinficht behaupten wirb, bag es gleich viel fep, ob einer eine Rube aus bes anbern Garten quegiebt, ober ob er einen Tempel beraubt, ob er jemanden eine Beule in ben Ropf gefchlagen, ober feinen eigenen Bater erbroffelt hat: fo tann auch mit Bernunft nicht behauptet werben, bag biefe Berbrechen gleiche Strafe verbienen; und fo ift flar, bas Strafgefege nothig find, welchen bie Billigfeit gur Grundlage viemoge beren die Berbrechen nach bem Berhaltniffe bes Schabens, ben fie ber Gefellichaft thun, beftraft werben. (b. 115=120.)

10) Horaz, wiewohl feine Moralphilosophie gewohnlich einen Lehrling und Freund ber Sofratifchen Schule verrath, (an welche fich auch Epifur in ber Moral febr genau anfolog) fcheint, mas feine Begriffe pom Beltall und vom Urfprung ber Dinge betrifft, bie Borftellungeart ber Epiturder von blefen Dingen, bie uber unfern Sorigont geben, (quae lupra nos, in welche fich Sofrates entweber gar nicht einließ, ober, wenn er es ja that, nur auf eine febr populare Art, und ad hominem barüber philosophirte) für die naturlichfte, und vielleicht fur bie bequemfte fur ihn gehalten zu haben. Es ift baber um fo meniger zu verwundern, bag er fich ben Urfprung ber Menfchen eben fo gebacht bat, wie Lufreg: ba bennahe alle cultivirten Bolfer geftanben haben, und gefteben mußten, bag eine Beit mar, wo ihre Borfahten in Balbern irrten, Gicheln affen, und, weil fie noch feine positiven Gefege fannten, in allen Allen,

gallen, wo ihre Leibenschaften in Bufammenftof geriethen, burch bas phyfifche Gefet, fraft beffen ber Startere ben Schmachern übermaltigt, (abulive ober jum Scherz bas Recht bes Startern genannt) ben Sanbel ju Enbe brach. ten. Der Dichter mußte übrigens in feiner Debuction gegen bie Stoifer fo weit aushohlen, weil er gegen fie gu bes weisen hatte; bag bie Theorie von Recht und Unrecht eine Kolge und Rrucht ber Gultur, ober (mit anbern Worten) bag fie bem Menfchen nicht naturlich er und angebohrner fen, als Sprache, Rleibung, Bohnung, gefelle Schaftliche Berbinbung, Runfifleiß, und alles übrige, moburch er Ach von ben fparchlosbleiben ben Thieren unterfcheibet: ale weldes alles zwar in ber Unlage ber menschlichen Ratur enthalten ift; aber both nicht andere, als nach und nach, langfam, und mit Gulfe einer Menge beforbernber Umftanbe jum Borfchein tommt, und ju einem gewiffen Grad von Rollfommenheit gebracht wird,

- 11) Chrysippus, ber unmittelbar nach bem Kleansthes den philosophischen Lehrstuhl des Stifters der Stoisschen Secte, Zenan, behauptete, heist hier Bater Chryssippus, weil er bey den Stoifern in so hohem Ansehen stand, das man von ihm zu sagen pflegte: ohne Chrysippus wurde keine Stoa seyn. Er war im eigentlichsten Berstande ein Doctor subtilissums, und einer der schäfften Gegner der Spikurdischen Secte. Allein, mit allem Ansehen, worin er bey den seinigen stand, ist doch von den 705 Büchern, die er geschrieben haben soll, kein einziges die auf uns gekommen; und es scheint nicht, das die Welt vielt haben versohren habe.
  - 12) Die gemeine Mennung ber Ausleger, welcher auch bie Lebensbeschreiber ber alten ICtorum, bie Commentato-

ren bis Pomponius, und eine Menge anderer Gelehrten folgen, ift, bag bie Rebe bier von bem berühmten Publ. Alfenus Barus, einem ber eminenteften Rechtsgelehrten bes Untuftifchen Beitalters, fep. Diefe Dennung hat feinen anbern Bewahrsmann als ben alten Scholiaften, und feine Abschreiber, beren Gultigfeit wir bereits tennen \*). ift nicht unmahrscheintich, bag uns biefer Schaliaft hier wieber feinen gewöhnlichen Streich gespielt hat. Er wußte nicht mer ber Alfenus bes horag mar: aber ber ICtus, P. Alfenus Varus von Cremona, (ber mit bem P. Alfinius bes Dien, und bem P. Alfinius, ber im 3. 754 Confut war, eine und eben biefelbe Perfon ift) war ihm besto bekannter: er zweifelte alfo nicht, daß Sorag von biefem Alfenus rebe, und nun melbet er und, bag biefer Rechtsgelehrte ehmale ju Gremona bas Schufferhandwert getrieben habe, als ob ihm biefe Anethote anderemober befannt mare, une geachtet er fle blog aus bem Borag felbft genommen hat. -Run mare es gwar nicht unmöglich, bag eines Cremonenfis fchen Schufters Sohn in feiner erften Jugend eine Beitlang die Profession feines Baters getrieben hatte, und weil er fich nicht jum Schufter berufen gefühlt, nach Rom gegangen, ein Schuler bes Gero. Sulpitius, ein großer Rechtsgelehrund enblich Conful geworben mare. Es ift aber eben fo moglich, bag-horag einen gang andern Alfenus gemennt hat. Man tomte ein Schufter gewefen fenn, bas Sanbwert aufgegeben faben, und hundert andere Dinge treiben, ohne bag es gerabe Jurifteren fenn mußte. Aber nicht nut

Seine Borte find: Urbane fatis (Horatius) illum irridet, qui abjecta futrina, quam in municipio fuo Cremonenti exercuerat, Romam venit, Magistroque usus M. Sulpitio, ICto, ad tantam pervenit scientiam, ut et Consulatum gereret, et publico funere efferetur.

meglich, fonbern febr mahricheinlich, ja bennahe augenfcheinlich ift es, bag ber Dichter einen anbern Alfenus im Sinne batte. Alfenus, ber Rechtsgelehrte, überlebte unfern Dichter um viele Jahre; biefer aber fpricht von feinem Alfenus als einem ber bamals nicht mehr lebte, erat; welches erat einen ungereimten Ginn gabe, wenn Alfenus noch gelebt hatte. Denn ba mare schlechterbings nothwen-big gemesen eff gu fegen, weil gerabe barauf bie Spige bes Stoifden Arguments feht: "ber Beife ift (virtua-"liter) ein Schufter, auf eben bie Art, wie ein Schufter, "ber bat handwert aufgegeben hat, noch immer Schufter "ift, weit er es mirtlich fenn tann fobalb er will." \*) -Eben ba ich biefes gefchrieben habe, febe ich, bag ber berubmte Uetrechtifche Antecellor, Everard Dtto, in feis nem P. Alfenus Varus ab injuriis veterum et recentiorum liberatus (Thefaur, Jur. Rom. Vol. V, c. 3, p. 1643.) bas nehmliche Argument geltend gemacht, und überhaupt fo gute Grunde bepgebracht bat, Die ehrfame Schufter . Innung aus bem ungerechten Befit ber Ehre, Die ihnen bisber burch biefen faft allgemeinen Brthum ber Gelehrten gugemachfen, berauszumerfen, bag es überflußig mare noch ein Wort baruber ju verlieren. - Uebrigens icheinen mir bie van Bentley bengebrachten Grunde hinrrichend, fatt bes gewobn-

<sup>\*)</sup> Man konte hier einwenden; wie denn Poraz unmittelbar vorher vom Tigellius anhatt erat, ok, habe fagen können, da boch Aigellius auch nicht mehr lebtek Ich antworte: 1) Man kann in dinten Ausammenhang wohl elt für erat sehn, wenn die Rede von einem Verkorbenen, aber nicht erat für of, wenn die Rede von einem noch Lebenben ist. 2) hermogenes sieht hier nicht eigentlich für sich selbk, sondern für jeden großen Sänger; so wie man ein Apelles, ein Lysippus, für, ein großer Mahler sder Bildhauer, zu sagen psiegt.

genobnlichen futor, bes Scholiaften ungeachtet, tonfor (Barbier) ju lefen.

15) Borag tharafteriffet ben Grifpinus (ben wir ichon aus bem Schluß ber erften Satire fennen) mit bem Bepworte ineptus, wofür unfre Sprache fo wenig als (nach Cirero's Bemertung) bie Griechische ein volliges Aequivalent hat. "Dieses Bort," last er in seinem onaron +) ben Cafar fagen, "but mir immer eines ber bebeutungsvolleften "in ber lateinischen Sprache geschienen, und ber Gebrauch ahat ihm einen fehr weiten Umfang gegeben. Denn wer "im Reben nicht auf Beit und Umftande fieht, wer zwiel "ichmast und fich felbft ju gern bort, ober prablt, ober nicht "Acht barauf hat was fich fur bie Burbe bet Perfonen, "mit benen er es zu thun hat, schieft, ober ob bas, mas er "ihnen fagt, fie intereffiren tann, ober ob es ihnen auch "gelegen ift, ihn ju boren; turg, wer, auf welche Art unb "ben welcher Belegenheit es fenn mag, unschicklich, worts "reich und langweilig fpricht, beifft und ineptus. Gin geh: "ler, womit vornehmlich bie bochgelehrten Griechen (erudi-"tissima illa Graecorum natio) bis zum Uebermaß begabt "find. Daher kommt es vermuthlich, daß fie fur biefe Un-"art, beren Saflichfeit ihnen nie aufgefallen ift, auch fein "Bort in ihrer Sprache haben, Unter allen Ineptiis aber, "beren Denge ungablbar ift, ift, meines Erachtens, fchwer-"lich eine größere, als (wie fie ju thun pflegen) ohne min-"befte Rucficht auf Drt, Beit, und Perfonen, aber bie ab-"ftracteften und unnothigften Dinge von ber Belt, mit ber "fubtilften (und langweiligften) Spisfinbigfeit gu "ren." - Belt es mir mahricheinlich fcheint, bag Erifpis nus (ben uns horag, mo er feiner ermahnt, als einen albernen, abgeschmadten Pebanten Schilbert) besonbers in biefer letren Art von Ineptien stark war: so habe ich, für das, was er durch ineptus hier vornehmlich auszudrucken scheint, tem schiedlicheres Wort gefunden, als Plaubermaß, welches zwar nicht ebel, und nur aus dem gemeinen Leben genommen ist, (vox de medio sumta, wie unser Dichter bergleichen Worter v. 243. der Art. Posticae nennt) aber eben darum, was er hier sagen soll, desto krästiger sagt. Im Französischen wurde vieux radoteur dieses inoptus besser ausgebruckt haben, als das zu allgemeine Wort sot, bessen sich Batteux-bedient hat.

## Bier'te Satire

## Einleitung.

Geit Lucilius, beffen Leben bie erfte Salfte bes fie-Benten Jahrhunderts ber romifchen Republif ausfulte, batte fich niemand mehr in bas Relb ber Catire gewagt, in welchem jener fich fo viel Benfall erworben hatte, wiewohl bie immer gunehmenbe Berfchlimmerung ber Sitten biefe Urt von Arzenen mehr als jemals nothig gu machen fchien. Die erften Berfuche unfere Dichtere in biefem Sache fcheinen baber viel Auffehens unter bemienigen Theile bes romifchen Publifums gemacht ju habas fich um bergleichen literarische Erscheinungen befummerte. Dan flutte über die Frenheit, die er fich nach bem Benfviel feines Borgangers in feiner erften und zwepten Catire genommen batte, lebende Perfonen mit ihrem eigenen Rahmen gu nennen; und man fürchtete fich, wie leicht ju erachten ift, bestomehr vor einem folden Sittenrichter, je mehr Bis und Galg man fcon in feinen erften Proben fand, und je weniger bas Lacherliche von feiner Laune Schonung erwarten gu burfen fchien. Die bie gurcht fich Die Gefahr immer grofer einzubilden pflegt, als fie ift: fo machten fich auch biejenigen, Die Horagen nicht genauer kannten, eine schlimmere Borftellung von ihm als recht mar. Eine gemiffe Gattung von Leuten, (und gerabe bie gablreichfte in ber Gefellschaft) ift aus einem bunteln Gefühl ihrer Schwäche immer geneigt, Versonen, Die fich burch Wis und scherzhafte kaune auszeichnen, wenig Gutes jugutrauen:

trauen; und selbst die Bekannten oder sogenannte Freunde eines solchen Mannes, sind, je nachdem sie meht oder weniger, zu jener Classe gehören, selten ganz ohne Sorge, und halten sich um so weniger für sicher, da es freylich nicht an Wislungen in der Welt fehlt,

- bie,' um fich nur bie haut recht boll ju lachen, teines Freundes iconen,

Horas fand also (ungegehtet er sich durch seine britte Satire von dieser Seite schon hinlanglich gedeckt hatte) für nothig, sowohl über die verschiedenen Urtheile, die ihm seine ersten Bersuche zugezogen, als über seine eigene Art zu benken, und über die Entstehungsart seiner Satiren, sich ein für allemal gegen seine Leser zu erstlaren.

Dies thut er in bem gegenwärtigen Stude, mit ber liebenswurdigsten Offenheit und Gutmuthigkeit, auf eine Weise die ihm bas herz aller ebeln Menschen gewinnen, und bem Publico überhanpt eine bessere Mennung von ihm geben mußte, aber auch zugleich sehr geschickt war, seinen Neidern und hämischen Tablern, besonders denen aus der zahlreichen Versemacher-Zunft, zu zeigen, daß wenig an ihm zu gewinnen sen, und daß sie besser thun wurden, ihn ungeneckt zu lassen.

Es gehört unter die unserm Dichter eigenen feinen Wendungen, daß er immer wie von ungefähr auf das, warum es ihm vornehmlich zu thun ift, zu gerathen scheint. Ich überlasse dem Leser das Vergnügen, den Gang seiner Gedanken in diesem Stücke, (das, meinem Gefühle nach, unter seine schönsten gehört) selbst zu verfolgen, und zu bemerken, mit welcher Leichtigkeit, Feinheit und Gewandtheit er von einem Gegenstande zum andern, von den Dichtern der alten griechischen Romodie zum Lucilius, von diesem auf die geschwinden

Poeten, und auf die Mittel sich mit wenig Kosten einen Nahmen zu machen, von diesen auf die Ursachen warum er seine Schriften nicht öffentlich vorlese, und hievon unvermerkt auf die apologetische Erklärung übergeht, welche, die eigentliche Absicht des gegenwärtigen Stuckes war.

Es fcheint, es fen ihm von ben leuten, bie fich von ihm beleidigt hielten ober benen fonft an Berfleinerung feiner Borguge gelegen mar, unter andern auch ber Borwurf gemacht worden, "baß nichts leichter fen als folche Berfe wie die feinigen zu machen." — Er beantwortet biefen Borwurf zuerst auf eine indirecte Art, indem er gerade die Geschwindigfeit im Bersemachen an bem alten Encil tabelt, und einen Stegreife Doeten feiner eigenen Beit, von welchem er fich auf eine fcherzhafte Urt herausfobern laft, ohne weiters fur feinen Deifter in biefem Tolent erkennt; aber eben baburch (ohne baß es feine Abficht fcheint) ben Lefer auf ben großen Unterschied swifthen feinen mit bem größten Bleife polierten Berfen, und ber Subelarbeit biefer herren, bie ihre poetische Diarrboe für Leichtigkeit halten, auf merkfam macht. Um aber aller Collifion mit ben Dichtern vom handwerf auf einmal los ju werben, erflart er fich (b. 39. legg.) gerabezu, baß er feiner Satiren wegen gar feinen Unfpruch auf ben Ehrennahmen eines Dichters mache.

Bey dieser Veranlassung überläßt er sich einer kleinen Abschweifung über die Frage: ob die Comodie, mit
welcher die Satire so nah verwandt ist, den Nahmen
eines Gedichtes verdiene oder nicht. Er läßt sie aber,
ohne etwas zum Behuf der bejahenden Meynung zu
sagen, bald wieder auf der Seite liegen, um auf den
Dauptpunct zu kommen, und seine Leser zu überzeugen,
wie wenig er der Vorwurf eines bissigen und gallsuch-

tigen Spotters verblene, und wie wenig irgend jemanb, ber fich rein wiffe, von ihm ju befürchten habe.

Die Wendung, die er daben nimmt, giebt ihm die ungezwungenste Gelegenheit, im Vorbengehen die Eitelseit der Poeten, die ihre Werke vorlasen, zu bespotten; leitet ihn aber bald auf den wesentlichen Unterschied, zwisschen seiner Satire und der Quelle aus welchet sie sließe, und zwischen der verdeckt boshaften Urt, wie die Reisten im gemeinen Leben sich kein Bedenken machen, auf Unkosten anderer ihren vermennten Wis spielen zu lassen, oder über diejenigen, für deren Freunde sie sich boch ausgeben, hämisch zu urtheilen, und öfters, unter dem Scheine, als ob sie gutes von ihnen reden oder ihre Parten nehmen wollten, ihnen unvermerkt die giftigsten Wunden benzubringen. Er erklärt sich,

Das feine Schriften (wie fein Ders juvor) . fiete zein von biefem Gifte bleiben follten;

und bittet, mit einer naiven Lafontanischen Treus bergigfeit (welche wirklich in feinem Charafter mar, und fich mit Genie und Wis fehr wohl verträgt) es ihm gu Sute tu halten, wenn ihm in ber Unfchuld und Brobs lichkeit feines Bergens manchmal ein gu frenes Wort entfabre. Die liberale Art, wie er von feinem guten Bater etrogen worden fen, habe es ihm gu einer Angewohnbeit gemacht, auf bas Thun und Laffen bet Menschen um ibn aufmertfam ju febn; nicht mit tinem Schaltsauge, um Rebler ju fuchen über bie er footfent, obet toovon er zu ihrem' Schaben helmlich Gebrauch machen fonne: fondern in der Abficht, über fich felbft ju reflectiren, und burch anbret Benfpiel fluger und beffer gu werden. Diefer Ergiehung habe er es ju banten, bag et, (einige verzenhliche gehler ausgenommen) bon gtobern und haffenswurdigen Laftern immet freb geblieben

senson ihr komme es aber auch, daß er, in seinen einsamen Stunden, immer und überall mit sich selbst und zu seinem eigenen Vortheil dialogiere'und moralisiere — und, wenn er dann nichts besters zu thun habe, mache er sich einen Zeitvertreib daraus, diese men-talen Gespräche zu Papier zu bringen. Dies, sest en hinzu, sep einer von den verzeyhlichen Fehlern, beren er sich schuldig zegeben habe, und die man ihm hossentlich auch übersehen werde; widrigenfalls würde er genöthigt senn, die ganze Poetenzunft unter Gewehr zu sehen, um einen so ungefälligen und übellannischen lese durch ihre große Ueberlegenheit zur Raison zu bringen. — In der That, die Römer hätten sehr übellamisch senn mussen, um einem Dichter von die sem Charafter das Versemachen nicht zu Sute zu halten!

Cratinus, Eupolis und Aristophanes nebft allen andern Dichtern von ber alten Romobie, nahmen fich bie Frenheit, jeben, ben bofe Sitten ober Uebelthaten ber Ahnbung murbig machten, auf bie Bubne gu ftellen; und fein Taugenichts, fein Dieb, tein Chebrecher und fein Morber mar por ihrem Strafamt ficher. Dies Berbienft bat fich ben und Lucilius gemacht, als ber, bie Berbart ausgenommen, fich genau an jene Mufter hielt; ein Mann von Big und feiner Rafe, nur ein harter Berfefcmibt. Der Tehler lag bloß barin, baß er oft in Giner Stund', und (falls es eine Wette gegolten hatt') auf Ginem Beine ftebenb, swenhundert Berfe megdictirte, und

auf

Eupolis atque Cratinus, Aristophanesque poëtas atque alli, quorum Comoedia prisca virorum est, siquis erat dignus describi, quod malus, aut sur, quod moechus soret aut sicarius, aut alioqui 5 samosus, multa cum libertate notabant.

Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus, mutatis tantum pedibus numerisque: facetus, emunctae naris, durus componere versus.

Nam suit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos, qui magnum, versus dictabat, stans pede in uno.

auf diese Fertigkeit, als etwas großes, viel ju gut sich that. Kein Wunder, wenn's ihm bann so trübe stoß, und feinen Wersen immer was abzuwischen ist! Der gute Mann, war etwas schwahaft, und zu arbeitschen jum schreiben; gut zu schreiben, mehn' ich; benn daß er viel schreibt, streit' ich ihm nicht ab. ") Erispinus sodert mich heraus, "Rimm, sagt er, wenn du willst, ein Buch Papier, Ich auch, man geb' uns Det und Stunde auf, und Wachter, und es wird sich zeigen, wer am meisten von uns benden schreiben kann."
Dank sep den guten Göttern, das sie mich so arm und klein an Geist gemacht, um selten und wenig nur zu reden. Du, Erispin,

magst

Cum flueret lutulentus, erat, quod tollere velles; garrulus, atque piger scribendi ferre laborem, scribendi recte; nam ut multum, nil moror. Ecce Crispiaus minimo\*) me provocat: "accipe, si vis, accipiam, tabulas; detur nobis locus, hora, custodes, videamus uter plus scribere possit.«

Dii bene fecerunt, inopis me quodque pualli finxerunt animi, rako et perpauca loquentis.

4 &

<sup>&#</sup>x27;) Bentlep will, horas habe nummo gefdrieben; es tauft aber vollig auf Eins hinaus.

magft, wenn dir wohl baben ift, immerhin ben Blafebalgen gleichen, die den Bind, wovon sie schwellen, von sich keuchen, dis das sprobe Sisen in der Glut erweicht.

Wie gladlich Fannius ift, sein Blib und seine Werke zu ganzen Schränken voll, unt öffentlichem Bepfast in Roms Museum aufgestellt zu sehen! 2) Wir freylich wird's so gunnicht werden: benn wer ließet was ich Ichreibe? da mir's selbst an Muth es porzulesen fehltz wohl wissend, daß diese Art von Schriften manchen gar nicht wohl behagt, indem die Weisten eben die Tabelhaften sind. Greift, wo das Bolk ein wenig dichte steht, den ersten besten heraus — er ist an Habsucht ober Chrzeiz krank; Den machen Weiber, Senen Ganymede

gum

At tu conclusas hircinis follibus auras,
20 usque laborantes; dum ferrum molliat ignis,
ut mavis, imitare! — Beatus Fannius, ultro
delatis capsis et imagine; cum mea nemo,
scripta legat, vulgo recitare timentis, ob hanc rem
quod sunt quos genus hoc minime juvat, utpote plures
25 culpari dignos. Quemvis media arripe\*) turba,
aut ob avaritiam aut misera ambitione laborat;
hic nuptarum insanus amoribus, hic puerorum;

<sup>\*)</sup> Rach Bentlens Berbefferung, ftatt eripe. Das gewöhnliche erue ift offenbar falic.

<sup>+</sup> Kaltin

jum Geden, biefen reigt ber Glang bes neuen Gilbers, vor aitem Ergt fteht MI bius auffer fich. 3) Ein andrer ber im Dften Baaren hohlt, fie mit Gewinn in Beften umgufeben, fturgt fich , Sals über Ropf , aus bloger gurcht fein hauffen mochte fcminben, ober aus Begier ihn ju vermehren, in bie größten Uebel. Raturlich fürchten Befe wadern Leute vor Berfen fich, und haffen ben Poeten. ") "Beicht ihm von weitem aus! Seht ihr benn nicht bas Beu um feine Borner? Beicht ihm aus! 3) Es ift ein Menfc, bet, um fich nur bie Baut recht voll gu lachen, feines Freundes fcont, und bem's, fobalb er etwas aufe Papier geflect, nicht wohl ift, bis es alle Rnechte und alte Beiber wiffen, bie vom Beder unb

triod

hunc capit argenti splendor, stupet Albius aere, hic mutat merces surgente a sole, att eum quo yespertina tepet regio; quin per mala praeceps sertur, uti pulvis collèctus turbine, nequid summa deperdat metuens, aut ampliet ut rem: omnes hi metuunt versus, odere postam.

Foenum habet in cornu, longe fuge! dummodo risum excutiat sibi, non hic cuiquam parcet amico; et quodounque semel chartis illeverit, omnes segliet a furne redeuntes scire lacuque

vom Teiche fommen." — Soret nun, mas ich , mit wenigem hierauf ju fagen habe.

Bor allen Dingen nehm' ich aus bem Saufchen, bem ich den Dichternahmen zugestehen möchte, mich selber aus. 6) Dazu gehört schon mehr als einen runden Vers zu drehen wissen; und, wer, wie ich, in einer Sprache, die so nah an die gemeine angrenzt, schreibt, ist darum lange noch kein Dichter. Dem, der Dichtergeist, der eine mit den Göttern verwandte Seele hat, und bessen Munderhabene Gedanken und Sefühle in mächt'gen Tonen ausströmt, dem allein gebührt die Ehre dieses schonen Rahmens. Man hat daher die Frage ausgeworsen, ob die Komödie ein Gedicht zu nennen sep. 7)

et pueros et anus. — Agedum, pauca accipe contra.

Primum ego me illorum, dederim quibus effe poëtis,
40 excerpam numero: neque enim concludere versum
dixeris effe satis, neque, si quis scribat, uti nos,
sermoni propiora, putes hunc effe poëtam.
Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os
magna sonaturum, des pominis hujus honorem.

45 Ideirco quidam, Comoedia, nec ne, poema estet, quaelivere: quod acer spiritus ac vis

nec

ba ihr's sowohl in Sachen als in Worten an Schwung und Feuer sehlt, und ihre Sprache von der gemeinen nur durchs Sylbenmaß sich unterscheibet. Aber glatht und ftürmt der Bater nicht im Lustspiel, wenn er feinem heiltosen Sohn den Tert liest, der, aus toller

ju einer feilen Dirne, eine Braut mit großem Mahlfchat finnlos ausschlägt, ober in trunknem Muth, mit Faceln (pfuy ber Schande!)

ben hellem Tage burch bie Strafen gieht." But! wurde, mennt ihr, wohl Pomponius") aus feines Baters Munbe, falls er noch ben Leben ware, fchwach're Dinge boren?

Es ift bemnach nicht allerbings genug in Berfen, wo die Sprache nie die Grenzen der Profe überschreitet, so ju schelten,

baf

nec verbis nec rebus inest, nisi quod pede certo differt sermoni, sermo merus. At pater ardens saevit, quod meretrice nepos insanus amica silius, uxorem grandi cum dote recuset ebrius et, magnum quod dedecus! ambulat ante noctem cum facibus. Numquid Pomponius istis audiret leviora, pater si viveret? Ergo non satis est puris versum perscribere verbis, quem si dissolvas, quivis stomachetur eodem

55

5ò

baß, wie bas Metrum aufgelofet wirb,
ein jeder andrer Bater eben so
wie der verlardte schnaubte. Rehmet dem
was ich so eben schreibe, oder mas Lucil
vor mir geschrieben, Ahnthmus und Mensur,
und stellt was nun das leste ist, voran,
was bleibt uns dichterisches? Thut dasselbe,
wenn Ennius singt: die schwarze Zwietracht hatte
faum

bes Krieges Eisenthave aufgesprengt, ihr werbet auch in ben zerstückten Gliebern ben Dichter?) wieder finden. Im Borbepgehn bies! Db biese Art von Schriften Poesse zu nennen sep, ein andermal! Zest soll nur noch die Frage sepn, geneigter Leser, ob sie mit Grunde bir verbächtig sep.

Dort .

quo personatus pacto pater. His, ego quae nunc, olim quae scripsit *Lucilius*, eripias si tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est

posterius facias, praeponens ultima primis:
60 non, ut si solvas "postquam discordia tetra
Belli ferratos postes pertasque refregit,"
invenias etiam disjecti membra poetas.
Hactenus haec; alias, justum sit neone poema:
nunc illud tantum quaeram: meritone tibi sit

Inspectum

Dort kommen gleich mit Klaglivellen in ber Hand, erhist und heischer, Sulcius und Caprius gelaufen, aller Straßenraußer Schvecken! Wer aber reine Hande hat, bekümmert sich wenig um den einen und den andern. Wenn du nun auch den Räubern Colius und Birrus noch so ähnlich warst, und ich bin weder Caprius noch Sulcius, was brauchst du mich zu fünchten? Meine Schriften liegen in keiner Bude, sind an keinem Pfeiler den schwischen find an keinem Pfeiler und des Big ellius Rase Preis gegeben 20). Auch les ich niemals vor, als meinen Freunden, (und da nur weil ich muß) nicht überall noch jedermann. Es giebt ja derer g'ung

bie

fulpectum genus hoc scribendi. Sulcius acer ambulat et Caprius, rauci male, cumque libellis, magnus uterque timor latronibus! at bene si quis vivat et puris manibus, contemnat utrumque. Ut tu si similis Coell Birrique, latronum, non ego sim Caprii neque Sulci, cur metuas me? nulla taberna meos habeat neque pila libellos, que is manus insudet vulgi, Hermogenisque Tigelli, nec recitem quidquam nisi amicis, idque coactus, non ubivis coramve quibus libet. In medio qui scripta

,70

bie ihre Berte mitten auf bem Martte, ja gar im Babe lefen. Ein verschlofiner Ort hallt einem seine Stimme, sagen fie, so angenehm zurud. Ein feiner Zeitvertreib für Müßigganger, beren tleinfter Aummer ift zur Unzeit was zu thun und ohne Sinn.

Und bu, so bor' ich sagen, machft bir eine Luft und ein Geschafte braus, aus bosem Willen ben Leuten weh zu thun! — Wo nimmft bu bas? hat etwa beren einer bir's vertraut mit benen ich gelebt? Den Mann, ber hinterm Ruden bes Freundes Ruhm benagt, ihm gegen fremben Tabel bas Wort nicht rebet, ber ein loser Bogel zu heißen und, sobalb sein Dund sich ofnet, ein berstend Lachen zu erregen ftolz iff.

bon

5 feripta foro recitent, funt multi, quique lavantes.
Suave locus voci refonat conclusus. Inanes.
hoc juvat, haud illud quaerentes, num fine sensu, tempore num faciant alieno. — Laedere gaudes, inquit, et hoc studio pravus facial. — Undo petitum so hoc in me jacis? est auctor quis denique corum, vixi cum quibus? Absentem qui rodit amicum, qui non desendit, alio culpante; solutos qui captat risus hominum, famamque dicacis; fingere

bon Dingen , bie er fetbft erbichtet, fic jum Augenzeugen macht, und bas Bertraute nicht verschweigen fann, - ben nenn' ich fc warg, vor bem vor bemt, ihr Romer, fepb auf eurer Duth! Bie haufig fieht man, bag von zwolfen, bie um einen Tifc brey Ranapeen fallen, 23) ein jeber alle anbern ju befprigen fucht, 22) nur beffen fconend ber bas Baffer hergiebt; und balb auch beffen nicht, wenn erft ber Freund ber Bahrheit, Bacdus, ben verfchlognen Schall in feiner Bruft in Frepheit fest. Gleichwohl beift bir fo einer liebenswurbig, winig, ein Mann von Lebensart, - bir, bem bie Schwarzen fo verhaft find? 3ch bingegen, wenn ich lachte, baf, um nicht nach Biefam wie Rufin zu ftinten, Sorgonius bodt, ich fcheine biffig bir 13)

anb

fingere qui non vifa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! 85 Saepe tribus lectis videas coenare quaternos, e quibus unus amet quavis aspergere cunctos, praeter eum qui praebet aquam; post, hunc quoque, potus,

condita cum verax aperit praecordia Liber. Hic tibi comis et urbanus, liberque videtur, infesto nigris? Ego, fi rifi, quod ineptus pastilles Rusillus olet, Gorgonius hircum,

90

und giftig? Du hast freylich eine andre Weise Wird von dem bosen Handel bes Petillius 24) Capitolinus ungesehr gesprochen, gteich nimmst du ihn nach deiner Art in Schut; "Capitolin war von der Schule her mein guter Freund; ich habe viel Geschligkeiten von ihm empfangen, und es freut mich, ihn im vor'gen Wohlstand noch in Rom zu sehen; indessen wundert mich's dep allem dem, wie sich der gute Mann aus jenem Handel zu ziehn gewust." — Dies nenn' ich schwarz, und schwarzer als Blacksischut und Schusserech! Und wenn ich was von mir versprechen kann, so ists, daß meine Schriften (wie mein herz zuvon) stets rein von diesem Siste bleiben sollen.

Ent:

lividus et mordax videor tibi. Mentio fi qua
de Capitolini furtis injecta Petillt

95 te coram fuerit; defendas, ut tuus est mos:
"Me Capitolinus convictore usus amicoque a puero est, causaque mea permulta rogatus
feeit, et incolumis laetor quod vivit in urbe;
sed tamen admiror quo pacto sudicium illud
100 sugerit." — Hic nigrae succus loliginis, haec est
aerugo mera! Quod vitium procul afore chartis
atque animo prius, ut si quid promittere de me
1.) Dintena Fisch 2.) branspan possum
(Kupfur a Rost.) Missanses. Noid

Entwischt zuweilen mir im Scherz vielleicht ein alzufrepes Wort, so wird es mir, doch wohl zu übersehen sepn. Mein Bater, der ein guter Mann war, hatt' es im Gebrauch, von Jugend an durch andrer Leute Bepfpiel vor Lastern mich zu warnen \*\* 3). Wollt er mich ermahnen, nüchtern, sparsam, und mit dem zuseichen, was er selber mir erworden, zu leben: siehst du, sprach er, wie's dem Sahne bes Albius ergieng? Wie elend Barus sich behelsen muß? Bum warnung evollen Bepspiel für junge Leute, ihrer Eltern Guth nicht zu verprassen; werde, sprach er, mir ja tein Scetan! — und von den Ehefrauen

mid

possum aliad, vere promitto. Liberius si
dixero quid, si sorte juccsius, hoc mihi juris
cum venia dabis. Insuevit pater optimus hoc me,
ut sugerem, exemplis, vitiorum quaeque, notando.
Cum me hortaretur parce, frugaliter atque
viverem uti contentus eo quod mi ipse parasset:
Nonne vides Albi ut male vivat filius? utque
Barus inope? magnum documentum, ne patriam 110

rem

perdere quie velit! A turpi meretricis amore cum deterreret, Scetani dissimilis sie!

mich abguldreden, ba es an erlaubten Mitteln nicht fehle ben Raturtrieb ju vergnugen, bu boreft, fagt' er, wie man vom Trebon, ber jungft ertappt warb, fpricht! 26) "Lieffinnige "Beweise, bies zu fliehn und jenes zu "ermablen, werben bir bie Philosophen geben: "mir gnugt's au bem', mas unfre Alten immer "für Pflicht bes Baters hielten , wenn, fo lange "bu Zufficht nothig haft, ich beinen Ruf und beine "Befundheit unverlett erhalten fann. "Wirb bein Gemuth und Rorper mit ben Jahren "mehr Reftigteit gewonnen haben, "bann wirft bu ohne Rort ju ichwimmen wiffen." Mit folden Reben bilbete mein Bater mich vom Rnaben an. Gebot er mas, fo bief es: Mad's fo wie ber, bu fannft nichts flugers tbun!

nnb

Ne sequerer moechas, concessa cum Venere uti
possem, deprensi non bella est fama Trebont,

115 ajebat. "Sapiens vitatu quidque petitu
"sit melius, causas reddet tibi: mi satis est, si
"traditum ab antiquis morem servare, tuamque,
"dum custodis eges, vitam famamque tueri
"incolumem possum. Simulac duraverit aetas

120 "membra animumque tuum, nabis sine cortice." Sic me
formabat puerum dictis, et sive jubebat
ut sacerem quid, habes auctorem quo facias hoc

und ftellte einen von den Auserlesnen mir 17)
jum Mufter vor. War etwas zu verbieten,
wie, sprach er, konnte noch die Frage seyn,
ob's schändlich sey und schäblich dies zu thun,
da Der und Der in solchen bosen Rus
baburch gekommen ist? — Wie eine Nachbard Leiche
gelüst'ge Kranke plozisch ängstigt, und
aus Todessucht sich selber schonen lehrt:
so schreckt oft fremde Schande zarte Seelen
vom Laster ab. — Dem hab' ich es zu danken,
daß ich unangesteckt von solchen blieb
die ins Berderben stürzen. Bon geringern
und die sich noch verzephen lassen, sprech' ich mich
nicht frey: und auch von diesen nimmt vielleicht
die Zeit, ein Freund, und meine eigene

Res

unum ex judicibus selectis objiciobat, five vetabat, an hoc inhonessum et inutile factum nac ne sit, addubites, slagret rumore malo cum hic atque ille? — Avidos vicinum sunus ut aegros exanimat, mortisque metu sibi parcere cogit: se teneros animos aliena opprobia saepe absterrent vitiis. Ex hoc ego sanus ab illis perniciem quaecunque ferunt; mediocribus et queis ignoscas, vitiis teneor, fortassis et isthine largiter abstulerit longa aetas, liber\*) amicus,

con-

<sup>\*)</sup> Liber für liberalis, (wie oben v. 90) a gentle friend, Unfree Sprache fehlt bies Wort.

Bernunft noch manche weg. Denn weber auf bem Rubebetichen noch im Porticus verlier' ich je mich felber aus den Augen: "bies ware besser; that' ich dies, so lebre ich glücklicher; dies machte meinen Freunden mich angenehmer — Run! das war nicht hübsch von dem!

Fein vorgesehn, daß nicht aus Uebereilung dir sebst einmat dergleichen widerfahre!"
So sprech' ich beb geschlosnen Lippen mit mir selbst; 29) und giebts einmat ein leeres Stündchen, nun, so wird es aufs Papler gekrigelt. Dies ist einer von jenen kleinen Fehlern, den du mir verzephen wirst; sonk soll ein ganzes Heer von Bersemachern mir zum Benstand aufmarschleren, und, weil doch unfre Zahl die größte ist, so wollen wir dich schon, nach Juden = Art, 29) zu unster Secte zu bekehren wissen.

confilium proprium. Neque enim cum lectulus aut me porticus excepit, defum mihi: rectius hoc eft;
135 hoc faciens, vivam melius; fic dulcis amicis occurram; hoc quidam non belle; numquid ego illi imprudens olim faciam simile? Haec ego mecum compressis agito labris: ubi quid datur oci, illudo chartis: hoc est mediocribus illis
140 ex vitiis unum: cui si concedere noles.

140 ex vitiis unum; cui si concedere noles, multa poëtarum veniet manus, auxilio quae sit mihi (nam multo plures sumus) ac, veluti te ludaei, cogemus in hanc concedere turbam.

## Erläuterungen,

1) Die Fragmente ber Satiren bes Lucilius, welche Janus Doufa aus ben alten Schriftftellern, bie hier und ba einzelne ober mehrere Berfe von ihm auführen, mfaimmengetragen bat, find, ihrer Menge ungeachtet, nicht betrachtlich genug, bag wir mit volliger Renntnis ber Sache felbit urtheilen tonnten, wiefern borag Recht hat, wenn er ibn beschulbigt, bag man feinen Berfen bie wenige Duche, bie fie ibm getoftet, gar ju feht anfebe, bag fie oft bid und trube fidgen, und bes Reinigens und Ausbutens fehr bonnothen hatten. Dich baucht aber, man tonne fich hieruber guf bas Urtheit eines Mannes von fo felnem Gefdmade wie en ganglich verlaffen: wenigftens ift bie Sarte, bie er biefem alten Dichter vorwirft, und ber Dangel an ber Runbung und Politur, welche ein fo ausgezeichftetes Berbienft feiner eigenen Berte ift, eiwas, bas in ben befagten Rragmenten. einem jeben auffallen muß. Bie feicht fich Lucil bas Bem fefcmieben gemacht habe, kann man ichon baraus fchtiegen, weil er fich fo oft bie Frenheit nimmt, um mit mit feinen herameteen recht balb fettig gu werden, gwey : ja btemmal in Ginem Berfe, ein s wegzuwerfen, wie g. B.

Tum latereit' dolor certiffing innein mortis, ingleichem baf er bie Erlaubnis ber Siffion, ohne alle Schonung ber Ohren feiner Lefer, so ungemeffen mifbrauche, wie in folgenden:

Huncoine ego unquam Hyaciatho kominem Cortinspotentie Deliciis contendi?\*)

Wahr:

<sup>\*)</sup> b. i. Bie ? einen folichen Menfchen follte ich jemals mit bem Stebling Nollo's, Opacintbus, bergifchen heben?

Wahrlich, wenn man, so oft es einem nur bequem ift; wau' statt unus, spurcu'st statt spurcus est, suppus statt supinus, symphorem statt sympham sagen, und einen Deparmeter so ausrunden barf, wie z. B. diesen,

verrusam, naevum pictom, dentem eminulum unum;

fo mochte es wohl etwas leichtes fenn, ihrer zwerhundert auf Einem Beine ftebenb ju bictieren; jumal wenn man es auch mit ber Unftanbigteit nicht fo genau nehmen, unb, g. B. wenn von einer faugenden grau bie Rebe ift, ohne Bebenten lumen (Euter) fur mamma fegen barf. - Da alfo bas Urtheil bes Borag von Lucilius fich, felbft aus ben noch übrigen Fragmenten, binlanglich beftatiget: fcmer zu begreifen, wie ein fo icharffinniger Runftrichter als Quinctilian \*) fchreiben fonnte: er gehe eben fo weit von Soragab, welcher menne, "Lucil fliege trube, und es finde fich an feinen Berfen manches ju reinis gen" als von benjenigen, bie fein Bebenten trugen, ihn allen andren Dichtern vorzugieben: und mir ift bies um fo unbegreiflicher, ba Quinctilian, gum Beweise biefer verbedten Befdulbigung unfere Dichtere nichts anbers bepbringen, ober am Lucil ruhmen fann, als was ihm Borag an mehr ale einem Dete feiner Schriften mit Bergnugen gugefteht, nehmlich, bag er viel Renntniffe und Gelehrfamteit, viel Freymuthigfeit, Odars fe und Salg habe; gleichwohl aber unmittelbar barauf selbst bekennen muß, horag sen multo terffor et purus magie. Blog ber Mangel an biefen beyben Eigenschaften ift es ja, was biefer an ihm aussest, nicht Mangel an Selehrfamteit, Bis und Freymuthiafeit!

Aus bem Umftanbe, daß Lucilius noch zu Quinctie lians Beiten, b. i. mehr als hunbert Sahre nach unferm Dichter, Liebhaber hatte; bie ihn nicht nur bem Borat Perfins und Juvenal, fonbern allen Dichtern ohne Ausnahme vorzogen, luft fich ber Schluf machen, wie beliebt er ben bem Publico feines eigenen und bes nachfifolgenden Alters gewesen fenn muffe. Cicero felbft, in beffen Epote boch bie Sprache, Litteratur und Berfeinerung' ber Romer bennahe ihren bochften Punct erftieg, gebenet bes Eucilius nie, ohne feine Urbanitat anguruhmen; wiewohl fich bies fer Dichter gegen Cicero's Beit ungefehr fo verhielt, wie Dpig gegen bie unfrige, und (obne bie Rauheit feiner Berfe und bie gehler feiner Schreibart in Unichlag ju bringen) blog burch bie veralteten Borter und Rebenbarten, woven er wimmelte, von bem mas bamule bie ichone Sprache und ber gute Conversations : Zon mar, ungemein abftechen mußte; - er, ber ichon, in Bergleichung ber Denanbrifchen Elegang mit ber Sprache bes Terentius, feines jungern Beitgenoffen, um ein Sabrbunbert alter als biefer gu fen fcheint: Aber, mas ibn ben Romern fo angenehm machte, und so lange in Achtung erhielt, war theils ber ihm eigene individuelle Schwung von Big und Laune, theife ein gemiffer Gefdmad nach feinem Zahrhundert, ben gludlis den Beiten eines Scipio, Lalius, Cato Dajor, u. f. w. - Beiten, beren -Anbenten ben Romern immer werther wurden, je weiter fie fich von ben ihrigen entfernten. Es war dieser fapor vernaculus, diese antiqua et vernasula festivitas, diese romani veteres atque urbani sales, welche Cicero ben Attifch en felbft vorzieht, und worüber er feinem liebenswürdigen Greunde Datus bas Compliment mecht: Dorag, Satir. 1. 28.

madit: Te cum video, omnes mihi Granios, 1) LUCILIOS. vere ut dicam, Craffos quoque et Laslios videre videor: moriar, fi, praeter te, quemquam reliquem habeo, in quo possim imaginem antiquae et vernaculae fastivitatie agnoscere. \*\*) - "Wenn ich Dich febe, ift mies ich sebe "alle Granios, Lucilios, ja, bie Bahrheit ju fagen, auch "bie Craffos und Lalios bes vorigen Jahrhunderts: ich will "bes Tobes fenn, wenn ich, auffer bir, noch einen einzigen i, habe, in welchem ich bas Bilb unfrer altremifchen eigen-"thumlichen Zestivitat \*\*\*); erkennen tonnte." bas, mas ben Lucilius auch ben fpatern und menblich mehr verfeinerten Romern empfahl, und weswegen viele, bie mehr Rafe ale andere haben wollten, ihn bem Dorag felbft vorgogen, war bas nehmliche, mas, in und auffer Frankreich, bie Berfe bes Darot und bie Profe bes Dontaigne und Ampot Perfonen von Gefchmad noch, immer fo ans genehm macht; und meswegen Biele ben Plutarch und bie Amours pastorales bes Lettern lieber lesen als bie neuen Meberfehungen. Dan begreift hieraus, warum unferm Dichtet

<sup>\*)</sup> crezzo de Clar. Orator. c. 45. Ego memini T. Tincam, her minem facetissimum, cum familiari nostro Q. Granio, praccone, dicacitate certare. — Sed Tincam, non minus multa ridicula dicentem, Granius abruebat nescio quo sapore varnucula etc.

<sup>\*\*)</sup> crc. ad Famil. L. IX. Ep. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich tonne tein beutsches Wort, bas ben gangen Nachbrud bes lateinischen Festivitas ausbrücken könnte. Das französische Enjouement ist etwas bavon, aber noch nicht alles. Es bezeichnet auf einmal alles was wir mit gutlaunig, munger, brollicht, scherchaft, gefällig und anmuthig sagen wollen; wie mir niemand läugnen wird,
ber ben Gebrauch, ben bie Nomer von bem Worte festivus und
testivitas machten, aus ihren besten Schrissellern krunt.

ter sein Urtheil über Lucit so übel genommen wurde, daß er sich in einem eigenen Stude beswegen entschuldigen mußte. In der That war Poras, der seinen Geschmack zu Athen gereinigt hatte, und seine Sprache selbst, gewissermaßen, an griechischen Mustern bitbete, weit weniger nach dem Gaumen des großen Haussens als der alte Lucit; unsgesche aus eben dem Grunde, warum die oft groben und platten, aber meistens wohl gefalznen und lustigen Pickelhatings-Spase des Plautus den seinern Scherzen und der Attischen Urdanität des Terenz noch im Augustischen Jahrshundert von den Meisten vorgezogen wurden — und sogas in dem unstigen die Rajorität erhalten wurden.

2) Die Fannis maren eine Plebefifche, aber burch bie ansebnlichten Burben biffingnierte Kamilie, von welcher verschiedene Ameige bekannt find. Man kennt Fannios Strabones, Caepiones, Critonios u. f. w. Derjenige, welchen Sos tag in biefer Stelle perfiffiert, foll ben Bunahmen Quabras tus geführt haben. Wir wiffen nichts von ihm als was fich aus diefer Stelle, und aus ber zehnten Satire unfers Autors muthmagen lagt. Denn bas was uns bie Scholias fen von ihm fagen, ift augenfcheinlich blog aus ihrem eiges nen Sehirne gezogen. Gewiß ift aus Sorag felbft, baf biefer gannfus ein Autor, (vermuthlich ein Poet) ein Fremd und Lifchgenoffe bes Tigellius Bermogenes, (ben wir aus ber aten und Sten Satire fennen) und ein hamis fcher Bertleinerer unfere Dichters mar +). Eben fo gewiß lagt fich bieraus abnehmen, bag er ein Schlechter Poet und ein noch schlechteret Denich gewefen fenn muffe: benn bie wetteflichen, ein Barius, Birgil, Pollio, Tibull, u.

\*) Mon' movest - quod ineptus Fannius Hermogenis laedat conviva Tigelli. Sat. X.

f. w.

f. w. waren ju febr animae candidae, um nicht Fteunde eines Borag ju fepn. Bie aber bie Borte, ultro delatie capfie et imagine, ju verfteben fenen, ift eine grage, welche, ben genauerer Untersuchung, ungufibiliche Schwierigfeiten gut haben, fcheint. Dag bie Rebe von bem Bilbniffe und ben Schriften bes Fannius fes, Die in irgend einem offentlichen Bucherfaale aufgestellt worben, ift flar genug. Aber gab es Damals foon offentliche Bibliotheten in Rom? Plinius fagt im zwepten Rapitel bes 35 fter Buches feinet Raturund Runftgefchichte ausbrudlich: Afinius Pollio fen ber erfte gewefen, ber einen offentlichen Bucherfagt in Rom gefliftet, und bie Gewohnheit aufgebracht babe, auch bie Beufibilbet bet Mannet, quorum immortales animae in iisdem locis loquuntur, barin aufjustellen. Die Palatinis fche Bibliothet wurde erft im Jahre 726. (menigftens gehn Jahre nachbem biefe Satire Dermuthlich gefchrieben mar) vom August errichtet; und ber Bacherfaat am Theater bes Marcellus war noch fpater \*). Gefest nun bie Bibliothet bes Pollio mare um biefe Beit ichon vorhanden gemefen: welche Babricheinlichkeit, baf ein Dann wie biefer Vir Confularis, ber felbft ein vorzüglicher Dichter und gewiß ein Renner mar, bem Bilde eines Fannins eine fole che Diffinction erwiesen haben follte? Dber wie hatte, in biefem Falle Borag, ber in ber 10ten Satire ben Pollie unter feinen vornehmften Gonnern nennt, verzweifeln Copnen, eine gleiche Ehre ju erhalten? Aber mir brauchen uns bierüber nicht mit Bahricheinlichkeiten gu bebeifen: wir baben bas ausbrudliche Beugnis-bes Plinius (L. VII. c. 303). bas Terentius Barto ber einzige gemefen, Bilb.

<sup>\*\*)</sup> V. Nandini Rome Fetue L. V. c 13. cf. Ovid. Trift. L. Mi. Bleg. I. v. 59 - 72.

Bilbuit noch ben feinen Lebzeiten in Pollio's Bibliothet aufgefiellt worden fep. Allenfalls tonnte man, um biefer Schwie= rigfeit ju entgeben, annehmen, bie Rebe fen bier nicht von einer öffentlichen, fonbern von Prival-Bibliotheten, beren es ohnezweifet bamals in Rom febr viele gab: und Borag batte in biefem gaffe mit bem ultro delatis capfis et imagine fagen wollen: "jum Beweife, wie beliebt und popular ber Dichter Fannius fen, finde man fein Bilb und feine Schriften in allen Bibliotheten." Dir fcheint aber biefe Auslegung ben Worten einige Gewalt anguthun; und ba bas ultro delatis ohne ben geringften 3mang fe verftanben werben tann: "er felbft, unmittelbar, ober burch feine guten Freunds (welches bier auf Gines hinauslauft) habe bie Schenfung gemacht:" fo ftolle ich mir bie Sache folgenber-Die öffentliche Bibliothet bes Polito war um biefe Beit eine gang neue Stiftung; benn bie Borte bes Plinius (quae prima in Urbe ab Afinio Pollione ex manubiis publicata oft) laffen feinen anbern Sinn gu, als baf er fie nach feinem Dalmatifden Eriumphe, bet ein Jahr nach feinem Confulat, nehmlich i. 3. 715 erfolgte, ftiftete, indem er ben Untheil, ben ibm, als Imperator an ber gemachten Beute gufam, auf biefe öffentliche Stife ting verwandte. Sie mar; (wie fich aus ben Borten bes Plinius fehließen lagt) mit ben Buften ber berühmten Danner gegiert, beren Berte barin jum gemeinen Gebrauch aufseftellt maren; aber Barro war ber einzige noch lebenbe Schriftsteller, melchem Pollio biefe Chre erwies; ein Bermg, zu welchem Barro vot allen anbern berechtigt mar, als bin achtzigiahriger Greis, ber fowohl in biefer Rudficht, als wegen feiner unermeflichen Belehrfamteit und ber ungeheus fin Menge von Schriften, womit er alle Sacher ber Litte-

ratur bereichert hatte, an ber Spige ber romifchen Gelebrin fant. Sannius, wer er auch gewesen fenn mag, batte, (wie fich aus bem Borte capfis ichliegen lagt,) gange Schran-Le voll geschrieben, batte feine Werke fleiffig vorgelefen, und war, allem Unsehen nach, ein popularer und beliebter Dichter; überdies, (wie gewohnlich bie Leute feiner Art) eitel, von Jeinen Talenten eingenommen, und von bem Berfall, ber feis nen Borlefungen zugeflaticht wurde, aufgeschwollen; auch viel alter als horag, ber erft vor turgem gu fcbreiben angefangen batte, und noch feinen Anspruch an Ruhm umb offentli: den Bepfall machen tonnte. Mus, allem biefem ift begreiflich, wie fo ein Menfch, wie Fannius, auf ben Ginfall tommen tonnte, feine Berte, fammt feinem werthen Bilbniffe, in ben neugestifteten öffentlichen Bucherfaal ju verehren, ohne bag weber ber Stifter, noch bie von ihm beftellten Auffeber ber Bibliothet einen andern, ale gulaffenben. Untbeit baran genommen: und, wenn biefes vorausgefest wirb, fo, buntt mich, erscheint bie Tronie in ben Worten

- Beatus Farmins, ultro

delatis caplis et imagine, -

th einem fehr schonen Lichte; und man fuhlt, (was ber gestehrte Exuquius weber fuhlen noch sehen konnte) baß Hosas sich in Sinem Athem über bie lacherliche Selbstgefälligkeit bes Dichterlings, seine Buste und seine Aisten voll Bucher, und über bie Romer, benen man (so gut wie andern die keine Romer find) in Sachen bes Geschmackes weiß machen konnte was man wollte, suftig macht.

5) Ohnezweifel versteht Horas unter argenti fplendor, Silbergefchirr und andre Mobeln von biesem bamals in Rom machtig aufgehauften Metalle, von mobernen Runts lern

lem nach ber neuesten Façon gearbeitet; unter aure hingegen, Gefäse vom forinchischem Erste, und gegogne Bilber von bestühmten griechischen Meistern. In beyden wurde zu diesen Beiten (wie ich auberswo mit Bepspielen belegt habe) ein uns gehaurer Lupus getrieben. Daß der umbestannte Albius, der hier genennt wird, der Dichter Albius Tibullus son, ist eine grundlose Einbildung des Barter, der (mit Martial zu reden) überall: lauter Rase sewn will.

- 4) Man braucht diese Stelle (welche mir am Schlusse ber Einleitung in die erste Satire nicht gegenwärtig war) nur mit einer kleinen Ausmerksamkeit gegen den Inhalt der ersten und zweyten Satire dieses Buchs zu halten, um überzeugt zu werden, daß Horaz hier auf diesenigen deutet, die sich durch seine berden ersten Satiren beleidiget gesunden; und daß er also, sehr wahrscheinlicherweise, jene vor dieser geschriesben habe. Auch folgt daraus, daß er unter dem Poeten sich selbst mennt, und Bentlen also Recht hat, poätam statt des gewöhnlichen poëtas zu lesen; ungeachtet er, bald daraus, nach seiner Manier, halb im Ernst und halb im Scherze, bes weiset, daß es zu viel Ehre für ihn sen, wenn man ihn unter die Dichter stelle.
- 5) Man pflegte ju Rom ben stößigen Ochsen heu umbie horner zu binden, um die Leute auf ben Strafen vor ihnen zu warnen. Aus diesem Brauch entstand, wie es scheint, eine Art von Spruchwort, deffen auch Plutarch im Leben bes Craffus erwähnt.
- 6) Sorag grundete in ber Folge feinen Anspruch an ben Dichter-Rahmen auf feine tyrischen Gebichte, wie aus mehrern feiner Oben und aus ber neunzehnten Epistel (an Macenas) zu ersehen ift. Aber als er biefe Satire fchrieb, hatte

hatte er erft vor turgem angefangen, in jener ben Momenn neuen Dichtart einige noch wenig befannte Berfuche ju machen.

7) So wie Sorag benjenigen, bem ber Chrennahme eines Dichters mit Recht gebuhre, unmittelbar vorher charace teriffert hat, ware es allerdings eine Frage, ob ber Romos. bienfichreiber als folchen ein Dichter fen: und fein Anfpruch fonnte wirklich blog auf ben lyrifden Theil ber alten Romobien, bie Chore, gegrundet fepn, welche aber in ber neuen Komobie nicht mehr Plat fanben. Menanber mare alfo, nach biefer Definition, fein Dichter gewes ja wenn Somer nur bie Douffee gefdrieben batte, fberen Ton und Sprache größtentheils wenig von bem as magua Consturum hat) fo fonnte man. bem homer felbft ben Dichternahmen freitig machen: Plato hingegen, vor bem sich, was bas ingenium, die mentem diviniorem, und bas os magna fonaturum, betrift, auch bie begeifterteften Iprifchen Dichter neigen, mare ber Raifer aller Dichter gemefen. Es ift hier meber ber Drt über biefe Materie ju biffers tiren, noch tonnte es von einigem Rugen für Lefer fepn, welche wiffen, bag weber bithprambifche Begeifterung und trunfine Schwarmeren, noch eine bochtonenbe Sprache, fonbern bie Gefdictlichteit, burch taufchenbe Berbinbung bes Bunberbaren mit bem Raturlichen, und überhaupt burch tebendige Darftellung intereffanter Begenftan-De, feine Buborer ober Befer fuhlen und glauben ju machen toas man will, verbunden mit ber Runft alles bies in fchonen Berfen ju bemerkstelligen, Das ift, mas ben Somet jum Bater ber Dichter erhoben, und mas feitbem allen anbern Dichtern biefen Rahmen verschaft hat. So unwiffend war Porag nicht, bag er bies nicht hatte miffen follen; unb, wite

wiewohl seine Charakteristrung bes Dichters sehr unvollschnig ift: so konnte er boch unmöglich etwas anders damit sagen wollen, als daß derjenige, dem der Dichternahms gebühre, ein Main von Senie, und dieser poetischen Schwärmeren und begeisterten Sprache, die den lyrischen Dichter dorzüglich bezeichnet, fahig seyn musse, so bald er sie nothig hat. Denn, wiewohl er sich in der Folge selbst zum Rang des ersten lyrischen Dichters der Römer empor arbeitste, so war doch niemand weiter als er davon entsernt, den zu einer Aut von wildem Gesange werdenden Ausbruch der Arunkenheit, Freude der andrer Leihenschaften den roben Raturmenschen, und has was man die Autosched der aftische Poesse nennt, zur Ungebühr über die Aunst welchen zu erheben; und er spottet deswegen, in seinem Briese an die Pisonen, über den Demokritus — der dem glücklichen Genis

ben Borgug por ber armen Aröpfin Aunft ertheilte, und bie Dichter bie nicht rafen vom Pindus ausgeschloffen wiffen wollte. \*).

Auch läßt er die Frage, ob man seine Satiren Gebichte nens nen könne, unentschieden, und verspricht, die Sache ein anziberngt auszumachen; wiewohl er in der Folge nicht für nöttig sand Wort zu halten. Wir däucht alst, seine Absicht sep hier bloß gewesen, die unendliche Wenge von platten Bersemachern, wovon es in Rom wimmelte, im Borbengesten zu erinnern, daß zwischen ihres gleichen und einem Dichter im eigentlichen Berstande ein sehr großer Unterschied sein. Daß er sich selbst, seiner Satiren wegen, bloß unter die Bersemacher gestellt wissen will, geschah theils, um diesen lettern einen Weg zu Gegenvorwürsen abzuschneiden; theils weil er damals in der That noch keine Prätensson von diese

<sup>9</sup> Dorazens Briefe, a. 23, C. 927.

fer Seite machte, und mehr für einen Liebhaber!) afs für einen, der die Dichtkunft als Meister treibt, angesehen me sepn wünsche; kurz, aus eben dem Grunde, warum einet, der für sein eigenes Vergnügen und (mit dem Baurgwois-Gentilhomme zu reden) für seine guten Freunde sehr artig Mignatur oder Pastell mahlte, sich darum nicht für einen Cammeraben von Rafaes und Titian halten, und, wenn von den großen Mahlern die Rede ware, gleich rusen würde: nos poma natamus!

- 8) Dies ift eine unferm Zutor eigene Urt, jemanben, im Borbengeben, und ohne bag bie Rebe von ihm gu fenn fcheint, mit einem lachelnben Seitenblid fein Paquet abgu-Man fieht aus bem Bufammenhange, bag biefer geben. Domponius in bem Falle bes lieberlichen jungen Beren in ber Romobie war, über beffen Thorheiten ber Bater fich ereifert; und bies ift alles, mas wir von ihm fagen tommen. -Die Gens Pomponia war übrigens ein gahlreiches Plebejifches Geschlecht, bas aber feit bem Jahre bet Stadt 578 un. ter bie Confularifchen geborte, und ju Cicero's Beiten burch En. Domponius, einen vorzüglichen Rebner, und burch ben berühmten Titus Pomponius Atticus, in Unfeben erhalten wurde. Dan tennt aus ber romifchen Gefchichte und aus Mangen vier Zweige biefes Gefchlechtes, Die fich burch bie Zunahmen, Mathe, Molo, Flaccus und Rufus von einander unterfchieben.
- 9) Ennius, aus welchem, nach bem Berichte bes Birgilianischen Commentators Servius, hiefe von horaz angezogenen Verse genommen sind, wurde von den Romern, die ihre apuvaur, ihre alte Robeit und Unwissenheit in Sachen,

<sup>\*)</sup> Me pedibus delectat glandere verba. Sat. Z.

bet Beschmades, lange nicht verwinden konnten, fo lange als er ihnen noch verständlich war, für ihren Homer gehalten. Er hieß ihnen der Dichter par excellence, und in der That, wie unermestich auch der Abstand von homer bis zu ihm ift, so sand woch Birgit (seinem eignen Ausbruck und Geständnis nach) eine Menge Goldkörner aus dem Miste dies set alten römischen Meisterfängers herauszuscharren.

10) Ber bamals feine Schriften publicieren malte, vers foentte, ober verhanbeite fie an eine Art von Buchhanblern, welche Abschriften bavon machen lieffen, und bamit offentliches Severbe trieben. Beil biefe Leute ibre Buben gewohnlich unter bebedten Sautengangen (Portici) hatten, fo pflegten fie bie Titel ihrer literantichen Renigfeiten, mit großen Buchfaben gefdrieben, an bie Saule, an welche ihre Bube fließ, aufuhangen: fo verftehe ich wenigstens bie Worte : nulla meas habest pila libellos, und halte biefe Auslegung für natürlicher als die bes Scholiaften: in pilis opigrammata. scribebant poëtae, qui non tradebant bibliopolis. biefem Stude war es alfo ungefehr wie ben uns. Ber vorüber ging und neugierig mar, befonbere bie Berren vom Sandwert, und bie Bunft ber Arbelionen und Parafiten, bie von Bis, Remericaft und Perfffage lebten, und an ben Lafeln ber Großen und Reichen ihre Beche bamit bezahlten, lafen im Borbengeben bie angeschlägenen Titel, ober gudten in bie, aufgeschlagenen Bacher und blatterten barin, um mas. aufzuschnappen, bas fich ber Tifche an ben Mann bringen ließ, u. f. w.

Was den Hermogenes Tigellins betrift, der hier schon wieder, in ziemtich schlechter Gesellschaft, auftreten muß: so vermuthe ich, daß es nicht der Sanger Tigellius (von welchem in der 2ten und 5ten Satire die Rede war)

ein Mann, ber ju Telner Belt eine gewiffe Bigue in Rom ge-, macht hatte, fonbern irgent ein Sohn ober Reffe beffelben gemefen, ber als Erbe ber Ueberbleibfd feines mit Ambubajen, Adngerinnen und Balatronen burchetraften Bermogens, auch feine Pratenfion an ben Charafter eines Bel-Elprit und Elegant, und an die Protection, bie er einigen fubalternen Gofchopfen aus biefer Categorie angebeis ben lief, geerbt haben mochte. 3ch nehme alfo zwei Tigellios Hermogenes an: ben befannten, ber bereits tobt war, als Soraz bie zwente Satire forieb, und inbeffen fowerlich wieber ab inferis jurudgetommen war; und biefen bisber unbefannten, ber bier und in ber voten Satire giemlich abel bebanbelt wirb. Benigftens begreife ich nicht, wie man, ohne biefe Borausfegung, bas, mas Borag an verschiebenen Stollen und ju verfchiebenen Beiten vom Ligellins Bermogenes fagt, gingezwungen erflaren, und Alles allein auf ben attern gieben Bonnte.

11) Saspe tribus lectls videap comare quaternos.

— Diese Umschreibung sagt nichts weiter, als: man fieht oft zwolf Personen zu Gaste speisen. — Die Einrichtung ber Griechen und Momer ben ihren Mahlzeiten und Sastamalern war, bekanntermaßen, von ber unfrigen hauptsächstich barin verschieben, baf sie nicht um ben Tisch sa en, sonbern lagen. \*) Ber Mahlzeiten, wo mehrere Gaste gestaben waren, war ber Tisch gewöhnlich viereckig, und von brep Seiten, mit einer Art von Kanapeen (lootis) umgeben,

<sup>\*)</sup> So lange bie Frugalitat noch herrichende Gitte unter ben Romern war, fpeifeten fie figent, wie wir, und wie die Rocter und Spartaner unter ben Griechen, Auch, nachbem, die Afllie nien Mobe geworden, fanden die Lamen es anftänbiger ben alten Brauch bengubehalten; bis fie enblich, fo wie bie Sitten immer freper wurden, fich auch hierin ben Mannern gleichkelten,

auf welchen die Cafte, ju drepen, oder vieren, auch wohl ge fünfen sich lagerten. Ein solches Kanapee bieß, weil es ger wöhnlich drep Personen faste, mit einem von den Griechen geborgten Worte, Triclinium; doch prurde auch das Speise zimmer selbst so geneunt, das bep den Römern sonst coonatio oder coonaculum hieß. Die Größe der Lische sowohl als der Kriklinien, oder Kanapeen, war bey den Bornehmen und Reichen (die mit diesen Möbeln in großer Menge versehen, waten) immer der Zahl der Gäste proportioniert; und der Luxus, der schon zu unsers Dichters Zeiten mit diesen Dingen getrieben wurde, ist unglaublich.

- 12) Alle Banbichriften lefen quavis. Begner municht. baf fich auch nur Gine finben mochte, welche quivie lafe, weil alebann bie gange Stelle augenscheinlich einen ungezwungs nein; und bem gangen Contert gemäßern Sinn befame. Bebatt man quavis ben, fo ift biefes Wort fomobl als bas e quibus unus - zwendeutig. Soll quavis auf aquam geben, wie Muretus mepnt? - ober foll es quavis rations bebenten? Bebeutet unus, einen von Allen 3molfen? ober einen von ben Bieren, bie Ein Ranapee mit einander einnehs men? Die man bas eine und andere auch nehmen will, fo bermiffe ich die unferm Dichter gewohnliche Concinnitat, Deutlichkeit und Ungezwungenheit ber Diction. Mit ber eine gigen Beranberung eines a in i ift ber Sache geholfen. Dich baucht, in einem folchen Kalle ift die Frepheit erlaubt, bie fich Bentley fo oft genommen bat, nehmlich porauszusegen, bet Rebler liege an ben Abichreibern, und Dorag babe gefchrieben was ben foidlichken Sinn giebt.
- 15) Man erinnert fich ohnezweifel, diefen Bere in ber zwepten Satire gelesen zu haben. Barter hat baraus, daß er unsem Dichter übel genommen worden, ben Schluß

gezogen, Anfikus und Gorgonius mußten Personen von Bedeutung gewesen seyn, weil sich das Publikum ihrer gegen den Dichter angenommen habe. Mich daucht, dies folge nicht. Alles was sich daraus schließen läßt, ift, daß diese Herren selbst die Frenheit, die sich der Dichter mit ihnen gendnumen, vermuthlich sehr übel fanden, und in ihrem Zirkel laut genug darüber krähten, um auch andere, die sich nicht viel Sutes bewust waren, in Unruhe zu sehen; und daß also der Faul wieder eintrat, dessen Horaz in der Spistel an Augustus erwähnt,

— fuit intactis quoque cura conditions super communi —

Gerabe bie ichlechteften Leute find, in folden Fallen, Diejenis gen, bie am lauteften fchrepen.

14) Der Scholiaft bes Gruquius macht ben biefem De tillius Capitolinus bie Anmerkung: Petillins; ber bie Auf Acht über bas Capitolium gehabt, mare, ben Gelegenheit, daß bie Rrone bes Capitolinischen Jupiters weggetommen, öffentlich angeflagt worben, er babe fie geftoblen, und bie Richter batten ihn blog bem Auguftus, beffen Freund er ges mefen, ju Gefallen toegefprochen: Ein anbret fest bingu : Detilling habe, biefes Sanbels wegen, fpottweife ben Bus nahmen Capitolinus befommen. Diefes lettere fcheint, wie icon Torrentius bemerkt hat, ohne Grund ju fepn: Die Petillii maren eine Plebeitiche Familie, von welcher man zwen Mefte fennt, bie fich burch bie Bennahmen Opurinus und Capitolinus unterfchieben. \*) Die Spurini hoben fich im fechften Jahrhundert ber Republit aus ben Dunkelbeit, und ein Q. Petillius Spurinus flieg im 3. 577 bis

<sup>9)</sup> Man findet auch einen Petillius & albus, einen Geminus, u.a. Dies waren aber vermuthlich nur inbivibuelle Uebernahmen,

bis jum Confulat. Baillant \*) vermuthet nicht ohne Brund, bag bie Capitolini vorher Libones geheißen, und jenen Bunahmen baber bekommen, weil einer von ibnen unter ben geben Dannern gewefen, bie im 3. 583 gur Aufficht bet im Capitol vermahrten beiligen Bacher Denn in biefem Jahre finben fich amen beftellt morben. Betilli Libones, melde Aediles Plebis maren; in ber Rolge aber verliere fich biefer 3umahme, und es finben fich bage gen mehrere Detillii Capitolini, wiewohl ohne Iluftration; fo, bag biefes Gefchlecht im zten und 8ten Jahrhundert ber Stadt feinen Glang wieber gang verlohren gu haben icheint. Auffer bem Gicero, ber (pro Milone 25.) eines D. Betillius, unter bem Charafter eines optimi et fortislimi civis, \*\*) und anderemo eines tomifchen Rittere, D. Petillius, ermannt, finbet fich in ber Gefchichte biefer Beit feine Spur von Petilliis. Bir haben alfo, auffer ber Rote bes Scholiaften, nichts, bas einiges Licht über biefe Stelle giefen tonnte. Soviel ift flar, bag ein Detill. Capitolinus um bie Beit, wo horag fchrieb, wegen irgend eis nes Berbrechens, bas unter bie Rubrit, Furtum, gehort, öffentlich angeklagt worben mar; und, weil boch ber Schos liaft die Anetdote von ber gestohinen Rrone Jupiters nicht aus feinem ginger gesogen haben tam, fo febe ich nicht, warum man ihm biebmal (fo wie in jebem anderm Kalle, wo ber Ungrund feiner Rachrichten nicht ermei'slich ift) nicht glauben follte. ' Das eine Krone im Capitol geftohlen wurbe, und bag Capitolinus ben biefer Belegenheit in Inaui=

<sup>\*\*)</sup> Diefe Caurtoifie wollte wahricheinlich nicht mehr fagen, ale wenn ein wadrer Burger in unfern Reichsftabten ber Boblebtbare und
Befcheibne Meifter qualificiert toltb, und beweift weiter nichts, als
bas er ein Moßer gemeiner Burger ift.



<sup>\*)</sup> Numt Famil. Rom. Vol. II, p. 222.,

quifition tam, und (wie aus bem Worte furtie ju foliefen ift) noch mehrerer Unterschleiffe offentlich beschulbigt murbe. muften notorifche Facta fepn, fobalb-es Facta waren. Aber bag Capitolinus, als ein Freund August, aus Achtung gegen biefen loggesprochen worben, ift, vermoge ber Ratur ber Sache, etwas zweifelhaftes; wenigftens fann amicus hier nicht mehr als parvue amicus, ein Anbanger und Schugvermanbter Augufts, fagen mollen; und in biefem Falle mer August, nach romifcher Sitte, nicht nur berechtigt, sonbern fogar verbunden, feinen Elienten gu retten fo gut er fonnte. In ber Thut hatte er noch einen Beweggrund mehr, ale jeber anbre Patron; benn hatte nicht ber große Julius Cafar, wie Suetonius gerabe beraus fagt, in feinem erften Confulat brep taufenb Pfund Gold aus dem Capitolio geftoblen; und tounte alfo biefer Petiklius nicht mit einigem Schein Rechtens, wie jener bepm Terenz, sagen, ego homuncio non facerem? Die bem aber auch feyn mag, fo fcheint mir Barters breife Behauptung, Boras habe hier bem Detillius, gleichfam von binten ju, einen tuchtigen Stoß bepbringen wollen, burd ben gangen Bufammenhang wiberlegt ju werben. Denn aus ben Morten: "mentio si qua de Capitolini furtia etc." folget noch nicht, bag hora; ihn für schuldig gehalten Das Wort furtum ift befanntermagen vielbeutig. emb baber mit unferm Diebftabl nicht vollig einerlen: es mar vielmehr in bem Zalle bes Petillius bas gelinbere! Bort; weil furtum ben ben Romern nur delictam privas tum mar, Die Berbrechen hingegen, beren Petillius ange-Magt morben, allem Unfcheine nach, unter bie publica geborten, und alfo von ber fcmerften Art waren. In Berfen fann man fich nicht immer mit juriftifcher Genauigkeit

autbefelied : Andre Goulle Connite une fa that die furtie Paul li anfint de actions furti Potillio intenta fogen . welb ber Ganbel nowelfc, und Petillies vom Berichte offensies: bigefrinden wat. - Rury, eben baraus, baf er fich faautbraffe, ift Blir, bağ er fich fo autbraden burfte, olimi einen Injurien Progef vom Petiline ju beforgen; welchem er farigend in biefer Stelle fo wenig einen Boldfiof von histenges berbringen wollte, daß er wielenehr beir vorgebilichus Errumbet beffalbeat (ber, mich einer tangen Bomebe int frunbithaftlichen Tone, mit ber zwenbeutigen Bermunberung tibiget: fed tamen edmiror, quo pacto judicium illud fugerit b) gerabe biefer heimlich boshaften Infinuation weam. får einen Menfchen, von fchmarger Geele ertlart; von Bo felbft bingegen aufs ernftlichfte verfichert, bag feine Schrift . im inmber eben fo rein von foldem Gifte bleiben warbeie all fein Ders es fen.

: "Barum aber (tinnte man ried fragen) nabnitbenit Smag bas Benfpiel, bas er bier nothig batte, wenn et al nichel ibet mit bem Petifine mepite, gerabe von ihm? --- ... It dant biefe Singe nicht anbers als burch eine Bermus thung beantworten. In's Schriften wie bie gegenwärtigen Satten muffen methiembig eine Wenge Stellen' bortommin . mo wir uns nicht anbers helfen tonnen, weil bie befenbenn Amftenbe von biefem und jenem Buge, ber auf eine Mittel Derfonen gind : momentant Benatidffungen geht, find 1800 Jahren nicht mehr aufzutreiben find. Ich ftelle mit die bie Calber farwor. Detitine war ein Clont bber befonbern Schinvertfinnter bes Angufte; : fein Banbel butte ein folimmes Anfeben; bie gange. Stabt fproch bavon; man ber siff nicht, wie er fich winde heranerbilleln tormen; man Crederteibe fiche : for fchulbig erfidet gur fechen ... initt er- tolerbe - Prop. Saile. 2. S.

Lefferforechett's white bag: feine "Hufthuib" Bent Buttiffe : fibe. einleuchtend gemacht worben ware. Run fprach mair von murm in-allen Gefellichaften von ber Saches man: merten ober mermuthete gwar den geheimen Ginfing bes Anguft einft diefen Sandel, und nahm fich baber in Matt; eben wielt man feiner Dalignisat both: Luft, machen mille, -- fo weach man in biefem gwenbeutigen : Tone ; ber unferm Dichter to argerlich ift; underba die Sade banges bie Reninfleie Des Mages war, und bem Petillins alfo ein Machenik und offentlicher Ermahnung feines Sanbels, ber objechte atte mogliche Publicitat hatte, jumpthfen tonnte: fo thar mitte natürlicher, als bag Dorag bat Benfpiel bavon Beinaben. beffen er vonnothen hatte, um ben Bormurf:landere game des et boc findio pravus facis, ven fich comicinate und bem größten Theile feiner Mitburger in ben Bufen sat fchieben. Ihr beschuldigt mich eines bofen Bergens, afpricip er, weil ich gefagt habe - was einem jeben feine Rafe fagen tann - Rufillus rieche wie eine Biefam's Rage, weis wicht wie Gorgonius nach bem Bode zu ftinten: bas beleie bigt eure Guthengintelt! Denn freplich ihr fenb bie gutane tiaften Geelen von ber Belt., Dan brancht, nur gu houm, wie ihr bie Parten eurer Freunde nehint, u. f. w. Mich buntt, auf biefe Mit erhalt biefe gange Stelle bas geborige Lichts und ber befliche Ried, ben Borters Musbeutung verferm Dichter anschmißen will; mag- an ibur: felbit Liebie bleiben ! Transfer of the Care of

Dichtere ift gewiß einer ber fehönften, bas Bregnigen, andmit er hier, und in ber folgenden bern Satire von Pleibin Rafer, und von allem mas er ihm ju banten habe, fpriffer, Ernpfindelm, und genandafte Santickrit nar noht Leinen fat Maifchen Gide weniger ale bie feinige: aber, fo oft er Belegenheit bat feines Batere ju ermahnen, wird fein Berg warm, und want fahlt, baf es fein Ernft war, wenn et bim Dicente verficiert, er wurde, wenn es ihm frey ftunbe, fic noch einmal von wem er wollte geugen gu laffen, feinen beffern Bater mabten tonnen; wiewohl ber feinige von ges ringem Gtanbe und Bermogen gewefen war. Zaulend ans bere, bie, (wie unfer Dichter) foon in fruber Jugend eine Legion unter einem Brutus angeführt, und nachher mit ben etften unter ben Großen Roms fo wie er gelebt hatten, wurden wenigftens alle Gelegenheiten, ihrer Bertunft an erwahnen, vermieben haben: aber Er ift noch ftolg barauf, einen guten und rechtschaffnen, wiewohl geringen Bater gebabt au baben. - Und ein Mann mit einem folden Dergen wird von - ben Commentatoren feiner Schriften. und, auf ihren Gredit bin, bemabe von ber gangen gelehrim Welt, ber niebrigften und folechteften Gefinnungen fabig nehalten und beschutbiget! Go gefahrlich ift es fie ein' min Schriftsteller , mehr Seift und Bis ju baben als feine Choliaken und Ausleger !-

26) Alle biefe Lente, der Sohn des Albius, Barus, Scitanns und Trebonius, beren bifes Bepfpiel ber alte hong seinem Sohne zur Warnung vorstellte, sind under stunde Rahmen. Bartet, der in dem oben v. 28. genanns ten Albius den Tibull entdedte, sindet ihn hier wieder in dem Sohne des Albius. Und doch waren Tibull und houg Freunde, die einander hochschähren und liebten, (G. die vierte der Horaz. Episteln) und unfer Dichter war kinser, der hinter kinser kinser bei her kaden des Freundes Ruhm benagt tie-

27)-Im Berte: muye affindieibne folgen anginen von den ausgesesnen Richtern. Dem Nectar oben Obere Richter der Stadt Bam, welcher (dekanneumessent ichnich vom Bolke erwählt wurde, kum es keaft seines Unnes au. die in verschiedene Decuxien eingetheilten Richter ans dem Ritterstande zu ernennen, und phiezu, nach dem Ausdeund unser Alten, die mackersten und hess en auswiesen. Horaz will also damit sagen: sein Bater babe ihm immer die undescholtensten und rechtlichassen Männer in Now als Bepfpiele und Autoritäten seiner mpralischen Monschriften dargestellt.

18) Es geht nichts über bie Urbanitat anh Sague biefer gangen Stelle; aber bies fuhlt ber Lefer felbff, und menn man bas erft burch einen Commentar fühlen megben mußte, fur ben hatte Boras nicht gefchrieben. Uebrigens - verbient die Plafanterie über bie Intolerang ber Jubem Ogs einzige bamalige Bolt in ber Belt, bas mit biefen bafflichen Krantheit bes Berftanbes angeftedt war) bemerft gig werben, weil fich baraus fchliegen lagt, bag fie ben Romern fcon bamale aufgefallen, und vermuthlich an einens fo verachtlichen und unmachtigen Bolle, wie bie : Suben in ihren Augen maren, jum fo lacherlicher vorgetommen fene mußte. Die Menschenfeinblichkeit (odium generis bue mani) die, nach bem Tacitus, queh ben Chriften (als einet vermennten inbifchen Gecte) jur Laft. gelegt murbe, hatte ohnezweifel nichts anders gum Grunde, als hiefe Unbuldfamteit gegen andre Religionen; eine Bache, bie ben Deia ben, welche fur bie Gotter und Gottesbienffe aller Patie. nen Respect hatten, nothwendig unerträglich pontommen. mußte, und an ben Berfolgungen (bie man übrigens, fo balb

mint der fieldere Abeil war, werchtich erfoleberte) hauptfachlich Unfather fenn mochte.

## Bunfte Satite

## Cinleitung.

Das folgende Studt ist ein scharzhaftes Lagehuch einet Reise unfers Dichters von Rom nach Brundustump sied ben er eine im britten Buche der Sattren des Lucilius vorkommende Reise-Beschreibung von Rom nach Capna zum Muster genommen haben soll.

Wiefern Horaz seinen Borganger hierin nachgeahmt, und wie weit er ihn, aller Wahrscheinlichkeit nach, hinter sich gelassen habe, läst sich aus den wenigen Uederbleibseln des Lucilischen Stückes, die man in Dous a's oben erwähnter Sammlung bensammen sindet, einigermaasen, wiewohl zu einer Vergleichung nicht hin-länglich genug, abnehmen: aber dies ist wohl gewis, das dieses Horazische Reise Journal dem Berühmten Voyage de Bachaumont et La Chapelle, und also gewissermaasen allen übrigen paetischen und scherzhaften Reise Beschreibungen, welche durch jenes veranlast wurden, zum Modell gedient has.

Hotas machte ben größten Theil biefer Reife im , Befolge bes Macenad; und es ift aus allen Umfichten erflütlich, daß er sie nicht ich eigenen Berrichtungen, sonbern kioß als Comes biefes Günflings und Bertrag-ton, des jungen Cafars gemacht habe.

Coran & erten gift gin mae'ert in eite in ge

Daff bieft Comitor ber bameligen Groffen in Rom, zum Theile aus einer Art von unterthänigen Stentben und Tifchgenoffen beftanben, bie ein großer herr, befonbers auf Reifen in Staats - Berrichtungen . - theils um einen befto anfehnlichern Aufzug gn, machen, theils gu feiner Unterhaltung mit fich fibrte, ift anberemo fcon ausführlicher gezeigt worben \*). Racenas, ber es blog feiner Reigung gu Dichtern und fchonen Geiftern gu banten bat, baf fein Dabme bereits achtgebn Sabrbunbert lang ein Chrentitel ift, liebte ben folden Belegenbeiten bie beften Ropfe um fich ju haben; und wir finben daber, baft, auffer unterm Dichter und bem Selioborus, dinem gelehrten Briechen, noch feint Freunde, Birgil, Plotius und Barius, von ber Gefellichaft waren. Bielleicht mar es ein Einfall von Macenas felbft, baf Horas bas Andenten und bie fleinen Abenteuer biefer Reife burch ein scherzhaftes Tagebuch lebenbig erhalten follte; ober, wenn biefe Ibee unferm Dichter auch erft nachher und ohne Beranlaffung eines anbern fam, fo beweiset boch ber Don bes gangen Studes, baf es nicht fowohl fur bas Publifum, als jur Beluftigung ber auserlefenen und in ihrer Art einzigen Reifegefellschaft, welche fich bamals jufammengefunden batte, gefdrieben worden fen.

Dag biejenigen fich febr geirret haben, welche diese Reise in das Jahr 714 gesett, und fich eingebildet haben, die Zusammentunft zwischen Macenas und Escherben, die Ausammentunft zwischen Macenas und Escherben, der zwischen dem M. Antonen gewesen, von welcher der zwischen dem M. Antonens und und dem jungen Edsar zu Brunduftum geschloffene Briede und die Bermählung des erstern mie Octavia, der

<sup>)</sup> E. Cinleitung in bie 3te ber von mir aberfehten Donagie iden Briefe.

Schwester des lestern die Folgen gewesen, — hat Das son on on auffer allen Zweifel geseht. Einer der flatsken Gründe ift, daß Horas damals dem Dasenas noch gar nicht bekannt war, geschweige daß er schon unter seine Freunde und Comites sollte aufgenommen gewesen seyn. Aus diesem und verschiedenen andern Umständen erhellet, daß die Conservus, wovon in diesem Reise-Journal die Rede ist, in den October oder Rovember des Jahres 717 zu seizen, und die nehmliche sey, deren Dion Cassius im 54sten Capitel seines 48sten Buches erwähnt.

\*) In Vise Horat, p. 81 et legg

Ich reifte aus der Hauptstadt in Gesellschaft heliodors, des Rhetors, dem in seiner Kunft tein Grieche leicht den Borzug nehmen wird. Articia war das erste Nachtquartier—ganz leidlich; Forum Appii das zwepte, ein Nest mit Schiffertroß und Bentelschneidern von Wirthen wollgepfropft. Wir krochen also

\$10(P)

Egressum magna me excepit. Aricia Roma hospitio modico; rhetor comes Heliodorus, Graecorum longe doctissmus. Inde Forum Appl. differtum nautis, cauponibus atque malignis.

'Hoc

mer: Lage (wie ihr feht) an einen Bege, ben rafche Banberer in Ginem machen : .... oin Bortheil, ben bie Strafe Mopia für Erage bat"). Dier fab ich mich gegwingen, bes fchlimmen Baffers wegen meinem Magen : Die Buftebe abzuschnriben; mabrent meine Reife-Befellicaft, Die fich's tapfer fcmeden ließ, .. Die Weile lang mir machte. Soon begann bie Racht Ben Erbereis zu befchatten und mit Sternen ben himmel zu beftreun, als unfre Diener mit ben Schiffern bepbe nicht im feinften Lone, fich boren liegen. - Dieber mit bem Shiffe! "Du ftopfteft, glaub' ich gar, brephunbert 'rein!") Balt bocht es ift genug!" Bis jebermann bezahlt hat, und bas Manlthier angebunden ift, .... geht eine gange Stunbe bin.

Die

5 Hoc iter ignavi divisimus, altius ac nos
praecinctis unum; minus est gravis Appia tardis.
Hic ego, propter aquam, quod erat teterrima, ventri
indico bellum, coenantes haud animo aequo
expectans comites. Jam nox inducere terris
10 umbras et coelo distundere agua parabat;
tum pueri nautis, pueris convicia nautae
ingerere. Huc appelle! — Trecentos inseris! ohe!
jam satis est. Dum aes exigitur, tum mula ligatur,
tota

<sup>&</sup>quot;) Dies fagt vermuthlich ein Bebienter. Der Schiffsmann nahm befie mehr Gelb ein', fo miehr ve Paffaglers einnahm; bufür aber fleng , ut befte langfamer, und bies war den Reifenden nicht enfländig.

Die bofen Schnuden und bie Scofice im Renal verhindern und dim fotafen; bien Erfing ! . . . . laft uns ber Soffer unb ber Efetreibet, mit fchlechtem Beine boybe mobibetrauft; " die Reize ihrer Mabden in bie Bette um bie Ohren gellen. Eitblich fcitaft aus Dibinteit ber Efeltreiber ein. Der Schiffer binbet bas Bugfeil an ben nachften Mellengeiger ; lagt bas Maulthier weiben gehn, unb legt fich gleichfalls fomandent auf ben breiten Ruden. Der Tag war niche, als wir mertem bag. ber Rabn nicht weiter tomme, bis gulege ein Tolltopf auffpeingt, und mit einem Beibenfnittel bem Maufthier und bem Schiffer Ropf und Ruden bobett. Dit Dube langten wir um gebn Abr beb Feroniens Tempel an3). Bir Blegen auf, und wufden, bolbe Romf, in beiner Quelle

uns

tota abit hora. Mali culices ranaeque palufires avertunt formos; abfentem ut cantat amicam multà prolutus vappà nauta atque viator certatim, tandem faffus dormire viator incipit; ac miffae paffum retinacula mulae nauta piger faxo religat, flavitque fupinus. Jamque dies aderat, cum nil procedere lintrem lentimus: donec cerebrofus profilit unus ac mulae nautaeque caput lumbeaque faligne fufte dolat; quarta vix demum exponimur hora. Ora manuaque tua lavimus, Feronia, lympha.

Millie

uns Sampt jund Satte Ahielten Mittaget und frochen bann brep lange Meiten t) weiter, bis Angut 4), bas von feinem weiffen Safan welt in bie Ferne grangt, enfliegen mar. Dier mar es, mo-Macenas und Coeceine. gufammentemmen follten, bepbe wichtiger Befchafte halben abgeethnet, benbe gewohnt entzwepte Freunde ju vergleichen ?). Dier war mein Erftes, meinen bofen Augen/ burch ein befanntes Galberen () Linberung gut fchaffen. 'Unterbeffen traf De deenas unb : Coccejus ein, und Capito Sontejus 3) ein Mann, fo abgefdliffen wie ein Bilb weran ber Ragel felbit nichts mehr me glatten finbet. und bem Antonius, fo wie lein anbrer; bolb. Aus gund i machten wir uns hurtig fort,

wo

- 25 Millia tum pranfi tria repimus, atque subimus impositum saxis late candentibus Anxier.
- Coccejus, missi magnis de rebus uterque Legati, aversos foliti componere amicos.
- 50 Hic oculis ego nigra meis collyria lippus illinare. Interea Maecenas advenit atque Coccejus, Capitoque fimul Fontejus, ad unguem factus homo, Antoni, non ut magis alter; amicus.

  Fundés Aufidio Lufco Praetore libentes

····linqui-

") Bomifce nehmlich, (von 2000 Schriften) beren 75 auf einen Grab

+) Zim Mark von der gestalt der Kapfeha Bayam Kügelehen. Hier: für die Augen Baljam felbst. Augensalbe

wofelbft ein Ged von: Schulthaff, ber both Schriffet jum Regiment bes Dets emporgefliegen, mit feinem breiten Purpufftreif und Beibrauchfif und viel gu lachen gab 2). Ermabet blieben wir im Stammfis ber Damurren 3) abernacht, mo uns fein Saus Murena, Capito die Ruche lieb 10). Der nachfte Morgen brach und große Freude: benn ju Sinueffa fief Plotins, Birgil und Barius-1) ju uns, bie reinften Geelen, welche je bie Erbe trug, und benen niemand mehr verpflichtet ift ale ich. Bas får Umarmungen bas waren! Belde Bergenbluft! Co lange .... mein Berg gefund bleibt, geht nichts in bet Bekt mir über einen angenehmen Freund.

linquimus, infani ridentes praemia scribae,
praetextam et latum clavum, prunaeque batillum.
In Manusrarum lassi deinde urbë manemus,
Murena praebente domum, Capitone culinam.
Postera lux oritur multo gratissima: naneque
Plotius et Varius Sinuessae, Virgiliusque
occurrunt; animae, quales neque candidiores
terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.
O qui complexus et gaudia quanta sucrunt!
Nil ego contulerim jucundo sanus amiço.

Hohlenschaatel. Kohlenpfrance Kohlentong Pruna glübende Kohle Anfreng ber Campy wich en Bried eigab bie nachfte befte Mepern une Dbbach; mit halz und Gaig verfahm une nach ihrer Kaulbigkeit bie Porochi?").

Won dannen sehten unfer saftbarn Shiere dep guter Zeit zu Capua uns ab \*\*}. Macenas geht zum Ballspiel, schlasson geban Birgil und ich, weil seinem schwachen Magen; und meinen bosen Augen dieses Spiel gleich schäblich war.\*\*). Das nächste Rachtgnartier, und Uebersluß an allem guten gab uns eine Billa des Coccejus, jenfeits der Caudissien Cauponen \*\*). Dier, a. Muse, woblest du

ben ebein Sahnentampf bes Pidelharings Sarment, mit Deffius, bem Guder, und nicht unbefungen laffen, und guforberft ben Abel ihrer Abkunft uns enthallen 26).

Đi

- 46 Proxima Campano ponti quae villula tectum praebuit, et parochi, quae debent, ligna falemque. Hinc muli Capuae clitellas tempore ponunt. Lufum it Maecenas, dormitum ego Virgiliusque;
  - namque pila lippis inimicum et ludere crudis.
- o Hinc nos Cocceji recipit plenissima villa, quae super est Caudt cauponas. Nunc mihi paucis Sarmenti scurrae pugnam Messique Ciciri, Musa velim memores, et quo patre natus uterque contu-

Die Meffier find ein bestenntes Cound, sind praffes, trete mit Einem Bort gulfagen, Dfclfichen Gefchiechtes; vom Sument tebt noth auf biefen Dan : i bie Eigenthünietite 27). Bon foligen Abnet 2000. 2000. entfproffen , tatteft fie ginn Rampf hervbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarmentus that bar enflete Giele: "ich fage ? 20 ma (3 Das lagt fich thartn, fpeach er, und bewegte : 315 ben Ropf als ob er feine Dagne fchittte. Bum Glude find bir; fabet ber Anbre fort. Dies gieng auf eine ausgefchnittner Barge, ich al al m. jat wovon die Rarbe, links, ber borft'gen Stirne bes Deffius ein haflich Unfebn gab. Sarment, nachbem er über feines Begners Schonbeit und bie Campaniche Rranthelt 28) viel gefpottet,

contulerit lites. Meffi clarum genus Ofci;
Sarmenti domina extat. Ab his majoribus orti
ad pugnam venere. Prior Sarmentus: equi te
effe feri fimilem dico. Ridemus, et ipfe.
Meffius; accipio, caput et movet. — O tua cornu
ni foret exfecto frons, inquit, quid faceres, sum
fe mutilus minitaris? At illi foeda cicatrix
letofam laevi frontem turpaverat oris.
Camparana in morbum; in faciem permulta jocatus
pasto-

Sat ihn, ar möchte ben Cyklopen tangen; er könnte, mennt er, sich die Larve und den tragischen Kothurn babep esspacen (2). Der Gücker bileb ihm keine Antwort schelbig. Er fragte, ob er auch den Laxen seine Kette als ein an voto schon geopfort habe? (20) bewies ihm, daß sein Geretärs Charakter (2) den Rechten seiner Dame nichts benehme, sind wunderte sich mächtly, was in aller Welt ihn zum entlausen habe treiben können, da doch, so durr und winzig als er sep, zwölf Unzen Wehl des Tags mehr als zuviel (20) für ihn gewesen. — Aurz, wir brachten diese Mahlgeit tief in die Nacht hinein recht fröhlich zu.

Bon hier gienge nun gerab' auf Benevent, wo unfer Birth, vor Gifer feine magern Droffeln bath gabr ju friegen, fich und une beynabe

gebras

pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat;
nil illi larva aut tragicis opus esse cothurnis.

65 Multa Cicirrus ad haec: donasset jamne catenam ex voto Laribus, quaerebat; scriba quod esset;
nilo deterius Dominae jus esse: Rogabat denique, cur unquam sugisset, cui satis una farris libra foret, gracili sic tamque pusillo?

70 Prorsus jucunde coenam produximus illam.

Tendimus hinc rectat Bensuentum, ubi sedulus rosa

Tendimus hine rectal Beneventum, ubi sedulus hospes pene macros arat dum turdos versat in igni:

Dam

gebraten batten 'Denn bie Mannth' etgelff bie alte Ruche, und, buechs rauch'eine?" Francis & Care 111233 Gebalte fort fich malgend, ledte fie: " " foon bis ans Dach himmf. Gutt end ben Mifrube : # # im Saglei port. Bie: Gafte-und:Bebiente, beißhungrig jene, biefe fchuchtern und if ... ..... 1 ... Y .... 3 verftoblen, in die Schuffeln fabren, jeber noch was zu erhafden fucht, unb, um bus thuise jum tofchen benjatungen, allefaint : ... .. 1 37 5.2 mit vollen Baden buich einander remien!

Runmehr begann mein vaterich Apulien die mobibefannten Berge mit au geinen, vom Rorboft ausgebertt; - aus benen wir ....... wohl nie herausgefrothen ivaren, wenn noch aufgenomment hatte; wie uns aber : ..... : ..... : ..... : ber Rauch von frischgefälltem naffem Solg

nam vaga per veterem dilapto flamma culmana: Vulcano, Summum properabat lambere tectum." Convivas avidos comam fervosque timentes." tum rapere atque omnes restinguere velle videres. Incipit ex illo montes Appulia notos oftentare mihi, quos torret Atabulus, et quos nunquam eroplemus, nist nas vicina Trivici. villa recepiffet, lacrymofo non fine fumo, we trib 

Bon hier aus reums unfere Caleschen vierund zwanzig Meilen mit uns fort, um, uns in einem Stadtchen abzufegen, bessen. Nahmad in nicht in mein Versmaas past, doch ist's gar leicht an andem Neichen zu erkennen int. Das Wasser, das gemeinste aller Dinge, wird hier bezahltz hingegen ist das Brodt so schon, das kluge Wandere sich davonmit einem Vorrath zu bepätten pflegenz. denn zu Canusunist es steinicht. Auch das Wasser

le:e

31. 31. 31.

Questuor hime repimum riginti et millia rhedie manfuri oppidulo qued serfu diceranen est est. Familia perfecile est: venit, vilissima rerutta.

hic aque, sed panis longe pulcersimum ritras.

903 callidus ut folest komeris portare viator314 :: ...

nam Canuff lapidolus: agus sen ditimums

ift tar in biefer alten Stadt, Die fich bes tapfern Diomeb ale Stiftere rubmet. Sier trennte Barius fich von uns; ber Abichieb mas auf bepben Seiten thtanenvoll. Bon ba, nachbem wir einen langen und butch Regenguffe berborbnen Weg burchmeffen, fommen wir febr mub' in Rubi an. 'Um nachften Tage mar bas Better beffet, folimmet ftets ber Beg bis an bie Mauern bes fifchreichen Batium. Drauf gab une Onatia, ? fin fim Born ber Momfen etbautes Dertchen, viel ju fchergen, weil bie Leute bott une glauben machen wollten, bet Wephtauch fomelge ohne glamme auf bem beiligen Altar #1). Das glaub' Apella ber Jub, ich nicht! Deich bat Lufreg gelehrt. bağ fich bie Gotter nicht mit uns bemüben,

MPF

qui locus a forti Diomede est conditus olimis.
Flentibus hic Varius discedit moestus amicis.
Inde Rubos fessi pervenimus, utpote longum carpentes iter, et sactam corruptius imbri.
Postera tempestas melior, via pejor adusque Bari moenia piscosi. Dein Gnatia, lymphis iratis extructa, dedit risusque jocusque, dum slamma sine tura liquescera limine sacro persuadere cupit. Credat Judaeus Apella sacro persuadere cupit. Credat Judaeus Apella sacro persuadere cupit.

83

100

haci

und wenn Ratur was ungewöhnliche that, man nicht gleich wahnen muß, die Gotter schiden's uns in bofer Laune hoch aus ihrer Burg herab 26). Brundustum machte unfrer langen Reise und diesem Tagbuch ein erwunschtes Ende.

nec si quid miri faciat Natura, Deos id tristes ex alto coeli demittere tecto. Brundusium longae sinis chartaeque viaeque.

## Erläuterungen.

1) Dorag ift ber einzige, ber biefes Selioborus Melbung thut, und er fann baber tein fehr großer Dann in frinet Art gewesen fenn. Das Bepwort Rhetor beweiset, bağ er Profession bavon gemacht in ber Bebefunft Unterricht zu-geben, allermuthlich gehorte er zu ber Cohorte amicorum des Matenas; benn es war (wie ich andersmo fcon ermahnt habe) ben Großen in Ram gewöhnlich, auch griedifche Gelehrte unter ihren Soffingen gu haben. Barter will, man foll Graecorum linguae doctistimus lefen, weil Eruquius und Correntius in mehreren Sanbichriften linguae ftatt longe gefunden haben; und tumpft die Mafe machtig uber Bentlen, ber biefe Lefeart nicht einmal ber Erwahnung werth geachtet. Lingua, mennt er, beiffe bier fooiel ale ure ofatoria, und er fcheint fich auf: biefe Ente bedung mas ju gut ju thun. Lingua ift aber mohl eben fo Tak Lawenig

wenig jemals für Rebefunft gebraucht worben, als pes für Zangfunft. Linguae murbe ein Schreibfehlet fenn und bleiben, wenn auch alle Sanbichriften linguae hatten. Graecorum longe doctifimus aber heißt hier nicht, ber Belehrtefte unter ben Griechen überhaupt, fondern unter ben griechischen Rhetoren; und ift übrigens weber mehr noch weniger als ein Compliment, bas Borag feinem Reifegefahrten, im Borbengeben, macht; ba er feiner boch in biefem Tagebuch ermabnen mußte. Denn blefe Graeculi waren tin eitles, windichtes, lobsuchtiges und hamisches Boltchen, und es mar einem Reuling im Soffeben und in ber Dichts funft, wie Sorag, um fo nothiger mit ihres gleichen in gus tem Bernehmen gu fteben, weil fie, im Mahmen threr Ration, große Unfpruche machten, und auf romifche Gelehrte, besonders auf Dichter, ungefehr fo wie frangofische Literateurs auf Deutsche, herabsahen.

2) Die Via Appia, bie Ronigin ber romifchen Straf. fen, wurde ichon bon ihrem Urheber, bem Appius Claus dius (Cenfor und in feinem Alter bet Blinde guge. nannt) von Rom bis nach Capua, in ber Folge aber bis nach Brundusium fortgeführt. Borag empfiehlt fie ben Eras gen, welche furge Tagereifen lieben, vermuthlich wegen ber pielen Belegenheiten gum Musruben, Die man auf berfelben Da er felbft einer von ben Eragen mar, fo hatte er aus ber gewöhnlichen Tagereife von Rom nach Forum Appit, gwen gemacht, und zu Aricia Rachtlager gehal-Forum Appit mar ein Flecken, wo bie Appifche Strafe fich in ben Pomptinischen Gumpfen verloht. Bum Erfag war ein Canal von befagtem fleden bis an ben fuß bes Berges, worauf Die Stadt Unrur lag, burch biefe Sumpfe gegraben, auf welchem bie Relfenben in einer Art + za sittle marin M 2 ++ Via was alle 10 ob 12 Still mit foisen un Waster vafelm · truit was fin : 20 romist. Palmin von Fahrzeugen, vermittelft, eines Maulthiers fortgezogen wurden. Bu dieser Ueberfahrt wutbe, ohnezweifel um von den Ausdunftungen der Sumpfe und des Canals weniger zu leiden, allezeit die Nacht angewandt.

- 5) Die Theologie biefer Gottin ift (wie gewohnlich) ein Gemifche von übelzusammenhangenben Traditionen und einander miberfprechenden Auslegungen ber Belehrten, Die ihre Beit bamit verberbt haben, Licht in bas Chaos ber alten Gottergeschichte Staliens hineinzubringen. Das gemtffeste ift, baf Reronia eine Gottin ober Rymfe mar, welche lange fcon por Erbauung ber Stadt Rom von ben Lateinern und Sabinern in hohen . Ehren gehalten worden war, und bag fie breptaufend Schritte von ber Stadt Angur einen uralten Sann und Tempel hatte, wo bie Reifenben, im Borbengeben, ihre Undacht ju verrichten pflegten. Torrentius will nichts von ber Stadt. Feronia miffen, welche Lams binus (vermuthlich aus einem ben ihm nicht ungewohnlichen Gebachtnisfehler) vom Rufe bes Berges Goracte im Sabinerlande bieber verfest bat. Indeffen icheinen boch menigftens einige Wirthshaufer gur Bequemlichkeit ber Reifenben hier gemefen ju fenn. Bahricheinlicherweise hat bie Quelle, Die in bem Sanne ber Feronia entsprang, ber Gottin und ihrem Tempel ben Urfprung gegeben; ba fur bie Unmobnet biefer fumpfigen und an gutem Baffer großen Mangel leibenden Gegenden eine fuße Quelle etibas febr fostbares fenn mußte, und wohl werth war unter ben Schus einer befonbern' Momfe gefest ju merben.
- 4) Angur war ber Nahme einer uralten Stadt ber Bolfcier, Die, auf einen hohen Berg gebaut, über bie Pomptinischen Sumpse herabzuhangen schien, und zu horagens Zeit noch bestand. Nach und nach bauten sich bie Ein-

Einwohner an den Fuß bes Berges an, das alte Anpur fiel in Ruinen, und die neue Stadt erhielt den Nahmen Tarracing.

5) Macenas und Coccejus hatten, feit bem im Berbfte bes Sahres 714 burch ihre Bermittlung zwischen bem Trium= vir Antonius und bem jungen Cafar gefchloffenen Frieden, fich immer große Dube gegeben, Die Sachen gwifchen Diefen Rebenbuhlern um bie Berrichaft ber Belt in einigem Gleichgewichte zu erhalten. Daber fagt horag von ihnen: aversos faliti componere amicos - ein Bug, ber bie Musteger langft hatte verftanbigen tonnen, bag bie Regociation, wovon hier bie Rebe ift, nicht bie vom Jahre 714 fenn tonne. Binnen ber zwep bis bren Jahre, bie feit jenem Bergleich verfloffen maren, hatten fich auf benben Geis ten viel Beschwerben angehauft. Der junge Cafar war über bie perfonlichen Borguge bes Antonius, und bie Borliebe, welthe bie alten Legionen Julius Cafars bep allen Belegenheiten fur benfelben aufferten, eiferfüchtig; er glaubte burch bie Brundufifche Theilung übervortheilt gu fenn, und feine herrschfuchtige Citelfeit ließ ibm feine Rube, fo lange er fich bie erfte Stelle in ber Belt von mem es auch fep, fireitig gemacht fab. Antonius hingegen fah guf biefen aboptierten Schwefter : Entel feines Freundes Julius Cafar als. auf einen Anaben berab, machte fich felbft Bormurfe bar= über, baf er fich feiner Uebermacht nicht beffer gegen ihn gu Ruge mache, und hatte, zumal wenn ihn die schone Rleos patra aufreigte, von Beit ju Beit große Luft, über ihn bera jufallen, und fich einen fo beschwerlichen und boch in feinen Augen fo verächtlichen Mitregenten vom Balfe gu ichaffen. Ben folden Gefinnungen auf benben Theilen, murben fie nur burch bie Bemidungen ihrer weisern Freunde, und befonbere

fonbers burch bas fluge Betragen ber tugenbhaften Detapig, (welche etliche Sahre lang mit gludlichem Erfolge bie . Mittelsperson zwischen ihrem Gemahl und Bruber mar) von einen gewaltsamen Ausbruche gurudgehalten. Diegu tam noch bie bamalige Lage ihrer benberfeitigen Angelegenheiten: indem ber junge Cafar ben Benftand bes Antonius gegen ben Sertus Dompejus, mit welchem er vor furgem gebrochen hatte, bedurfte; Antonius hingegen, ber einen Rrieg mit ben Parthern nicht vermeiben tonnte, vor ber Sant von Cafars Seite ficher fenn mußte. Da es nun vonnothen mar, bas gute Bernehmen zwifchen ihnen Soviel moglich wieber berguftellen: fo peranftaltete Octavia gegen bas Ende bes Jahres 717 eine abermalige Bufammentunft gwischen ihrem Bruber und Gemahl ju Brunduffum, mo fie zum Beweise ihrn wieber hergeftellten Freundschaft eine Bermablung gwifden swey Rindern, bem Antollus, einem Cohne bes Antons von Der Fulvia, und einer Tochter Cafare von ber Scribonia befcloffen. Aber alles bies, fagt Dion Caffius; mar blofes politisches Machwert, woben es teinem Theile Ernft mar, und mo man, weil es bie Umftanbe erfoberten, fagte mas man nicht bachte, und verfprach mas man nicht gu halten gefonnen mar. Diefe Busammentunft zwischen ben benben Ariumvirn murbe nun burch bie Confereng ber bepberfeitigm Mittelspersonen, bes Macenas und Coccejus, ju Angut porbereitet; und bende festen barauf die Reife nach Brunbuffum fort, beren fleine tomifche Abenteuer unferm Dichtet ben Stoff gu feinem Zagebuche gegeben haben.

6) Der Tert fagt nigra collyria. Db es ein Sathchen ober ein Augenwaffer gewesen fen, überlaffen wir einem Ans breas Dacier auszumachen. Das Boit sippus (triefdugig)

nig) das heras hier von sich gebraucht, nehme ich ungesehr auf eben die Art wie das kulsus im 140sten Berse der dritzen Sattre. So wenig man aus diesem lestern wird beweisen wollen, daß er ein Narr gewesen sep; so wenig bes weiset jenes, daß er immer Triefaugen gehabt habe. Alles was ich daraus schließe, ist, daß er (wie andre Dichter und Richtsichter auch) zuweiten an den Augen gelitten habe, besonders nach einer ungewöhnlichen Erdizung. Vermuthlich hatte die mubsame Ersteigung des Berges, worauf Anzur lag, und der Glanz der Kalkfelsen, dessen er erwähnt, das meiste dazu bergetragen.

7) Coccejus Nerva, ein großer Rechtsgelehrter und Staatsmann ber damaligen Zeit, war eigentlich von keiner Parten, sondern wußte sich, durch seine Alugheit, Mäßigung und Rechtschaffenheit bepben gleich angenehm und nothwendig zu machen. Indessen steint er doch vom Antonius bestellt worden zu seyn, sein Interesse ben dieser Conferenz wahrzunehmen. Im Sabre darauf wurde er mit Luc. Gellius Poblicoig Conful. Der Kapser Merva war ein Urenkel dieses Coccejus.

Was horge bier von Kantejust Capito sagt, ist alles was man von ihm meiß, und ist genug, und einen sehr wortheilhaften Begriff von ihm zu machen, in so sern die Redensart, ad unguem kaotus homo, gugleich einen seinm Waltmann und einen angenehmen Gesellschafter zu bezaichnem scheint. Sie ist (fagt der Scholiast) von der Gewohnheit der Arbeiterarig Marmor hergenommen, welche nicht eber mit den Augen zusammengekütteter Marmorstüsse zustrieden sind, ohne die mindeste Nande zu spüren. Ich denke harchens Conn durch weine Uederseung vielleicht nach besharchens Sinn durch weine Uederseung vielleicht nach besseitoffen zu haben. Woher aber Berter und Gefiner bahinter gekommen, bas er burch biesen Bug ben Sapito me nimia bollum atque concinnum habe verspotten wobien, weiß ich nicht: Aus dem Tert wenigstens konnt' es nur eine Bartevische Nase herausspüren. Wie äusserst uns wahrscheinlich es sen, das Horaz, in seinen damahligen Berhältnissen und ben einer folch en Gelegenheit, einen Mann von Stand und Ansehen, der als ein Freund des Antosnius mit von dieser Conserenz war, habe lächerlich machen wollan, hatte benden Auslegern nicht entgehen sollen.

8) Wenn es mir auch möglich gewefen mare, bie brotlichte Benbung biefer Berfe: befonbers in ben Borten: Fundos Aufidio Lusco Praetore etc. ohne Berluft in unfre Sprache übergutragen: fo wurde boch immer bas Befte bon ber Plafanterie fur und verlohren geben, wie mit acht gehnhundertidhrigen Scherzen nur ju oft ber Fall ift. Funbi war eine Bleine Municipalftabt, wo ein gewiffer Aufibius Lufeue ben Burgermeifter ober Stadtichultheiffen vorftelle. Die Schultheiffen ober erften Magiftvattheufonen in ben romifchen ganbftabten biegen gewähnlich Duumvivi; Doret mennt aber biefen Auffbius wegen feiner gedenhaften Une fpruche fpottweife ben Prater von Bunbi. Es fcheint, baf er auf die Nachricht, bag ein paat fo vornehme romifche Berren burch Fundi paffieren wurden, ihnen bie honneurs feiner Stadt auf eine recht glangembe Mes bobe mochen mol-"Ibn, und fich beswogen, um fle ju complimenetren, nicht nur in foinen Stagtshabit geworfen, funbern feines bas 24derliche ber Gache aufs bachfte ttleb) fich fogne ein Randfaß mit Dephrauch babe vortragen teffen, vennuthlich in ber Abficht ben hoben Gaffen bamis Ehre git erweifen; welthed that aber die Spottoogel vom Gofolge bes Misoenes

fo andlegten, als ob er bas Rauchfaß, nach ber Beife ber merbenlanbifden Konige, als ein Beichen feiner eignen hoben Burbe habe vor fich bergeben taffen. hierin mag ihm nun wohl zwiel gefcheben fen; aber wenigstens bewies ber las tus Clauns \*) auf feiner Zuniga (bas Unterfcheibungszeichen ber romifchen Senatoren und erften Dagiftrateperfonen) bag ihm tein Unrecht gefchah, wenn man ihn fur einen großen Geden bielt. Der Berr Stabtschult von Aundi mußte in feiner fenatorifchen Praterta und Tunica laticlavie bem Dacenas gegenüber eine befto lacherlichere gigur machen, weil Macenas gefliffentlich, und um fich nicht über feinen angebohrnen Ritterfand ju erheben, ben allen Gelegenheiten einen ichmalen Clavus zu tragen affectierte. Das folimmite fur ben armen Dann mar bann noch, bag es, mit allem bem, feines Sandwerks und Beichens ein blofer Seriba, und alfo, von Saufe aus, bochftens ber Cobu eines Frengelaffenen mar. Wenn man nun (alles bies vorausgesett) fich biefe Scene, welche Barag bier blog mit ettis , den Bugen erogniert, nach bem Leben vormablt, so begreift man, baf fie bem subalternen Theile ber Reifegefellschaft auf bem gangen Wege von Tunbi nach Formis genug gu lachen geben mußte.

9) Schon wieder ein Scherz, bessen feinstes Salz für uns vertohren ift. Das Städtchen Fotmid mar die Baterftabt eines gewiffen Mamurra, eines Menschen von dunkter herkunft, der sich aber ben Julius Casar, bessen Prafectus Fabrorum \*\*) in Gallien er mar, so hoch

<sup>3)</sup> Die Erklärung bes alavus latus und angultus f. in einer Erklas terung ber folgenden üten Satire.

<sup>\*4)</sup> Gine Stelle, bie mit bem, was wir Belbienguntifer neunen. einige Aebulichfeit bat.

in Gunft gu feben mußte, bag er ihm erlaubte, fich auf Untoften ber Gallier fo fehr zu bereichern ats er konnte und mollte. Mamurra bediente fich ber Erlaubnis mit fo wenig Dagigung, bag er mit unermeflichem Reichthum belaben nach Rom jurudeam, und feines Reichthums mit fo wenig Bescheibenheit, bag er unter allen Romern ber erfte war, bet fein ganges Saus auf bem Monte Colio mit Das mor überziehen ließ. Dan hat noch ein paar Epigrammen bes Catullus auf ihn, worin ber Unwillen eines noch frepen Romers über bas plogliche und auffallende Glud bie fes Erbichwamms, in eben foviel feurigen gunten als 20stten, ju fpruben icheint. Unferm Borag wurde es in feiner Lage ubel angeftanden haben, einen gewefenen Gunfting bes Divus Julius offentlich geifeln gu wollen: aber einen Helnen Stich mit ber Diene einet an fich unlaugbaren un-Schuldigen Bahrheit, konnte er fich erlauben. Torrentins wittert eine folche Schaltheit in bem Ginfall bie Stadt Kormik Mamurrarum urbem ju nennen, und ich glaube, baf et ben Ginn bes Dichters errathen hat. Die Damurren ftammten aus Formia, dies hatte feine Richtigfeit: aber nichts war unbefannter als biefe gathflie. Det bie Ge fchichte noch irgend ein romischer Autor vor ober nach Cafats Beiten nennet einen anbern Damutra, als biefen einzigen, ber, wiewohl ihn Cafars Gunft und feine nicht auf bie tubmlichste Art in Gallien erworbene Schape in ben Ritter ftanb verfest hatten, boch, allem Unichein nach, nicht in bemfelben gebohren war, und teine Urfache batte, auf feine Thnen eitel ju fenn. Die Ehre, bie ihm ben Dichter gu etweisen scheint, indem er thut, als ob Formia fich auf ben Borgug; bas Baterland ber Damueren ju fepn, viel feingubilben haben, ift alfo mabres Derfiffage, beffen Ginn,

fo fein es auch ift, damals jedermann gleich auffaste, und woben horaz sicher auf allgemeinen Benfall rechnen konnte. Hatte er Formid urbem Lamearum genannt, so wurde man es ganz simpel gefunden, und für eine blose Wendung, ein in den Bers nicht passendes Wort zu vermeiden, oder alleni falls für ein kleines Compliment gegen seinen Freund, Aeiling kama\*) genommen haben, dessen Familie ebenfalls aus Formid war, und, ausserdem daß sie ihren Ursprung von dem Erdauer dieser Stadt ableitete\*), verschiedent Manner, die ihr Ehre machten, auszuweisen hatte. Aber da er sie urbem Mannurrarum nennt, so konnte niemand zweydeutig sinden, was er damit sagen wolle, und Mamurra selbst muße den Stich sühlen, ohne daß er sich's merken lassen durste.

- fconen Terentia, Macens Gemahlin, und Fontejus Eapito, scheinen (wie Torrentius bemerkt) fich in die Bes wirthung getheilt zu haben, weil jener zu Formid ein Haus, und dieser irgend ein Borwert ober Landguth in der Rabe befas. Murena gab also unsern Reisenden Dach und Fach, und Capito, det als ein ad unguem kactus homo verimuthlich den Reisemarschall machte, bestellte die Kuche.
- Augusts Zeiten, und, was selten vorkommt, alle drep sehr Augusts Zeiten, und, was selten vorkommt, alle drep sehr gute Freunde. Birgits Werke überlebten die der berden and dern, weniger vielleicht weil sie'schlechte Dichter, als weil er Gegenstände gewählt hatte, die auch nach 1800 Jahren noch interessant sind. Plotius und Varius scheinen meht für kir Stück als für ihren Ruhm besorgt gewesen zu seniga

<sup>&</sup>quot;) S. Dorag. Briefe, r. Theil 1ste Cpiffel, No.

<sup>\*\*)</sup> Odar. III. 17. .

wenigftens wiffen wir von bem lettern aus unferm Borag felbft, bag er bie Rriege bes Augusts befungen. Bepbe kommen in ber roten Satire biefes Buches wieder unter ben auserlefenen Mannern por, benen unfer Dichter ju gefallen wunscht. Der Bug, animae quales noque candidiores terra tulit, icheint ben ichenften Bug ihres Charafters, unb gerade basjenige ju bezeichnen, was biefe Dichter fabig machte Freunde ju fenn. Ich beklage unfre Sprache, bag fie bie gange Schonheit bes Bortes Canbor, wenn es pon ber Seele gebraucht wirb, nicht ausbruden fann. Unfdulb noch Reinheit ermeden unmittelbar bas Bilb ber unverfatschten und unbeflecten Weiffe ber Lilie, ober bes frifchen Schnees, welches fo gefchidt ift, Die Ratur einer Seele ohne Falfchheit, Affectation und Anmagung, angubeuten; einer Seele, beren Muge und Mund immer getreue Ausleger ihres Inwendigen find, auf beren Liebe man gablen barf, fobalb man fie einmal gewonnen bat, und gewiß fenn kann fie zu gewinnen, fobalb man liebenswurdig ift. Unfehlbar ift es bies, was Borag ben feinen animis candidis bachte, und was er, permoge bes naturlichen Sanges eines jeben Befen gu Seinesgleichen, am meiften an feinen Freunden liebte. Die Urfache marun er hinzusest, nec queis me sit devinctior alter, werben wir in ber bten Satire finben,

12) Bernöge einer Gewohnheit, welche ber Conful Lugeius Posthumius querft eingeführt haben soll, mußte allen in Geschäften des Staats reisenden Magistratsperianen, Gesandsen, Deputierten u. f. w. durch Italien und alle Provinzen des römischen Reiches an gewissen Drien, wo fie Abzryachteten, das Nothwendigste unentgeltlich angeschaft werden. Mai Riele sich dieses Brauchs auf eine unbeschei-

dene und den Pepvinztalen läftige Art übernahmen \*), so schränfte die Lex Julia de Provinciis diese Abgaben buchs stäblich auf holz und Salz ein; was darüber war, tonnte (wenigstens von Rechtswegen) nicht gefodert werden, Diejenigen, welche dazu bestellt waren, diese Rothwendigkeiten herbenzuschaffen, hießen Parochi, und die Orte, wo man sie zu sobern berechtigt war, Parochid.

- 15) Capua lag nur 16 romifche Meilen von bem Meyerhofe ben ber Campanischen ober Capuanischen Brude, wo fie bas Nachtquartier genommen hatten. Sie kamen alfo noch vor Mittag ju Capua an.
- 14) Die Romer pflegten nach einer leichten Mittagemablzeit in der heißen Jahreszeit der Ruhe zu pflegen, sonst
  aber meistens sich mit Spielen, die zugleich Leibesübungen waten, zu unterhalten. Unter diesen war das Ballspiel das gewöhnlichste, welches mit verschiedenen Arten größerer und kleis
  nerer Balle gespielt wurde. Weil diese Spiel sehr erhipte,
  so war es diesmal weder dem Horaz, der seiner Augen, noch
  dem Biegil, der seines schwachen Magens schonen mußte, zuträglich. Sie hielten also ihre Sieste, während Mäcenas
  und die übrige Gesellschaft sich entweder im Bade mit der pila
  trigonali, oder im Freyen mit dem größern Ballon, der nur
  mit Luft gefüllt war und auch Folliculus hieß, die Zelt
  vertrieben.

15)

<sup>&</sup>quot;) Mich binkt wir haben eine bentiche Rebensart vonnöthen, bie ger nau bas fage, mas bie Franzofen mit ihrem le prévaloir de quelque chole ausbrüden. Ich finde hiezu keine bequemer als die Rebensart: fich einer Sache übernehmen. Sie ist ober beutich, fagt herr Abelung. Was hindert aber, sie burch ben Bebrauch hoch beutich ju machen?

- niffe, hat Torrentius gegen alle Handschriften\*), welche muffe, hat Torrentius gegen alle Handschriften\*), welche Claudt haben, hinlanglich wie mich baucht, erwiesen. Das alte Städtchen ber Samniter, Caubium (bessen Nahme ben Römern wegen einer in dieser Gegend i. I. 453. erlittenen Rieberlage und Beschimpfung lange verhaßt war) lag zwischen Capna und Benevent in der Mitte, und die Cauponen oder Wirthshäuser, deren Horaz ermähnt, allem Ansehen nach in einiger Entsernung von der Stadt. Da Coccejus in dieser Gegend ein Landgut besaß, so war es natürlich, daß er seine Reisegesellschaft auf seiner Billa bewirthete, und daß sie bep ihrer Ankunft alles zum Empfang so ansehnlicher und zahle reicher Gäste bereit kanden.
- is) Macenas liebte, zumal ben der Tafel, kurzweilige Gesellschaft, und beluftigte sich (wie dies überhaupt damals unter den Großen in Rom ziemtich allgemein war) besonders gern an den kleinen zwischenspielen, worin die Lustigmacher von Professian, die man Scurras nannte, sich selbst, und zuweilen (wenn es angieng) auch andere zum Besten gaben. Coccejus ließ es also auch daran nicht fehlen, und hatte (wie es scheint) den Messius Cicirrus, ausdrücklich in der Absicht eingeladen, um dem Scurra Sarmentus einen würdigen Kampfer entgegen zu stellen. Garmentus war aller Wahrscheinlichkeit nach, im Gesolge des Macenas; damals ein noch sehr junger Mensch, und

Barter fagt, mit feiner gewöhnlichen Rachläsigfeit, Candl fep bie Sefeart einiger hanbichriften bes Torrentius: biefer felbft aber fagt gerabe bas Gegentheil; nur fest er hinzu, er habe in einer ober zweyen (von einer fremben hand vermuthlich) Daudi corrigiert gefunden.

(wie Plutarch irgendevo im Borbengeben fagt\*) einer von ben Sanomeden bes jungen Cafars, nachmaligen Auguftus. Die Großen in Rom machten fich tein Bebenten, Diefen verachtlichen Gefcopfen an ihren Tafeln Plat ju geben; aber indem man fie als Werkzeuge ber Ueppigteit und ber Beluftis gung gebrauchte, und ihnen baber auch fo viel Unverschamtheit ale ibre Beftimmung mit fich brachte, ju gut hielt: fo lief man fie boch die Berachtlichkeit ihres Charakters hinlanglich genug empfinden, um ihren Uebermuth in ben geborigen Schranten ju erhalten. Gin Sarmentus, ungeachtet er an Cafars Tafel mit Kalerner bertaufelt wurde, mußte fich boch gefallen laffen, in horagens Reife: Journal als ein Ocurra gu figurieren; und menn man ihm und feinesgleichen zuweilen Leute wie Meffins, und vielleicht auch wohl beffere, Preis gab, fo muften fie bafur ben anbern Gelegenheiten wieber leiben, mas nur folche Elenbe leiben konnen, bie in bem Gefuhl ber Schande ale in ihrem Elemente fcmimmen; wie Juvenal in feiner funften Satire gu verfteben giebt, wenn er gu feinem Parafiten fagt;

fi potes illa pati, quae nec Sarmentus iniquas Caesaris ad mensas nec vilis Galha tulisset.

Bas den Meffins Cicirus betrift, (bessen scurrilischen Bungenkampf mit dem Sarmentus Horaz hier unter Anruspung der epischen Muse, mit einer burlesten Nachahmung homers besingt) so hat er seine Unsterblichkeit bloß unserm Dichter zu danken, und, nach der Rolle, die er hier an der Losel des Coccejus spielt, kann er kein Mensch von einiger Bedeutung gewesen sepn. Der Scherz, ihn zum Beweis des

<sup>\*)</sup> Im Leben des Marc. Antonius, (Vit. Tom. V. p. 126. edit. Londin.) & de Zaquerres or rwr Kaisages maigriwr maida-Long & delinia (delicia) Pupaisi nakusir.

Alterthums seiner Familie von ben Dsciern, den uralten Bu wohnern Campaniens, abstammen zu lassen, giebt zu verstehen, daß et das gewesen, was die Komer einen Erdensohn (terrae klium) nannten. Sein Bennahme Cicftrus schint das griechische Kexvogos, ein Godelhahn, zu senn, wovon vers muthlich unser beutsches Provinzialwort Gader abstammt. Ich habe es im Deutschen statt Cicircus gebraucht, weil es der ganzen Erzählung einen stärkern komischen Anstrick giebs, des sen sie um so mehr vonnothen hat, da uns der Bortheil der personlichen Bekanntschaft mit den Helden des Kampses mangelt, den die ersten Leser vor uns voraus hatten.

- 17) Sarmentus war also ein gebohrner Sclave, und die Frau lebte noch, welche ein Recht an seinen Leib hatte, und vermuthlich bloß aus Furcht vor seinen hohen Beschüßern Ber benken trug es geltend zu machen. Der Zug "ab his majoribus orti" (von solchen Ahnen entsprossen) ist eine posserliche Nachahmung der Stellen in der Ilias und in dem Froschmäuselter Homers, wo er seine Kämpfer, eht sie handgemein werden, einander ihren Stammbaum vorstragen läßt.
- 18) Die Warzen im Gesichte des Cickrus, über welche sich der schöne Sarment so lustig macht, sollen, nach dem Scholiasten ein gewöhnliches Uebet der Campanier gewesen senn. Sarment nannte sie also, scherzweise, die Gampanische Krankheit. Wenigstens sehe ich keinen Grund, warum man glauben sallte, es wate der gewöhnliche Nahme einer besons dern Krankheit gewesen, etwa wie unsre Aerzte ehmals eine gewisse andre Art von Blattern die Neapolitanische ober Gallische hießen.

- 19) Die Romer liebten bekanntermaßen die Pantomimisichen Tanze, die, wie alle andere Kunste des Lupus, von dem Griechen zu ihnen gekommen waren. Man hatte deren verschieden zu ihnen gekommen waren. Man hatte deren verschiedene Gattungen, Tragische, Komische, Erotische, Burleske. Unter die letzte gehörte der Epklops, wozu das Sujet versmuthlich aus dem Euripidischen Possenspiel dieses Nahmens genommen war. Da man auch wohl den großen Festins dergleichen pankomimische Tanzer und Tanzerinnen den Gasten als ein Intermezzo zum Besten zu geden pflegte: so war die Zumuthung, daß der Güder sogleich ex tempore den Epklopen tanzen sollte, im Munde des kleinen Sarments besto schildicher; zumal, da er ihn, seiner Größe und Häslichkeit wegen, so wie er stand und gieng, spielen könne, ohne Larve und Kothurn (wie ein anderer) nottig zu haben.
- 20) Sarment hatte ben Meffius mit seiner Zigur aufges gezogen: bieser rachte sich bafür an bem Stande seines Gegners, ber ein Leibeigener gewesen, und, wie es scheint, seiner noch lebenden Eigenthümerin entlaufen war. Dieses lehtere wollte ihm Cicirrus durch diese Frage auf eine wisige Art voreraden. Denn die Leibeigenen pflegten, wenn sie von ihrenherten die Frenheit erhielten, den hausgottern (Dis Laribus) eine Kette zu opfern.
- 21) Die Anftanbigkeit erforberte, daß die Art son Creasturen, zu benen Sarment gehotte, um mit einem Edfar Augustus, Märenas, u. s. w. auf einen so verstautichen Fuß leben zu können, einen öffentlichen Charakter haben mußten, ber sie aus bem Pobel, zu dem sie sonst gehörten; heraus hob. Das Amt. aber wenigstens der Titel einen Scriba war eine Offinction bieser Art: denn, wie Venig er auch zu bedeuten hatte, so gab er doch eine Art von Nobilitterung, deras Satie. 2. D.

und sehte biejenigen, die in des Gollegium der Scribenten einzeschrieben waren, ben neuen Rittern ungesehr an Würde gleich. Dies macht uns also begreistich, warum der Scurra Sarmentus jugleich ein Scriba war. Aber, da er von seiner ehmaligen Petrschaft nicht ordentlich frey gelassen worden, fo dauerte ihr Recht an seinen Leib (benn ein Sclave war keine Person) noch immer fort, und sein Secretars Titel hatte ihm nichts dagegen helsen können, wenn ihn seine Gebieterin hatte vin bic ieren wollen.

- 22) Die Agung, die jeder Herr seinem Leibeigenen schuldig war, bestand monatlich in vier romischen Megen, (modies) welche ungesehr dren die vier Pfund Brobt auf den Sag auswarfen. Sarment, der so klein und schmächtig war, hatte also (mennte Messius) an seiner täglichen Portion noch was nahmhaftes ersparen können, und also um so weniger Ursache gehabt, seiner Herrschaft davon zu laufen.
- 25) Ein Beichen, daß biefe Billa nur ein gemeiner Menerhof mar, und ber Pachter so vornehmer Gafte fich nicht verfeben hatte. Ben bem Eleinen Abenteuer, bas unferm Dichter hier guftieß, ber noch in bem Alter ftanb,

ba leichte bunne Kleiber und eingefalbte Soden ihm noch ziemten, er unentgeitlich noch ber theuren Cinara gefiel, und ohne Nachtheil-noch vom Mittag an bis in bie späte Racht sich mit Talerner beträufeln konnte — \*).

ift nichts an erinnern, ale, daß bas schelmische Moden ohne Zweifel, eine junge Sclavin war, und vielleicht, wahrend baf' ber treuherzige Dichter mit so vieler Ungebild auf fie wartere, in ber Kammer des Macenas ober Fontejus Geschafte hatte, woben mehr zu verdienen war.

<sup>\*)</sup> Epikot I, 14

84) "Er mepnt das Stadhaben Squotutium; und bie Benbung ift Lucilisch. Denn Lucil fagt auch in seiner 7ten Satire:

— Servarum est festi, diet hic, quem plane hexametro versu non dicere possi.

Der alte Scholiaft.

Torrentius finbet aber bep biefem Equotuticum topographifche Schwierigkeiten, womit ich meine Lefer gern verfchone, weit horag nichts baben gewinnen noch verlieren kann.

25) On atia fteht hier fur Egnatia, welches ein Apulis ides Lanbftabten wifchen Barium und Brunduffum, und. feiner Lage wegen, hauffigen Bermuftungen von milbem Ge maffer aus ben benachbarten Bergen ausgefest war. nennt es baber im Born ber Rymfen gebaut. Des Bunberg, bas bie guten Leute ju Egnatia unfern unglaubigen Reje fenben weiß machen wollten, erwahnt auch Dinius als einer Sache Die von Schriftftellern ergablt werbe. Sie befagen, fagt er, \*) einen beiligen Stein, worauf fich bas aufgelegte Bolg von felbft entgunbete. Batten bie ichonen Geifter bes Macenas und Coccejus, anftatt über bie ehrlichen Egnatier gu hotten, fich bie Dube genommen, bie Sache genauer au une terfuchen: fo tonnte fich wohl leicht entbedt haben, bag es mit bem Facto feine Richtigfeit hatte, ohne bag man beswegen einen Deum ex machina herabspringen ju laffen brauchte. Solinus ergablt ungefehr bas nehmliche von einem gewiffen Bulcanifden bugel unweit bes Agrigentischen Sees, in eben berfelben Gegend Siciliens, mo (nach bem Berichte bes Strabon y. a.) eine Quelle gefunden murbe, worin Steinot auf bem Baffer fchmamm. \*\*) Bielleicht hatte ber Det, mo

N 2

bei

<sup>1),</sup> H. N. L. II. c. 107.

<sup>&</sup>quot;) sozin, ç. ş. saşınışı. Şesreşt ağ h. 1. y. 89, S

ber Tempel ju Egnatia fant und befonbers ber, wo ber angebliche Stein, ber ihnen jum Altar biente, aufgerichtet mar, etwas ahnliches mit bem fleinen Ried auf ber Unhohe ben Dietra Mala, unweit Firenguota, wo gewohnlich Rlammen aus ber Erbe hervorbrechen, beren Geruch Berr be la Lanbe \*) (ale. er biefen Drt in ber Racht bes abften Dctober 1765 besuchte) bem Steinol abnlich fanb. Die Flamme mirbelte bamale an zwep Stellen ungefehr einen Schuh hoch und breit aus ber Erbe bervor. Auf bem übrigen Dlage ledten nur bann und wann fleine blaulichte Klammden, wie angegunbeter Beingeift, zwifden ben Riefeln bervor an bem Boben berum. Solg ließ fich gefchwinde baben angunben; bie umliegenben Steine aber litten nichts von bet Sige, ja ber Boben mar nicht einmal warm, auffer an ben Stellen, wo die Flamme wirklich brannte, u. f. w. Menn man annahme, bag ber Boben, wo bie Priefter gu Gnatia ihr Miratel wirtten, von einer ahnlichen Beschaffenbeit gemefen mare: fo liege fich, unter Borausfegung einer Eleinen Beranftaltung von Seiten biefer ehrmurbigen Berren, Leicht begreifen, wie es bamit gang naturlich hatte gugeben ton-Die Alten waren, bekanntermagen, fo nachläßig und gleichgultig uber Dinge biefer Art - ale man es noch heut Bu Tage ift. Der große Sauffe fab in allen ungewohnlichen Ericheinungen unmittelbare Wirkungen hoherer Wefen, und bachte aus Refpect an teine nabere Unterfuchung: bie Rlugen murbigten fie berfelben aus Berachtung nicht, und begnugten fich baruber gu fchergen. Satte man von jeher, fobalb fich ein Bunderding feben ober horen ließ, die Sache bis auf ben Grund unterfucht, fo murbe bie ungeheure Laft von Aberglan-

Then.

<sup>\*)</sup> Voyage d'un François en Italie Vol. II, p. 134 f.

ben, die noch immer auf ben Ripfen ber Benfchen liegt, langft meggewalt fenn: Die Spotter hatten einen Gemeinplat wesniger, aber unfehlbar befande fich bas menfchliche Geschlecht befto beffer baben.

26) In Physicis (wozu die Alten auch die Theologie rech, neten) scheint Luctez ber Lehrer unsers Dichters, er selbst aber um diese Zeit (wie er in einer seiner Den gesteht) parcus Deorum cultor et infrequens, gewesen zu seyn. In dieser Stelle ift sogar die Diction Lutrezisch, und der Bers, namque Deos didici securum agere aevum, offenbar eine Ansspielung auf den Lutrezischen:

Nam bene qui didicere Des securum agere nevum, welches ber 57ste im 6ten Buche de Rerum Natura ift.

## Sechfie Satire.

## Einleitung.

Bas horas an einem andern Orte vom Lucilius fagt, baß fein Buch

- wie ein Bottogemählbe bes auten Alten Leben bargeftellt.

gilt auch von ibm felbft, und befonbers von bem gegenwärtigen Stude, welches als ein betrachtlicher Beptrag ju feiner Biographie betrachtet werben fann. Benige Schriftsteller haben in ihren Werten soviel von fic selbft gesprochen als Dotal; und es ift vielleicht nichts schwerer, als mit Anftand, auf eine weber langweilige noch auftößige Art, ohne gezierte Befcheibenheit unb ohne lacherliche Unmagung, mit Offenheit, ohne ins Beschwätige, mit gehöriger Gelbfichatung, ohne ins Ruhmredige ju fallen, fich felbft jum Thema feiner Rebe Bu machen. Die Aufgabe wird um fo viel fchwerer, wennt man, in ber Lage und in ben Berhaltniffen unfere Dichters, mit einem Manne wie Macenas von fich felbft ju fprechen bat. Auf einem jugleich fo fchlupfrigen und bateligen Bege nie ju glitschen, ift bielleicht bas Meufferfte ber Urbanitat und bes feinen Gefabls; und gewiß muffen bie Grazien bem Manne befonbers bolb fenn, ber fich fo gefchickt und anftanbig aus einem fo gefahrlichen Unternehmen ju ziehen weiß, wie horat in diefer Satire und in ber 7ten und 19ten Epiftel an Macenus gethan bat.

Dorag fteng, wie es fteint; um biefe Beit an, bie Aufmerkfamteit bes Dublifums, Die Difigunft bee: mittelmäßigen Dichter, und überhaupt bergenigen, die fic burch Big, Befchmad und gefällige Salente ben Großen angenehm zu machen fuchten, burch bie Buneigung, welche Macenas auf ibn geworfen batte, ju erregen. Unter diefen Beuten waren nicht wenige bon weit befferer Derfunfe als unfer Dichter - benn ber Burgerfrieg, Die Proferiptionen, und bas legte Triumbirat hatten in Rom alles fo umgefehrt, bag manche, bie ju einem gang anbern Since und einer gang anbern Laufbahn gebohren waren, fich jest in ben abhanglichften Umftanden befanben, und Wege einschlagen muften, auf welche fie in ben ehmaligen Beiten mit Berachtung berabgefeben batten. Bermuthlich waren es bauptfächlich leute biofes Schlages, Die unferm Dichter Die Riebrigfeit feiner Geburt vorrud. ten, und ihn badurch endlich nothigten, fowohl feiner felbft als feines großen Befdigers wegen, fich über biefe Raterie negen die Welt, ober die unendliche Renge berjenigen. benen er nicht genauer befannt fenn fonnte, gu erflaren. Macenas befleibete, ungeachtet feines großen Einfluffes und Aufebend, niemals eine offentliche Staats wurde in der romischen Republik; aber er scheint es gern gebort ju baben, wenn ihm über bas bobe Alterthum und ben urfpranglichen Abel feines Geschlechtes, ein Compliment gemacht murbe\*), und begnügte fich mit einer Beschribenheit bie im Grunde febr folg man, lieber ber Erfte unter ben gebohrnen Rittern qu fenn, als bie Burben, woju man ermablt wurde, mit allen ben Erdenfohnen gemein zu baben, bie in biefen Zeiten burch bie luftige Bolfsgunft ober bie Gnade ber Triumvirn gu Burben

<sup>\*)</sup> Daber auch bas atavis gdite regibus in ber erften Dbe, welche fpoter als bas gegenwärtige Stud gefchrieben ift.

Bilrben emporgeftiegen, fir welche fie nicht gebobren Er hatte alfe, wenn er auch weniger Bbiloftob gewefen ware, eine ibm febr nabe liegenbe Urfache, warum er in ber Bahl feiner Freunde und Commenfalen mehr auf personliche Eigenschaften als auf den Umfand, quali fit quisque parente, fab. Es fam aber auch noch eine politische Ruchscht bingu, auf welche er (wie man mit bestem Stund annehmen fann) ben biefer Art ju vonfahren fein Augenmert gerichtet batte: nehmlich, bag es bem' bon ibm felbft entworfnen großen Plane bes jungen Cafars gemäß mar, "bag in ber Monarchie, in welche er "die Republit un vermertt verwandeln wollte. alles galeichfam neu murbe, und, - um bie Unforuche bet abergebliebenen alten Geschlechter nieberzuschlagen, und "die Condition der Romer soviel moglich von der Willführ "des Imperators abhänglich zu machen, fünftig weniger "auf Burben und Berbienste ber Borfahren, als auf perfonlichen Werth gesehen werden follte."

Diesemnach führte Horgs feinen Proces vor einem eben so günstigen als competenten Richter; und die Wendung, die er babepsnimmt, ift so geschickt, daß er mehr eine Rechtsertigung der Achtung und Juneigung, womit ihn Macenas begünstigte, als eine Apologie für sich selbst zu schreiben scheint.

Wir kennen bereits aus den vorgehenden Satiren die Manier unfers Antovs, seinen Studen den Anschein des natürlichen planlosen Ganges der Gedanken in einer freyen Unterhaltung zu geben, und durch lauter Schlangenwege und kleine Abschweifungen im Grunde doch sein nem Ziel sich mit jedem Schritte zu nähern. Diese Art des Bortrags kann Allen, die über Meynungen, Sitten und Leidenschaften in Form von Satiren, Briefen oder Discursen philosophieren wollen, nicht genug empfohlen werden; und, da es hieben nicht sowohl auf Regeln,

als auf Rormen und Mobile anfommt, bie ber Berfland auffaffen und ber Imagination einbrucken muß: fo tonnen junge Dichter, Die fich in Diesem Rache versuchen wollen, in Diefer Ruckficht vielleicht fein nublicheres Stubium machen, als bie Soragifchen Satiren und Epifteln fleißig ju analyfteren. Bas für ein trodnes Schul-Erercitinm murbe beraustommen, wenn bie gehrfage, Die . biefes Stud enthalt, in methobifcher fchlufformiger Berbinbung pargetragen wurden? und was anders als ausgefogene Gemeinplage ließen fich über eine folche Materie vorbringen? Aber wie neu, wie unterhaltend und intereffant wird alles was und horas barüber fagt, inbem er alles Allgemeine vereinzelt, alles in Resultate unmite telbarer Erfahrungen verwandelt, alles mit Benfvielen beligt, und ben Sauptfat, ben er beweisen will, ju einem individuellen Charafterjug bes Macenas macht, beffen Rechtfertigung er fuhrt, indem er unvermertt, mit einer naiven Berglichfeit ben Charafter feines Baters und feinen eigenen schilbert! Durch biefe Behandlung werden ab. ftrafte Babrheiten anschaulich bargestellt, und gleichsam in hiftorifche Personen verwandelt; Die Figuren gruppieren fich, befommen Saltung, naturliche garbe, Schate ten tund Licht; und fatt einer burren bibaftischen Stige ficht ein lebenbiges Sittengemablbe vor unfern Mugen, bas maleich ben Berftant, bas Berg und ben Gefchmack befriebigt.

Der Fall, worin sich unser Dichter in Rucksicht seiner Berkunft, und Erziehung befand, war frenlich einer von denen, die felten vorkommen. Ein Frengelagner, der so edel gesinnt ist und seinem Sohn eine so vortressliche Erziehung giebt wie der alte Horaz, war ein eben so ausservordentliches Phonomen, als daß aus dem Sohn eines Frengelassen ein Mann wurde, der in seinem 22sten Jahre von einem Marcus Brutus, und im 26sten

von einem Macenas und Polfio geschätz und geliebt zu werben verdiente. Horaz hatte seinem Bater unstreitig ulles und mehr zu verdanken, als seine meisten Zeitzemoffen von ebler Geburt ben ihrigen; und er hatte also große Ursache, sich eines solchen Baters nicht zu schämen.

Eben fo individuell ift auch ber Bebrauch, ben er bon feiner Da f e machte. Seine Gefinnungen und feine Lebensweife ftimmten genau ju feiner befonbern Lage; und an ihm war vieles loblich, was an taufend andern fthr tabelbaft gemefen mare. Unfer Dichter batte alfo, Indem er von ben Borgugen besjenigen Abels, ben uns Etgiebung; fittlicher Charafter, Talente und Berbienfte Beben, por bem, ber ein bloffes Erbaut ift, und von ben Bortheilen einer bunfeln Geburt bor einer glan. tenben fprechen wollte, felbst ben Bortheil, daß er alles, was er brauchte, um diese Dinge in das schönste Licht zu fegen, gleichsam innerhalb feiner eigenen Pfable fant, und alfo (wenn man bie Schwierigfeit mit Anftanb und ohne Gedenhaftigfeit von fich felbft gu reben, abrech. fet) wenig Run ft ju Berfertigung biefes ichonen Sittengemählbes vonnothen hatte. Er brauchte, fo ju fagen, weniger Dichter ju fenn, weil er ein so glucklich gebohrner und in eine fo gluctliche Lage gefester Den fc war. Diese Bemerkung gilt vielleicht von feinen meiften Berfen: aber auch bies mag ein Singerzeig fur bie Poeten invità Minervà und der Rachahmer lervum pecus sepu. Es ift nitht unmöglich, Die Manier eines Birgils, Dvids, Lucians, mit gutem Erfolge nachzuahmen: aber um Do-Tajens Manier in feinen Gatiren und Spifteln gu erhafchen, mußte man ihm bennahe feine Perfon ftehlen konnen.

Wit

Wiewohl von allen Lybiern, die einst hetruriens Felber bauten, 2) Leiner, o Macan, sich eblern Blutes rahmen mag als du, und unter beinen Ahnherrn berder Seiten Du kucum on en zählest, 2) siehst du doch auf keute niedrer Absunft, mich zum Bepspiel, dem Sohn von einem Freygelassenen, mit ausgeworfner Nase nicht herab, wie viele andre thun; indem barandir wenig liegt, wer jemands Nater sen, wosern er nur kein Knecht an Stand und Herst gedohren ist. 3) Sehr richtig denkest du, daß lange schon var jenem Autlius, der, einer Sclavin Sohn, den Thron erstieg, 4) et manchen wackern Biedermann gegeben,

ber

Non quia, Massenas, Lydorum quicquid Histrufous inceluit fines memo generofior est te, nec quod avas tibi maternus fuit atque paternus olim qui magnis legionibus imperitarint, ut pierique folent, naso suspendis adamos ignotos, ut me, libertino patre natum, cum reserre negas quali sit quisque parente natus, dum ingenuus. Persuades hoc tibi vere: ante potestatem Tulii et ignobile regnum multos saepe viros nullis majoribus ortes

bee, ohne Ahnen .- Ruhm und hohe Burben burch Tugend fich errungen: ba hingegen Lavin,5) wiewohl aus einem Saufe bas Larquin ben Stolzen einff vom Thron hefturgi, um einen Grofden taum vertauflich war, felbft nach bes Bolles Schagung, bas boch oft Unwurd'gen, wie bu weißt, aus Unverftanb Die erften Stellen jumirft, bumme Chrfurcht wor großen Rahmen hat, und Ahnenbilber und Titel anftaunt. Bas geziemt benn Eud, 65 bie ihr in jeder Rudficht über Pobelsfinn fo hoch erhaben fend? - Denn gabe auch bas Bolf bem ebelburtigen gavin " Die Burbe lieber als bem neuen Decius, ?) was mar es benn? - Ja, fliege mich ein zwepter Appius, B) weil mein Batet nicht

contra Laevinum, Valeri genus, unda Superbus
Tarquinius regno pulfus fuit, unius affis
non unquam pretio pluris licuifie, notaute
is judice, quem nosti, populo; qui status honores
saepe dat indignis et samae servit ineptus;
qui supet in titulis et imaginibus. Quid oportet
vos sacere, a vulgo longe lateque remotea?
Namque este populus Laevino mallet konorem

on quam Decio mandare nove? Conforque moveret

Appius,

ein Frengebohrner war, aus bem Gant: fo hatt' er mich mit Rocht baffir beftraft. baf ich in eigner Saut nicht fclafen tonnte. 3mar freglich foleppt an ihrem glangenben Banen gefeffelt (mit bem Dichter fo gu reben) 9) bie Ruhmbegier nicht minter Unbefannte ale Cble nach; boch, befte fclimmer! Denn, was half bire, Tillius, 10) ben abgelegten Clavus 11) als Boles = Tribunus wieber aufzunehmen ? -Bu nichts, als bag bie Diggunft; bie zuvorbir als Privatmann mimber laftig mar, mit beinem Clavus muchs. Sobald ein Thor bas halbe Bein in fcmarges Leber ftett 12) und einen breiten Durpurlappen über bie Bruft herabhangt, bort er ftraes: wer ift benn Der? Ber war fein Bater? - Chen fo

Appius, ingenuo fi non effem patre natus?

Vel merito, quoniam in propria non pelle quiescem.

Sed fulgente trahit constrictos gloria curru
non minus ignotos generosis. Quo tibi, Tilif,

sumere depositum clavum sierique tribuno?

Invidia accrevit, privato quae minor esset.

Nam, ut quisque insanus nigris medium impediit crus
pellibus et latum demisit pectore clavum,

audit continuo: quie homo hio? et quo patre natus?

wie einer, ben bes Barrus Juntheit plage,
für ein Mobell von Schönheit zu paffieren,
ben Mabchen, wo'er steht und geht, die Mahe macht;
ihn kritisch Stud vor Stud zu untersuchen,
wie Nase, Jus und Wade, Haar' und Jahne
ben ihm beschaffen sind: so auch, wenn einer
die Bürger und die Stadt, der Götter Tempel,
Italien und das Reich in seine Psiege
zu nehmen sich erbietet, x3) nothigt er
straks alle Sterblichen, mit großem Eiser
zu sorschen, wer sein Bater sey, und ob
sein Stammbaum auf der mütterlichen Seite
nicht etwan eine Lücke habe? Wie?
Du, eines Sprus, Dama, Dionpsus Sohn, \*)
du solltest Bürger von Aarpejens Felsen

Ker.

Ut fi quis aegrotet quo morbo Barrus, haberi ut cupiat formolus, eat quacumque, puellis injiciet curam quaerendi fingula, quali fit facie, fura quali, pede, dente, capillo: fic qui promittit cives, urbem, fibi curae imperium fore, et Italiam et delubra Deorum, quo patre fit natus, num ignota matre inhonefius, omnes mortales curare et quaerere cogit.

Tune Syri, Damae aut Dionyfi filius, audes

<sup>&</sup>quot;) Dies, waren gewöhnliche Sciavennahmen.

berabgufturgen bich exfrechen, ober bem Cabmus fie an Sand und Band ju geben? "Und boch fist mein College Rovins 23) um einen gangen Grab noch unter mir: mein Bater war ein Frengelaffener, Er ift es felbit." - Und buntft bu bich barum ein Paulus, ein Deffala? Jener bat boch bas voraus, bag, wenn er auf bem Martte jum Bolfe fpricht, und mit zwenhundert Rarren bren Leichenzüge gleich gufammen trafen, er alle ihre Borner und Pofaunen mit feiner Stimme übertauben murbe. Das ift boch ein Talent! - 3ch tomme nun auf meine Benigfeit jurud, ben Gobn bon einem Frengelagnen, ben man auch ben Sohn bes Frepgelagnen tuchtig fuhlen lagt,

jest

Dejicere e faxo\*) cives aut tradere Cadmo?
"At Novius collega gradu post me fedet une;
namque est ille, pater quod erat meus."\*\*) Hoc tibi
Paulus.

Et Méssala videris? At hic, \*\*\*) à plostra ducenta concurrantque foro tria funera, magna sombit cornua quod vinoatque tubas; saltem tenet hoc nes! Nunc ad me redec, libertino patre natum, quem rodunt omnes libertino patre natum,

muna

<sup>\*)</sup> Tarpejo, \*\*) Libertinus Icilicet, \*\*\*) Novins,

fest, weil ich beiner Tifchgenoffen einer bin, Macenas, ehmats, weil mir eine Legion gehorchte. Gleichwohl ift bas ein' und anbere nicht einerlen. Die Chrenftelle tonnte' vielleicht von jedem mir beneibet werben : : allein mit beiner Freundschaft, welche bu behutsam nur an murbige verschenkeft, und welche nicht burch Rant' und lofe Runfte erichlichen werben fann, ifte wohl ein anders. 36 fann mich beiner Freundschaft wegen juft nicht gludlich nennen, gleich als hatt' ich fie aus einem Gludstopf ausgezogen: benn Bein Ungefehr hat mich in beinen Beg 16) gemerfen; lange hatte ichon guvor bir mein Birgil, hernach auch Barius von mir gesprochen. Als ich endlich felbst

**11177** 

nunc quia, Maecenas, tibi fum convictor; at olim quod mihi pareret legio Romana tribuno.

Diffimile hoc illi est: quia non, ut forsit honorem

50 jure mihi invideat quivis, ita te quoque amicum, praesertim cautum dignos assumere, prava ambitione procul. Felicem dicere non hoc me possum, casu quod te sortitus amicum: nulla etenim tibi me fors abtalit: optimus olim

55 Virgilius, post hunc Varius dixere quis essem:

sum erftenmale vortam, lief Berlegenheit und unberebte Schaam mich faum ju Athem fommen; ich fprach nicht viel, und abgebrochen, log mir feinen ebeln Bater, trabte nicht auf einem felbsterzognen Zarentiner 17) um meine Guther, fondern fagte fur; und ehrlich was ich mare. Du, nach beinem Brauch, erwiederft wenig; ich entferne mich, und nach dem neunten Monat laffest du mich wieber gufen, und bebeuteft mich, forthin als beiner guten Freunde einen Ich acht' es fur nichts Rleines, mich angufebn 34). Dir, einem achten Menfchenkenner, mohlgefallen ju haben, wie ich bin; zwar unberühmt von herfunft, aber rein an Berg und Sitten. Inbeffen, wenn ich bep nicht vielen und . perjephlichen Gebrechen (wie fich etwan auch

Ut veni coram fingultim pauca locutus, (infans namque pudor prohibebat plura profari) non ego me claro natum patre, non ego circum me Saturejano vectari rura caballo, fed quod eram narro. Respondes, ut tuus est mos, 60 pauca: abeo; et revocas nono post mense jubesque Magnum hoc ego duco este in amicorum numero. quod placui tibi, qui turpi secernis honestum. non patre praeclaro, fed vita et pectore puro, Atqui, si vitiis mediocribus ac mea paucis 65 men-

an wohlgestalten Rorpern bie und ba ein Eleiner Fehler ; zeigt) im übrigen gutartig bin und niemand weber Gelbfucht, noch Schmut, Schmarozeren, und wilbe Rachte in Binteln burchgefdweigt, mir vorzuruden im Stanb' ift; furg, wofern ich (um einmal mein eigen Lob ju fingen) bieber bin und meinen Freunden werth : fo war baran mein Bater gang allein bie Urfach; ber, wiewohl von einem magern Gutchen fparlich lebenb, -mich nicht an unferm Ort ju Flavius, bem Rechenmeifter, in bie Schule Schickte, wohin boch große Sauptmanns . Jungen nicht zu vornehm maren mit ber Rechentafel und bem Martenfad am linten Arm ju traben, bie eble Biffenschaft, wieviel Prozent von foviel Capital bes Monats fallt,

mendosa est natura, alioqui recta (velut si
egregio inspersos reprendas corpore naevos)
si neque avaritiam, nec sordes aut mala lustra
objiciet vere quisquam mihi; purus et insons
70 (ut me collaudem) si et vivo carus amicis:
causa fuit pater his, qui macro pauper agello,
noluit in Flavi ludum me mittere, magni
quo pueri, magnis e centurionibus orti,
laevo suspensi loculos tabulamque lacerto,
75 ibant, octonis reserentes idibus aera:

ű

t) Instrum : wift blook Yaifm an Rainipängt led ofte at 3rit von 5 Jaforn ton Jain and: ain bet wo man fin bout and ain squain : Ptitze, matal. ain Haven fait an antiqueit paste Zaban art

tu lernen: fonbern, mich; fo jung ich war, nach Rom au fibren berghaft fich entiblis, 20). um bort fo gut mid gut erziehen als ein Ritter ober Rathebetr feine Sohne ergieben saffen tann; fo bag, wer mich in biefer großen Stabt, fo wohl gefleibet, .. mit Sclaven binter mit, babetgiebn fab, nichts anbere bachte, als bas alles werbe aus altem Ahnengut auf mich verwendet. Er felbft war neben allen meinen Lebrern mein auverläßigfter getreufter Rubrer; furt, feiner Aufficht hab' ich es gu banten, bag mich bie Schaam, ber Tugend erfte Bluthe, von allen Jugenblaftern, ja fo gar von bofem Schein und Bormurf rein erhielt. Er ließ fich ben Gebanten nicht erfchreiten,

10 2

pie

led puerum est aus Romam portare, docendum artes quas doceat quivis eques atque senator semet prognatos. Vestem, servosque sequentes in magno ut populo si quis vidisfet, avita ex re praeberi sumtus mihi crederet illos. Ipse mihi custos incorruptissimus omnes circum doctores aderat. Quid multa? pudicum (qui primus virtutis honos) servavit ab omni non solum facto, verum opprobrio quoque turpi: nec timuit, sibi ne vitio quie verteret, olim

wie abel man's ibm nehmen werbe, wenn am End' aus biefer fattlichen Erziehung bod nichts als ein Bollbedienter, wie er felbft, herausgekommen ware 20). Auch in biefem Falle hatt' ich mich nicht beklagt; nun bin ich befto mehr Ertenntlichteit und Lob ihm foulbig. Rein, fo lang ich meine Ginnen habe, foll ... ein folder Bater niemals mich gereuen; noch werb' ich, wie bie meiften bie fich nicht mit hochgebohrnen Abnheren bruften tonnen, verfichern, bag es meine Schulb nicht fep. Sang andere fprech' und bent' ich über biefen Punct: und mollte bie Ratur, bag jeber mit gewiffen Jahren fein vergangnes Leben von Born' beginnen und fich Eltern nach Gefallen gum Prunte mablen burfte: mochten anbre,

fich

fi praeco, parvas, aut (ut fuit iple) coactor mercedes lequerer: neque ego essem questus. A

-hoc\*) nunc

laus illi debetur et a me gratia major.

Nil me poeniteat fanum patris hujus: eoque
30 non, ut magna dolo factum negat effe fuo pars,
quod non ingenuos habeat clarosque parentes,
fic me defendam. Longe mea discrepat istis
et vox et ratio: nam fi Natura juberet
a certis annis aevum remeare peractum
95 atque alies legere ad fastum quoscunque parentes:
onta-

\*) hoa, nehmlich, weil bie Sache fo gladlich ausschlug.

fich mahlen wen fie wollten, ich, gufrieben mit ben meinen, wurde feine nehmen wollen bie Glang von hohen Burben borgten; thericht im Bahn bes Bolfes, boch vielleicht, Dacen, nach Deinem Urthell meife, bag ich meine Schulterif mit feiner großern Laft, als ich gewohnt gu tragen bin, belaben mochte. ba mußt' ich auch fur größre Renten forgen, mehr Lente feben, wenn ich teifte obet aufe Land nur gienge (um ben Leibe! nie allein ju fenn) flets einen und ben anbern Begleiter mit mir ichleppen, mehr Behiente und Pferb' und Bagen halten, ` Ist ift mie erlaubt auf einem turgefdmangten Maulthier, bas mich und meinen Mantelfact zugleich ju tragen fich gefallen laffen muß, wenn's mir beliebt bis nach Tarent gu geben,

บทอ

optaret fibi quisque, meis contentus, honestos
sascibus et sellis nolim mihi sumere, demens
judicio vulgi, sanus fortasse tuo, quod
nollem onus, haud unquam solitus, portare molestum.
Nam mihi continuo major quaerenda soret res,
atque salutandi plures; ducendus et anus
et comes alter, uti ne solus rusve peregreve exirem; plures calones atque caballi
pascendi, ducenda petorrita. Nunc mihi curto
ire licet mulo vel, si libet, usque Tarentum,

.li) Zinc art 4 radnique Wagun (Sin mancultischer Wort) 2.) Klein. Kurz. augun iirzt. verstimmelt und niemand wird barum der Knauseren mich schelten, wie den Prator Tullius, wenn ihm, von Libur kehrend, nur fans Hausbedients mit seinem Flaschenkord und Nachtstuhl solgen at). Soviel gemächlicher, mein edler Rathsherr, leb' ich als du und tausend beines gleichen. Ich brauche kein Gefolge, geh' allein wohin michs lustet; frage was der Kohl und was das Mehl gilt; schlendre Abends um den großen Schauplat aller Beutelschneider, den Circus, oder auf dem Markt, und siehe ben einem Schrever still, der Amulete verkauft und wahrsagt 22); kehre dann nach Pause zu einer Schüssel Erbsen, Lauch und Plinsen; drep Sclaven richten meine ganze Mahlzeit aus 23);

ein

mantica cui lumbos onere ulceret atque eques armos; objiciet nemo fordes mihi, quas tibi, Tulli, cum Tiburte via praetorem quinque lequuntur te pueri, lafanum portantes cenophorumque. 2.) 110 Hoc ego commodius quam tu, praeclare senator, millibus atque aliis, vivo. Quacunque libido est incedo folus; percontor quanti olus ac far, fallacem circum, vespertinumque pererro saepe forum; assisto divinis; inde domum me 111 ad porri et ciceris refero laganique catinum; coena ministratur paeris tribus, et lapis albus 1) X + 6 + VOV Nachtstuhl pocula 2) Olvo Pogor Wingerthir 3.) Since Plinge (Kuchen aug Mill und ochl) A.) Schiisfel . Napf. gefehirr zum Aufjuzu du Spajen.

ein Cpathus, gwen Becher 24), und baym Spainapf ein fchlecht Lavor mit feinem Beden, lauter Campanifch Topferzeug, auf einem Tifche von weiffem Steine, mecht bie gange. Tafela Gerathichaft aus. Dann geb ich fchlafen, ohne bie Sorge, baf ich mit bem frubften wieber auffteben muffe, um bem Darfpas Befuch ju geben, beffen Grinfen uns bezeugt, bag ibm bie Physionomie bes jungern Povius unausftehlich fep. 25) Ich bleibe rubig bis um neune liegen; braufemach' ich fliegende Besuche, ober ich lefe ober fcreibe mas im Stillen mich beluftigt ober beffert, falbe mich fobann (bod nicht mit foldem Del ale feinem Lampen ber fcmub'ge Ratta fliehlt) 26) bann nach bem Cam-

bie

pocula cum cyatho duo sustinet; astat echino?)
vilis cum patera guttus, Campana supellex.
Deinde eo dormitum, non sollicitus mihi quod crassorgendum sit mane, obsundus Marsyas, qui se 120
vultum ferre negat Noviorum posse minoris.
Ad quartam jaceo; post hanc vagor; aut ego lecto aut scripto quod me tacitum juvat, ungor olivo, non quo fraudatis immundus Natta lucernis:

1) Zin Trink geschirr 2.) Echinus ein ast cherner gesägs zum Ausspillen der Becher spülkump 3.) Geschirr oder gesäßs um ctwas Flüssiger heraus ungestson der Krieg Zie. Zum Waschen oder Unstehn

die schwate Sonne mich, vam Ballpiel mide, ins Bad zu gehn erinnert. 27) Diesem folgt ein leichtes Mittagemahl, soviel ich brauche ben Rest des Tages, der Geschaftlos mir zu Haus entschlüpft, die Abends auszudauern. So lebt wer frey vom Jach ber armen Ehrsucht iff; so hoff auch ich vergnüglicher zu teben, als wenn mein Ahn, mein Bater und mein Oheine das Staatsschammeister-Amt verwaltet hatten.

admonuit, fugio Campum lufumque trigonem.

Pranfus non avide, quantum interpellet inani
ventre diem durare, domesticus otior. Haec est
vita solutorum misera ambitione gravique;
130 his me consolor victurum suavius, ac si
Quaestor avus, pater atque meus, patruusque fuissent

+) Bampin (such cin quairpy Spide

Nam)

## Erlauterungen.

- 1) Poraz spricht hier nach einer gemeinen und von dem Geschichtschreiber Berobot beglaubigten Arabition, vermöge welcher die Hetrurier von einer Lybischen Colonie abstammen sollten, die von Eprehenus, einem Sohne des Königs Atys, dahin geschort worden sey. Den Ungrund dieser Sags, welche schon Diodor von Sicilien für eine Fabel hiels, sindet man erwiesen in den Recherches sur l'origine des diff. peuples de Plealie, Article 5. im 10ten Bande der Histoire de l'Acad. des L. et B. L. (nach der Ausgabe in 12°.)
- 2) Der Tert sagt: olim qui magnis legionibus imperiturint. Es findet sich keine Spur in der Geschichte ober den Fastis der romischen Republik, daß die Cilnische Familie, aus welcher Macenas stammte, jemals durch die höchsten Würden in derselben illustriert gewesen sen. Der ift also lächerlich, wenn der Abbe Souchan in seinen sogen nannten Recherches sur la vie de Mécens aus dieser Stelle beweisen will, 'daß die Borsahren dieses berühmten Günstlings, nachdem sie aus ihrer Baterstadt Aresso nach Rom

<sup>\*)</sup> Ich finbe, außer bem Ganftling Augusts, nur zwen Macenen, heren Rahme zufälligerweise auf uns getommen. Der eine figuriert in einem Fragmente von Sallust im Charakter eines Secretärs unten an ber Aafel bes Sertsrius; bes anbern gebenkt Cicero (pro-Cluent. c. 56.) unter bem Rahmen Caj. Macenas mit großem Lobe, weil er nebst zwen anbern zömischen Rittern sich ben unruhligen Unternehmungen bes Aribuns, M. Livius Drufus (ber im S. 640. Consul wurde) mit großem Rachbruck entgegensetze. Dise ser klante allenfalls ber Eropvater bes unseigen gewesen sepen.

Rom gezogen, zu Kom in großem Ansehen gestansben und Armeen commandiert hatten. Allerdings braucht Hotaz das Wort Legionen hier für Ariegsheere; aber er konnte damit nichts anders sagen wollen, als was er an verschiedenen Stellen seiner Oben sagt: das Macen Hetrurische Könige ober Lucumonen unter seinen Bereitern zählte. Es scheint, er habe sich gern mit diesem wralten Gtanze seines Hause schweckeln lassen; und das, was Livius in seinem woten Buche von der Obermacht der Silnischen Familie in Aret jum, einer der mächtigsten Städte des Hetrurischen Bundes, erwähnt, war allein schon hinreischen biese Sitelkeit zu unterstügen, geseht auch, daß es um den genealogischen Beweis seiner Berwandtschaft mit dem König Porfenna (die uns ein alter Scholiass garantiert) nicht so ganz richtig gestanden hatte.

5) Im Terte: dum ingenuus. Mir icheint es nicht unwahrscheinlich, bag Borag biefes Bort bier in feiner gwiefachen Bebeutung genommen habe, und bies habe ich in ber Aeberfebung ausgebruckt. Bu befferm Berftanbnis biefer unb mancher andern Stellen unfere Autore muß ich bier in Ertunerung bringen, bag bie große, Staatsveranberung, welche bie R. Republit unter August erlitt, nebft einer gewiffen Abfpannung bes alten romifchen Geiftes und ber republifamifchen Sitten, auch eine Abwurbigung ober Berfals foung ber verschiebenen Stanbe (Ordinum) ber romi ichen Burger nach fich jog, und nothwendig machte. Die Patrigier maren burch bie Burgerfriege und Profcriptionen auf febr wenige Samilien beruntergebracht. Die Genator-Barbe verlohr ihren ehmaligen Glanz burch bie novos homines, welche in großer Menge, fogar aus ben Befen bes Pobels, blog nach Gunft ober Reichthum in biefes Colle: gium

gium aufgenommen wurben. Das Anfeben bes Mitter: fandes hingegen flieg in eben ber Proportion, wie bas Ansehen ber Senatoren fiel. Auch ber Stand ber Rrens gebohrnen (Ingenui) bob fich und machte gleichfam einen niebern Abel aus, ber unvermertt mit bem Ritterftande gufammenfchmolg; boch mit bem Unterfchieb, bag mifchen einem, ber aus altem ritterlichen Gefchlecht fammte, und einem, ber bloß, fraft gewiffer erhaltener Chrenftellen. ober vermoge foines Cenfus, jum Ritterfiand gerechnet wurde, ungefehr eben ber Unterfcieb, wie ben uns mifchen altem und neuem Abel, fatt fanb. Die Beranberung, welche bies in bem romifchen Rationalgeifte bewirfen mußte. wurde um fo bebeutender, weil nun felbft ben ben Inges nuis ein ehmals gewöhnlicher Grab überfprungen murbe Denn,' anftatt bag fonft bie Libertini, ober Gobne bet Arevaelaffenen, eine Mittel=Claffe gwifchen Bibertis und Ingenuis ausmachten, und erft ber Sohn eines Libers tini Ach ber Rechte eines Ingenui ju erfreuen hatte; fo wurden diefe nummehr icon ben Sohnen ber Arenelaffnen quaeffanden, und Libertus und Libertinus galt für einer Dag biefes lettere fon ju Cicero's Beiten leo +). Mobe geworben, hatte Torrentius, ber baran zweifelt, aus bem iften und igten Capitel ber Rebe pro Cluentio erfeben fonnen, wo von ber gerichtlichen Bertheiblaung bes Scamander, eines Liberti ber gabrigier, (ber eines at tentierten Deuchelmorbes beschulbigt murbe) bie Rebe iff, und Cicero fagt; er habe fich jur Bertheibigung biefes Scamanbers eines Grundes bebient, ber in Libertinorum oaulis immer für gultig angefeben worben. - Die meiften Musleger haben, - aus Ungufmertfamteit auf biefe in ben letten Beiten

ALD, MARUTIUS, citante Masson, in Fita Heratti, p. 4. f.

Briten ber Mepublik unvermerkt vorgegangene Berwirtung ber Stanbe, aus ben Worten Libertinus und Ingenuus, wovon Haraj jenes von seinem Bater und bieses von sich selbst gebraucht, geschloffen: baß Horazeus Bater schon ber Sohn eines Frengelassenen gewesen sep. Aber die Beweise bes Wanutius, baß Libertinus in diesen Zeiten seine alte Bebeutung verlohren, und eben das was ehmals Libertus gegolten habe, und der ganze Zusammenhang dieser Satire läst keinen Zweisel ührig, daß jener Schluß auf einem ungegründeten Vordersat beruhet.

Es ift übrigens leicht ju erachten, (und Borag fagt es uns auch beutlich genug) bag Leute von befferer Bertunft mit einer Reuerung, wodurch fie um eine Stufe begrabiert wurden, übel gufrieben waren; und eben barum, weil es folder Bepfpiele, wie Macenas gab, bedurfte, macht ihm Borag ein fo großes Berbienft baraus, bag er in ber Babl feiner Gefellichafter nicht auf ben Stand bes Baters febe, mofern einer nur frey gebohren fen. Diefem allen ungeachtet laft fich boch aus ber Ert, wie unfer Dichter ben Beweit führt, bag Dacen mohl baran thue, folie Sen, bag er ben Borte dum ingenuus auch die swente Bebeutung beffelben, nehmlich ben Ubel bes Gemathes, im Sinne gehabt habe: und bies um fo mehr, ba am Ende fwie er in ber Folge beutlich genug ju nerfteben giebt) nicht bie frepe Beburt far fich allein, fondern bie Ausbilbung bes Beiftes und die feinern Sitten, welche frengebohrne Perfomen burch eine beffere Erziehung erhielten, ben mabren Grund abgaben, warum Manner von Macens Stanbe und Charafter auf einen vertrautern guß mit ihnen leben tonnten.

- 4) Sexvius Tullius, ber, von einer Sclavin in bem Saufe bes romifchen Konigs Tarquinius Priscus ged bohren, fich durch personliche Eigenschaften so hervorthat daß er ber Schwiegersohn und Schronfolger biefes Kurften murbe. Daß bas Bepwort ignobile im Tert nicht ber Resgierung bes Servius gelte, sondern bloß auf seine niedrige Abfunft beute, braucht kaum erinnert zu werden.
- 5) Der alte Scholiast fagt, die Rede fep von einem gemissen (unbekannten) P. Balerius Lavinus, ber wesen bes schlimmen Ruses, den er sich durch seine schlechten Sitten zugezogen, es niemals hoher als dis zur Quastur (dem Staatsschapmeister=Amt) habe bringen können. Die Familie Baleria war eine der altesten und edelsten in Rom. Balerius Poplicola, der statt des Collatinus im J. 244. dem berühmten Junius Brutus zum Collegen im Consulat gegeben wurde, weil er nebst ihm das Meiste zu Bezteibung des Tyrannen Tarquinius Superbus beygetagen, hatte den ersten Grund zu der Illustration dieses Geschlechtes gelegt, von welchem die Lavini, Corvini, Messalta, Catuli, Flacci, u. a. Zweige waren.
- 6) Ich lefe hier, ftatt bes gewöhnlichen nos, mis Bentlen soe, weil ich die von ihm bengebrachten Grunde überjeugend, und was Barter und Gefiner dagegen eingewandt
  haben, schwach und umerhebtich finde. Dorag erniedrigte sich
  selbst nicht, wenn er quid oportet sos facere schrieb: aber
  er wurde sich, mit einer ben die ser Gelegenheit lacherlichen Fatuität, einem Macenas als seinesgleichen an die
  Seite gestellt, und (was eben so albern ware) sich in seiner
  eigenen Sache jum Richter gemacht haben, wenn er nos.
  geschrieben hatte. Hier tritt also wieder der Fall ein, wo

Der gefünde Berffand bes Autors gegen feine Abicheiber Becht behalten muß.

- 7) Bermuthlich ift ber erfte unter ben Deciern, ber sim 3: 415) jum Consulat gelangte, Publ. Decius Mus gemennt, bessen Rahme burch seine fremvillige Ausopferung für die Republik in dem Kriege gegen die Lateiner, ) so berühmt worden tst. In Rücksicht auf den Balerius Lavinus (der, wie es scheint, sein Zeitgehosse und vielleicht sein Mitabemerber um eine jum Consulat, führende Wärde gewesen) war er also ein komo novus.
- B) Borag fehrt bier fein Gujet mit einer leichten Benbung auf eine andere Seite. Bir haben alte und einheis mifche Benfpiele, hatte er gefagt, bag Tugend und Berbienfte nicht an eine eble Geburt gebunden find; und ber Bobel felbft, ber fich fo leicht burch Rahmen und Ahnenbilber blenben lagt, urtheilt boch (juweilen wenigftens) gefund genug, um einen neuen Decius einem feiner Ahnen unwurdigen Lavinus vorzugiehen. Gefest aber auch (fahrt er fort) bas Bolt mare, in einem folden Ralle, ungerecht gegen einen Canbibaten von buntlet Bertunft; ober ein Cenfor, wie Appius Pulcher, \*\*) fliege jemanben, weil fein Bater nicht frengebohren fen, aus bem Senat: mas fur groges Unrecht geschahe ihm am Enbe? Barum tonnte en nicht in feinem eignen Relle ruhig folafen? Warum erwog er alle bie Rachthette nicht, benen ihn feine Citelfeit und Rangfucht aussehte? u. f. w. Dies, baucht mich, ift ber naturliche Sinn und Busammenbang ber Gebantenfolge in blefer Stelle

<sup>\*)</sup> Livius L. VIII. c. 8-12.

<sup>\*\*)</sup> Der im Jahr 702 mit Luc. Pifo Cenfor war, und, fraft biefes Amtes, verfchiebene Perfonen, weil' fie Goons von Frepgelaffenen waren, and bem Senate fies.

Stelle, und ich begreife nicht, wie Torrentine hier mad buntles und fich felbst widersprechendes finden konnte. — Das horaz nicht von sich selbst, sandern von Personen feisnes Standes die sich in einem solchen Falle befänden, rebe, braucht kaum ermnert zu werden, da diese Wendung ihm so gewöhnlich ist.

- 9) Diesmal scheint mir Barter richtig ausgespurt zu haben, baß Horaz diesen hochtonenden Bers, der von der gewöhnlichen Diction seiner Sermonen so start absticht, irs gend einem verlohren gegangenen, aber damals bekannten, beroischen Gedichte abgenommen habe. Er mag es damit im Schimpf oder Ernst gemeynt haben, so sind ihm dergleig den Anspielungen und humoristische Anwendungen fremder Gedanten und Bilder nicht ungewöhnlich, und tragen nicht wenig zu der Urbanität ben, die seine Schriften so besonders auszeichnet.
- 10) Man weiß nicht, wer biefer Tillius ober Tullins (wie er in ben meiften Sanbichriften beißt) mar; vielleicht ift es ein blog erbichteter Rahme. Dag horag einen Denichen bamit habe bezeichnen wollen, ber weber burch perfons liche Berbienfte noch burch Geburt und Reichthum zu ber Pratenfion, etwas im Staate bebeuten ju wollen; berechtigt gewefen, fallt aus bem ganzen Contert in bie Augen. fo ungereimter ift es, bag Barter mit ben Schulmeiftern Lubinus und Dinellius fich traumen laffen Connte, er habe ben-Mann, ber an Talenten alle Romer vor ihm binter fich gelaffen und eine ber gröften Rollen in ber Reput blit gefpielt batte, turg, teinen geringern als ben DR. Tullius Cicero, in biefer auf ihn fo gang und gar nicht pafe fenden Stelle lacherlich machen wollen. Solcher Unfinne verbient feiner Widerlegung, und bient blog ju einem neuen Ber

Besplete, wie ein Schrifteffer von horazens Classe sich mitspielen laffen muß, wenn es erst mit ihm bahin getommen ift (was er sich in ber Spistel an sein Buch selbst geweiffagt hat)

- ut pueros elementa docentem occupet extremis in vicis —

11) Die Gewohnheit, die Rleiber mit aufgenahten fomdlern ober breitern Streifen von Purpur ju garnieren, fceint aus Affen nach Griechenland, und von ba nach Stalien gekommen zu fevn. Bu Rom war ber Konig Tullus Softlius ber erfte, ber biefe Dobe mitmachte; und in ben folgenben Beiten murben bie Purpurftreifen auf ber Tunica ein Unterscheibungszeichen ber romischen Ritter vom gemeis nen Bolle, und ber Senatoren von ben Rittern. Die Tunica ber Ritter hatte zwen auf benden Geiten herunter gehenbe ichmale Durpurftreifen, und bieg besmegen angufticlavia; bie Senatoren hingegen unterschieden fich burch einen einzigen breiten Streif (latus clavus) ber über bie Bruft gum Gurtel herabgieng. Die Patrigier icheinen ben latum clavum, als ein Borrecht ber Geburt, auch vor Annehmung ber togae virilis getragen ju haben. Augustus behnte Dieses Borrecht auf alle Sohne ber Senatoren aus, in fpatern Beiten tam es gulest blog auf indulgentiam Principis an, und ber latus Clavus wurde eine Gnabe, bie man burch Sunft und Slud, auch ohne Geburt und Burben erhalten fonnte. Bu Augufts Beiten, mo man ben Abfall von den affen Sewohnheiten noch burch allerles Dos bificationen meniger auffallend ju machen fucte, tonnte bet Cohn eines Dlebeiers burch bie Burbe eines Tribunus Dilitum in ben Ritterftanb; fo wie ber Cohn eines Rit tere burch eben biefe militarifche Barbe gur Senatorifchen ober

ober gum Rechte bes latus Clavus emporfteigen. Unter ben fpateen Rapfern murbe es auch bamit fo genau nicht genommen, und et gab eine Denge Titular: Tribun en . ") bie fich mit biefer Burbe blog barum becorieren liegen, um baburch ein Recht jum latus Clavus ju erhalten. Diefer wurde baber auch zulett fo gemein, bag er aufhorte, ein ehrenvolles Unterscheibungszeichen gu fenn. Bon allem biefem, und einer Menge anbrer hieher gehörigen Sachen, tann. wer an biefen Dingen fo viel Belieben findet als Bert Balther Shanby, in Rubenii gelehrtem Buche de Ro Vestiaria, praecipue de lato clavo, alles benfammen antreffen, mas ber mubfamfte Fleiß aus allen alten Autoren und Monumenten gufammentragen fonnte. Uebrigens bat Gefiner jur Erflarung ber Borte fumere depositum clavum, fehr mohl angemertt, bag auch bloge Canbibaten um Senatorifche Burben, in hofnung eines guten Erfoleges, ben latum Clavum gum voraus affectierten, unb alfo, wenn es ihnen fehlfchlug, wieber ablegen mußten. Dies war, wie es fcheint, ber Fall bes Tillius gemefen, ben ber Dichter bier apostrophiert; er hatte aber boch gulest noch Mittel gefunden, ein Tribunat, als eine Burbe, Die jum latus Clavus berechtigte, gu erhafchen.

12) Die Patrigiet und Senatoren unterschieben fich von ben untern Claffen auch burch eine besondere Urt von Salb-fliefeln aus schwarzem samifchem Leber, die man mulloos hief.

15)

Diefe Attularen wuren feboch, wie es icheint, wenigftens ju einem halbishrigen Dienfte verbunden, und bies war ber Tribunatus lameftris, beffen in einigen romifchen Schriftfellern biefer Beiten Cre wichnung geschieht.

13) Sier ift vermuthlich eine Anspielung auf bie gormet bes Gibes, ben bie oberften Magistratspetsonen in Rom ben Antretung ihres Amtes ichworen mußten.

14) Der Larpejifche Fels machte bie fubliche Spige bei Capitelinischen Berges aus, wo vermuthlich schon por Romulus Beiten eine alte Burg fand. Tarpeja, eine Todter bes Gp. Tarpejus, bem bie Behauptung biefes Poftene abergeben mar, ließ fich, gufolge einer alten fabelhaften Erabition, pan Zatius, bem Beerführer ber Lateiner, beftechen, ibm ein geheimes Thor in biefe Burg gu eroffnen; und von ihr foll biefe Felfenfpige ben Nahmen betommen haben. Man bat in ber romifchen Gefchichte Bepfpiele, bag Tris buni Plebis fogar Perfonen vom erften Range mit bem Berobfturgen vom Tarpejifden Felfen bebrohten, welches vermuthlich in ben alteften Beiten eine Strafe ber Berrather ober andrer ungeheurer Berbrechen mar. Dag fie ju Sogagene Beiten nicht abgefchaft mar, erhellet aus biefer Stelle, und bag ber Cafar Tiberius, fie an Gertus Marius, bem (in feinem Unglud) reichften Manne in gang Spanien, wie ber in Ausübung bringen laffen, melbet Ageitus im Igten Capitel bes VIten Buches feiner Unnglen. - Cabmus Icheint ber Rahme eines bamgligen wohl befannten Scharfrichters gemelen ju fenn. Uebrigens fommt mir biefe Stelle befonbers beswegen meremundig vor, weil man baraus fchliegen muß, bag bie gemeinen Romer bamals noch in einer feltfamen Bethorung geftanben fenn, und, mitten unter ben Inftalten, welche Octavius Cafar zu einer ganglichen Staats Revolution madyte, fich eingebilbet haben mußten, es Richbe in ihrem gemeinen Befen noch alles auf bem alten gufe. Benigftens lagt Borag fie bier aus einem folden Cone Tprechen; und bies in einem an Macenas gerichteten Difcurfe!

- 15), Assina Bermuthich ein bloß eröchteter Rahme, für einen jeden nowum hömimm, der noch um eine Stufe niedriger gedochren war als Tillius, oder wer der Sohn vines Dania oder Syrus war, dem Poraz die vorherz gehenden Bormürfe vom Bolle machen ließ. Deutlich genug ift es äbrigens, daß in dieser ganzen Stelle von Bolles Tribunen die Rede ift.
- 16) Ich feige in ber Lefeart tibi me, ftate mili to, abermaß bein Bentley und ber gefunden Betnunft. Riches kann froftiger fepn, als Barters bier fo übel angebeachter. Spott, und Gefners angehängte notula.
- ry) Der Tert fagt: Saturnfano naballa. Servins, ein alter Ausleger Bingils, spricht von einem Stabtchen Sature's jum, in der Gegend von Tarent, das dem Collarins ents gangen ift. Biese Gepend, übethaupt eine der schönsten in Italien, war auch der Pserdezucht wegen berühmt; und dies Pserdezucht wegen berühmt; und dies Giebe dieser Stelle ein genugsames Licht. Die Wendung ist artig, um den kleinfadtischen Provinzialen, die, wenn sie in der hamptstadt einem Großen zum erstenmale aufwarten, sich gern einigt Bebentung geben möchten, und von ihren Tieten, Pserden, Ingotoppein u. s. w. sprechen, im Borbepigehen einen kleinen bieb zu geben.
- 18) Diese Stelle ift beswegen besonders zu bemerken, weit sie Data an die Hand niedt, woraus die Zeitpuncte winger Hamptumstände im Leben unsers Olchtes rächer bes richtiger werden können. Poraz fahrte in der Schlacht bep Philippi, die im Jahr 712 vorsiel, eine Legion unter dem Oberbesehl bes Brutus an, mit welchem er zwer Jahre zus vor zu Athen bekannt worden war Da er i. I. 689 das Licht erdicke, so besand er sich damals in seinem drey und zwanziesten Jahre. Rach dem fatalen Ausgang dieses bes

rubmten Areffens, woven ber And, bes Suites und Caffins bie erfte und ungludlichfte Bolge war, profitierte baras von Der allgemeinen Amneffie, bie ber Sieger allen Anbangern bes Brutus und Caffins gugeffand, welche bie Baffer nieber legen und rubig nach Saufe, tehren mirben. Ez tam (wie er fich in ber Spiftel an Jul. Florus ausbruck); dealfis humilie pennie, mit geftugten Somingen am Boben bin flatternb, in feiner Semath wieber an. Seint fleines naterliches Erbgut ju Benufitem batte er burch bie Acht verlohren, welche aber alle Anhanger ber Dibber Cafars von den Triumvirn verhängt morben war. Er befand, fich alfe in einer Lage, bie ihm teinen antern Ausweg abrig lief, als feine gute Erziehung und fein Talent fur bie Doeffe geltenb gu machen, worin et fic (mie aus einer Stelle ber a oten Satire ju foliegen ift\*) ) fcom mabrend. felfet Unfenthalt gu Uthen geubt hatte. Ohnezweifel tam er bulb barauf it bie Befanntichaft ber besten Dichter; Biegil und Barius, welche, burch bie Liebe, fo fie ju ihm fasten, ben Grund gu feinem nachmaligen Glude legten, indem fie ihn bem Da genas empfahlen. Birgil felbft mar erft im 3. 715 von Mantya nach Rom und in bie Bekanntichaft bes Didcenas gefommen; unb, vorausgefest, bag er fich felbft guvor burd nabern Umgang mit feinem menen Freunde won ben übrigen liebenswurdigen Eigenschaften beffelben überzeugen mußte, the er es magen konnte, bem Freund und Ganftling bes Detavius Cafar ju fagen quis effet; und ba überbies gwifchen ber Beit, mo biefes jum erftenmale gefchah, und bem Lage, wo Soraz bem Macen vorgestellt wurde, eine giernliche Beile (wie bas Bort olim ju erfennen giebt) verftrichen fenn mußte: fo tann man mit gutem Grunde annehmen, : bag er feine

<sup>\*)</sup> Sat, Lib. I. X. v. 31.

erfte Aufwartung ber Dacen fcwerlich eber als im Babre 715 gemacht haben tonne. Zwifden biefer, und bem Tage, mo ihn Dedcen wieber gu fich rufen lief und ihm ertlarte, bag er fich funftig ale einen feiner Beminbe ungufehen habe, ber floffen neun Donate: bie Epole ber nabern und vertraus lichen Berbinbung gwischen ihnen falt alfe aufe frabeite in bas Ende bes Jahres 715 ober ben Anfang von 716 V. C. und fo tann auch bie gegenwartige fogenannte Satire nicht vor bem Jahre 717, aber auch nicht wohl fpater aufgefest worben fenn. Sehr mahrfcheintich folgte fie unmittelbar auf das Brunbufifche Reife . Journal, und alfo in einer Beit, wo Boragens Gunft ben Macenas icon etwas befanne tes und entichiebenes, aber auch jugleich noch neu genug war, um eine Art von Auffeben ju machen, und ben Reib bet fleinen Seelen gu erregen, bie (wie aus einer Menge von Stellen in berben Biechern feiner Satiren in die Augen fallt) alles mögliche auffuchten, woburch fie ihm gu fchaben und bas vortheilhafte Licht ju fchmachen haften, worein ibm bie Protection bes jungen Cafars, bie Freundschaft Macens, und ber Ruf feiner Zatentwund Borginge gu ftellen anfiengen.

19) Horaz schreibt, mit gestem Rechte (wie ber Erfolg bewies) sein ganzes Glad bem Muthe zu, ben sein Baster gehabt hatte, ihn ben Zeiken nach Ruthe zu, ben sein Baster gehabt hatte, ihn ben Zeiken nach Kom zu schen, und ihm bort eine so gute und liberale Erziehung zu geben, als ein ebmischer Ritter oder Senator seinem Sohne nur immer geben konnte. Allerdigs gehörte ber einem Manne von so geringem Stand und Bermögen, wie sein Bater war, ein ungewöhnlicher Muth und ber ganze vortresliche Charakter, ben unfer Dichter hier und anderswa an demselben rühmt, dazu, sich so weit über die Einwarse einer alltäglichen Augeheit und Orkonomie und über Welbeite ber Leinen Welt, worin

worin er in Benufia lebte, bintoggipfegen. Zaufend anbere an feinem Plate batten geglaubt ihre vaterliche Pflicht binfanglich erfullt zu haben, wenn fie ihren Anaben zu bem Rechenmeifter Alavins in Die Schule gefchickt hatten, wie bie pornehmften Leute m Bengfia thaten. Denn in einem fol den Bleinen Provinzialfabettben frielte ein Conturio fcon elite fattliche Perfon. Es verfiebt fich, bag bas Bepmert magnie bier tronifd zu nehmen ift, und auf bie Wichtige tit, welche biefe Lente in ihren eigenen und ihrer geringen Mitbarger Angen batten, teffectiert. Man fann fic por-Rellen, wie übet biefe varnehmen Centurionen, ber wohlte wommierte Stadt: Schuls und Rechenmeifter Blavius und bie gange lobliche Burgerfchaft zu Benuffa es finben mußte, bas eine Ertiebung, wie bie angesehenften Saufer bes Ortes ihren Anibern gaben, eine Schule, nach welcher man fo manden großen aufgefchofnen Bengel, ber ju Benufig für winen fjungen Grenen pafferte, mit ber Bechentafel und einem Beutet voll Bahlufennigen unterm Urme baherfchienbern fab, får ben Bollbebienten Goragius, ber boch ein bloger Libertue und ein Mann von geringem Bermogen war, und fie feiten fleinen Jungen, nicht gut genug fepn follte !-

Die Morte actanis referentes idibus aers sind von den meisten ättern Austegern so gedeutet worden; als ob das Schutge ob damit gestepnt mate, das die Simpmannes Ausgen dem Flavins alse Monate auf diese Zeit gedracht hatten. Die Ungereinsthalt dieser Dentung hat schen kambinus und Eruquisk dargethan; ihm diesen Wers sich recht deutlich zu machen, "umst man solgender wissen. Seber romische Wonat wurde durch die Idus ungesehr in zwei gleiche Abeiter getheilt, und wiewahl eigentlich nur der alle ober ubet eines Monats dieses Mahman führte, so unreden den

8 Tage auf bie Idus gerechnet; baber nennt fie Borag octonas. Gewöhnlich murben ben ben Romern bie Binfen von entlehnten Gelbern monatlich, und zwar an ben Calendis (ber erfte Zag bes Monats) ober an ben Idibus bezahlt. Durch aera fann horag nichts andere ale Binfen gemennt haben. Der Bere hieße alfo mortlich: bie Anaben hatten ihrem Rechenmeifter bie monatlichen Binfen gebracht. bies aber feinen Ginn hat, fo ift es blog eine unferm Dichter fehr gewöhnliche Wendung, um ju fagen: fie hatten ihm bie Ausrechnung uber gemiffe Rechen = Aufgaben, g. B. wieviel Intereffen ju 6 pr. ? betragen 25654 Sefterzien monatlich? gebracht, welche ber Rechenmeifter ihnen ju ihrer . Uebung mit nach Sause gegeben. Es ift, wie man fieht, ein Satirifcher Seitenblid auf eben ben Charafterjug bes romifchen Boltes, ben er in ber Epiftel an bie Pifonen beruhrt, wo er die Saupt-Urfache angiebt, warum bie Romer in ben Mufentunften foweit gurudblieben :

Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo Musa loqui, praeter laudem nullius avaris: Romani pueri longis rationibus assem discunt in partes centum diducere—

20) Das Wort praeco (Ausrufer) ist in ber Uebersezzung weggefallen, quia versu dicore non erat, wenigstens
nicht ohne eine verdriesliche Weitschweisigkeit. Ich habe
coactor burch 30llbedienter übersezt, und verstehe barunter, mit Masson, einen Unterzollbedienten, ben ein 30llpacter bazu gebrauchte, die Gebühren für die Waaren, die
in Italien eingeführt wurden, einzutreiben. Wer es lieber
mit dem Scholiasten halt, welchem coactores Leute sind,
die sich, um einen kleinen kohn, von Wechstern, Kausseuten,
und Kunstmäklern zu Eintreidung ihrer ausstehenden Schuli-

ben gebranchen ließen, mag sich um ein teutsches Wort umsehen, bas diese Bedeutung habe. Aber auch ohne die Bequemlich eit des von mir gebrauchten Wortes in Anschlag zu bringen, scheint mir Massans Erklärung auf
die Qualification, axactionum coactor, welche Suetonius in der bekannten kleinen Biographie der Horaz dem
Bater besselben beylegt, besser zu passen, und also genugsamen Grund vor sich haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach
hatte aber der alte Horaz diese Lebensart, nachdem er sich
ein kleines Sutchen damit erworben, aufgegeben, als er sich
entschloß, mit seinem Sohn nach Rom zu gehen, und dort
über seine Erziehung selbst die Aussicht zu führen.

- 21) Batteur übersett burch marmite was ich burch ein ganz anderes Hausrathstück übersete, und es ist sonders bar genug, daß das Wort lasaues bepbes heißt. Der Grund, der seben von uns zu der gewählten Bedeutung bestimmt hat, ist so leicht zu errathen, daß es keiner nähern Erklärung bedarf. Der Präter Tullius, der hier genannt wird, ist unbekannt, vermuthlich aus keinem andern Grunde, als weil Tullius dier ein erdichteter Nahme ist. Vermuthlich war semand gemeynt, der damals leicht zu errathen war, wiewohl ihn Horaz nicht mit seinem rechten Nahmen nennen wollte. Barter sagt keck, nach seiner Art, iterum Cioeronem percutit. Warum nicht gar den Sexvius Tullius?
- 22) Affisto divinio. Der Circus Marimus und bas Forum Romanum waren immer, besonders bes Abends mit einer Menge musstger Leute angefüllt, unter welchen alle Arten von Meistern loser Kunste, Gautlet, Marktschreper, Traumbeuter, Nativitätsteller, hermetische Mundermanner und bergleichen Gesindel, ihr handwert zu treiben Gelegenheit hatten. Horaz rechnet es unter die Borbeile

theile feines buntein Privatftandes, bag er fich amufieren burfe, wie es ihm beliebe. Ginem Manne vom Stanbe und Ansehen wurde es übel geziemt haben, fich unter bas gemeine Bolf zu mischen, und einem Marttfchrever ober Bahrfager juguhören: ihm hingegen nahm es niemaid übel.

- 23) Rehmlich, ein Roch, ein Structor, ber ben Tifch bedte und bas Effen auftrug, und ein Munbschent (pocillator). Für einen modernen Poeten ware bas eine fehr statt liche Tafelbebienung; aber in Bergleichung mit ber unenblichen Menge von Bedienten, wovon die Tafelzimmer der vornehmen Römer wimmelten, war es das wenigste, was ein Chrenmann haben konnte.
- 24) 3wey Becher, einen zum Waffer, ben andern zum Beine, und einen Chathus, ein kleines Maas, das beynt Bermischen des Beines mit Waffer gebraucht wurde; denn der Bein wurde selten pur getrunken. Der Cydthus wat der zwolfte Theil eines Sertarius, und mochte ungefehr sowiel als einen Schluck ausmachen. Ben Gastmalern, besom berd ben Boasts die unter jungen Leuten ablich waren, wurde jedem mit dem Cyathus zugemessen, wie viel er trimten mußte. Einer abwesenden Liebschaft zu ehren leerte matt. B. sowiel Cyathos auf einmal aus, als Buchstaden in ihrem Rahmen waren.

Ndevia l'ex cyathis, septem Justino bibatur, quinque Lysas, Lyde quattuor, Ids tribus, mantial. Evis

MARTIAL Epigr. I, 72.

25) Die Fabel von dem Satyr Marfyas, der mit fet ner Flote ben Apallo mit feiner Cyther herausgefobert, und, da ihn die Musen, als Richterinnen des Kampfes, für überwunden erklatt, von seinem unbarmherzigen Sieger noch oben brein geschunden worden, ist aus der Mythologie bestannt.

kannt. Eine Bilbfaule bes unglücklichen Satyrs ftand auf bem großen römischen Markte in ber Gegend, wo die Wecheler ihre Tische hatten. Der jungere Novius war einer von diesen Banquiers, bessen Physionomie vermuthlich den jungen Tangenichtssen, die ihm schuldig waren, nicht die angunehmste sen mochte. Die scherzhafte Ursache, welche horaz der abscheulichen Grimasse des geschundenen Marspas giebt, extlatt sich nun von selbst.

26) Permuthlich ein berüchtigter farger Filz, nicht ein Bleicher ober Palter, wie Barter lacherlicher Weife will, meil Natta, Nacta, ober Nacca (ein bekannter romifcher Bunahme) eigentlich einen Walker bebeute.

27) 3ch habe mich in ber Ueberfegung ber gangen Stelle, vom 122 - 126. Berfe bes Driginals, an bie Lefeart bes Bentley gehalten, weil fie auf überzeugenben Grunden berubet, und bas einzige Mittel ift, unfern Dichter von bren Bormurfen, Die er unmöglich verbient haben fonnte, ju entbinden. Der gemeinen Lefeart jufolge (ba man leoto und Coripto, gegen allen Sprachgebrauch, fur gufam: mengezogene frequentativa von lego und feribo hielt, and anstatt campum lasumque trigonem, rabiosi tempora figni las) mußte Borag in funf Berfen bren grobe Keh: ter, einen gegen feine Sprache, einen gegen ben Den: fchenverftanb, und einen gegen bie guten Sitten begangen haben. Denn nur ein Barbarus hatte lecto unb Scripto fur lectito und scriptito gefagt; nur ein Schmie ger, bem es gleichviel gilt, ob er Ginn ober Unfinn von fich giebt, hatte fagen tonnen: "wenn mich bie fcwullere Sonne und bie Dubigfeit erinnert ine Bab ju geben, fliebe aich bie Beiten bes rafenben Beich ens"; und nur ein Menfc ohne alle Schaam hatte fich in einem Gebicht an Macen

Macen als ein Faulthier abschilbern tonnen, bas bis- um 19 Uhr im Bette liegt und schnarche. Gleichwohl kamen nicht nur alle Scholiasten, Ausleger und herausgeber vor Bentley ganz leicht über so kleine Bebenklichkeiten hinweg, sonbern auch spätere herausgeber und Nebersetzer (3. Batteur) haben sich lieber an horaz und ber gesunden Bernunft, als an dem Respect gegen die Abschreiber versundigen wollen.

Siebente

### Siebente Satire

## Einleitung.

Dieses fleine Stud besteht bloß aus einer scherzhaften Erzählung eines Rechtshandels, der zwischen einem gewissen Publius Rupilius Rer, und einem Regozianten von Klazomena, Nahmens Persius, vor dem berühmten Marcus Brutus, währender Zeit daß er im Nahmen des Senats Oberbefehlshaber über die Provinz Afien war, auf eine Art geführt wurde, wodurch beyde Parteyen sich lächerlich machten, und zu helden einer kleinen komischen Erzählung im bürlest-heroischen Lone qualissierten.

Die Scholiasten, deren Zunft an keinem andern Schrifssieller so oft und so gröblich als an dem unsrigen sich versündiget hat, konnten, wie es scheint, nicht begreissen, wie horaz sich über einen Rupilius Rer ein wenig habe lustig machen können, ohne persönlich von ihm beleibiget worden zu senn; und träumten oder erdichteten also eine geheime Ursache, die unsern Dichter gereizt haben müßte, den Rupil in der Person eines andern (des Versius nehmlich) so strenge zu geiseln.

Ich, meines Ortes, sehe nicht ben geringsten Grund, warum Aupilius und sein Gegner nicht gerade solche Leute gewesen sehn sollten, wie hora; sie schildert; hingegen habe ich einen sehr entscheidenben Grund, warum ich seine Abbildungen für wahr und getreu halte; und biefer liegt in hotajens eigenem Charatter, und in bem unvermeiblichen Borwurf der grobsten Scurrilität, dem

er fich ausgeseht batte, wenn er fo besentten Perfor nen einen andern Charafter batte andichten mollen, als berjenige mar, welchen fo viele bamals noch lebenbe Derfonen an ihnen gefannt hatten. Daß Borgs und Rupf (welche, ale fich das Gujet biefer fomifchen Erzablung jutrug, bende Anhanger bes großen Brutus unb, wie es fcheint, unter feinen Comitibus waren) nicht fonberliche Frennde gewesen, ift febr ju vermuthen. Alles mas bary aus folgt, ift: bag horas eine Urfache weniger hatte Rupils in iconen. Aber bie blofe Abficht, bas brole licht natrische und impertinent-naive Bon-mot bes Perfind, womit biefes fleine Stud fchlieft, nicht untergeben ju laffen, fcheint mir fur einen Schwant (wie es Mfr. San's Cache mannte) von 35 Berfen ein bollfommen gureichenber Entfiehungsgrund gu fenn. Gine nabere Beranfaffung, und Die eigentliche Beit, wann biefe Aleinigfeit ber Feber unfere Dichters entfallen fenn mag. ift nicht zu entbecken. Uebrigens bebarf ein verffanbiger lefer nicht erft belehrt ju werben, wieviel ein fcherzhaftes Stuck biefer Art in achtgebn Jahrhunderten verlieren muß; jumal ben Lefern, bie entweder unvermogend find, ober es nicht ber Dube werth balten, fich lebenbig genug in bie Scene'und unter bie Perfonen ber Sanblung binein en benten. Ich mochte mit feinem meiner Zeitgenoffen habern, bem mancher Spaß, ber in Cicero's ober horge jens Zeiten bie Zwergfelle ber urbanften Romer erfchutterte, ein wenig frostig vorfame: indeffen bunft mich doch, wer foviel Einbildungsfraft befint, fich mit bem gehorigen Gefühl ber Dajeftat bes alten romifchen Nahmens, in bas Bratorium eines Mannes wie Brutus ju verfegen. und fich nun feinem Tribunal gegenüber einen fpignafigen, einbilbischen, leichtaufbraufenden, redfeligen, auf fein Gelb und auf. feinen vermennten Big tropigen Geden von einem Salb - Griechen vorftellen fann, - ber in einem

Anflos von unbesonnener balbunfinniger Dine bem Ro brafentanten bes romifchen Senats und Boltes eine folde Impertinens ins Geficht wirft, indem er etwas zugleich febr witiges und feinen Gegner ganglich ju Boben fchla genbes gefagt ju baben glaubt: wer fich, fage ich; bies mit Buffe unfere Dichters lebenbig genug vormablen tann, wirb, wie mich baucht, auch bie Birtung eines In feiner Art fo emgigen Bon-niot auf bie Um Reben. ben fublen, und fobann begreiflich finben, baf ein fo fovialischer junger Mann, wie horat bamals war, Diefts Bon mot ber wenigen Dube, Die ibm bie Berffication beffelben toften mochte, babe wurdig Anden tomen. Denn daß bies leichte Gefchopf einer guttaunb gen Stunde fo lange leben, und nach achtzehnbundert Jahren mitten in Thuringen in Die Sprache ber Cheruster, Catten und Sueben traveftiert werben murbe: bavon mochte fich wohl horat, felbft in bem Augenblicke, wo et mit bem Birbel an Die Sterne flieff"), wenia traumen laffen.

Ich habe mir jum Sefetz gemacht, meinem Autor auch in ber Ausbildung feiner Gedanken so getren zu bleiben, als die Absicht der Dentlichkeit nur immer zuläßt. Aber in einem Stücke wie dieses mußte ich mir schon meht Paraphrafe erlauben, und die Bergleichung meiner Arbeit mit bem Originale wird hoffentlich meine beste Rechtsettigung seyn.

<sup>\*)</sup> Sublimi feriam lidera vertice. Od, 1

Bie an der giftgeschwollnen Ratterzunge Rupile, bes Mechters, Ronig gugenannt, 1) ber Blendling Perfine") fich einft gerochen, ift, bent' ich, allen Mugenfatbern und Barbiern befannt. 3) Befagter Perfius, ein reicher Raus, ber ju Rlagomena4) fehr großen Sanbel trieb, war mit bem Rer \*) in einen laftigen Proceg verwidelt; ein harter Mann, bennahe noch verhafter als fein Bibetfacher, tropig, aufgeblafen, und von fo bittrem Daul, baf Barrus und Sifenna für ihren Deifter ihn ertennen mußten's): Dit folden Bungenhelben ifte wie mit ben Streitern im Somer; je tapfret Beibe, um foviel fchwerer ift ber Rampf. 9 Es wattete ein Sag, ben nur ber Tob von Beiber Ginem

verlöhnen

 $\mathbf{Y}_{ ext{rofcripti}}$  Regis Rupili pus atque  $oldsymbol{ ext{venenum}}$ Hybrida quo pacto fit Persius ultus, opinor omnibus et lippis notum et tonforibus effe, Perfius hic permagna negotia dives habebat Clazomenis, etiam lites cum Rege molestas; durus homo atque odio posset qui vincere Regem confidens, tumidus, adeo fermonis amari. Silennas, Barros ut equis praecurreret albis. Ad Regem redeo. Postquam nihil inter utrumque convenit (Hoe etenim funt omnes jure moleki quo fortes quibus adverlum bellum incidit. Inter

Hectora

men founte, zwifchen bem Peliben und hettor Priams Sohne, blog weil bepbe an Belbenthum fich gar zu abnlich maren. Gerieth hingegen ergenbmo ein Daur mildlebrichter Gefellen, ober ein ... ungleiches an einander, wie an Diomeben ber fcone Glaufus \*), nun, fo marb ber Streit in Gute abgethan; ber fcmachre taufchte an feines Gegners Baffen feine golbnen, und gieng mit beiler haut bavon. Das erfte war meiner Belben Fall. Rachbem im Beg ber Gute auszufommen teine Doglichfeit fich zeigte, marb zulest ein Lag gefest, woran, vor Brutus, bem ju felber Beit bas reiche Aften gehorchte, 7) Rep und Derfius ben Streit mit ihren Bungen in einem icharfen 3meptampf enben follten;

ein

Hectora Priamidem animofum atque inter Achillemira fuit capitalis, ut ultima divideret mors, non aliam ob causam nisi quod virtus in utroque 15 summa fuit. Duo si discordia vexet inertes aut si disparibus bellum incidat, ut Diomedicum Lycio Glauco, discedet pigrior ultro muneribus missis — Bruto Praetore tenente ditem Asiam, Rupili et Persi par pugnat, uti non

com-

<sup>\*)</sup> E. das feche Buch der Migs. Poraz zeigt an biefem Prödien, das er ein frines Aalent die Nilade zu braneftieren gehabt hätte,

ein Mar an Muth und Rraft fo Weich getobeen wie ianaft Ber: Gladiator Bithus mis bem Bacchius, fo baf fie berbe flegen ! und bende fallen: muften. 3). Muthous fallgen Die Rampfer vor Sericht, ein großes Schaufpielt Der Grieche trageben Sanbel vor, mit gachen vom gangen Saal empfangen; rufunt ben Brutte, rühmt feinen gangen Gob ere ::: nennt ibn: felbfedie Sonne Affens, und fein Befalge mohlthatige Geftirne, nut Rupil ben Ronig ausgenommen; brifen, gleich bem Sunde, Diefem allen Aderieuten verhaßten Stern, bemi Sanbe auf ben Daist .... ... ist gen gen gefommen. Rurg, er raufchte, wie ein Winterftrom burch einen von ber Urt verschonten Balb. Der Praneftiner ) ben nunmehr bie Rephe trift,

composition melius cum Bithe Bacchius, in jus acres procurrent, magnum specticulum uterques.

Persus exponit causam, ridetur ab omniconventu, laudat Brutum laudatque cohortem; solem Asiae Brutum appellat, stellasque salubres appellat comites, excepto Rege; canem illum, invisum agricolis sidus, venisse, ruebat slumen ut hibernum sertur quo rara securis.

Tum Praenestinus salso multoque sluenti

Expressa

") Aupit.

Oppg.Balle. 1. 18.

bezahlt bie wohlgepfefferten Sarkabmen ihne gleich wortreich, und mit zins; so wie ein goder Bing bem lustigen Wandrer, ber mit lauter Stimme ihm Aufuk zurief, Schimpf um Schimpf be tange aus seinem Ulmbaum in die Ohren spriet, bis jener weichen muß. \*) Mein Grieche, mit tealien'schem Essis aufs Fleisch sowie des die und klab seicht länger halten. Brutns, ruft er, der, bem Könige zu würzen was gewohntes iff, who warum, bep allen Göttern! schlachtest du nicht biesen König auch? Das, glause mir, ist etwas womit du die noch Spre machen könntest!

Expressa arbusto regerit convicia, durus

50 vindemiator et invictus, cui saepe viator
cessisset, magna compellens voce cucullum.
At Graecus, postquam est Italo perfusus aceto,
Persus exclamat: per magnos, Brute, Deos te
oro; qui reges consucris tollere, cur non
55 hunc Regem jugulas? Operum hoc, mihi crede, tuos
rum:est.

L'action Hours in

Gelåu:

#### Erlänterungen.

- 1) Lubl. Rupilies cognomine Rex. Praenestinus, commilito fuit Horatit in caftris Bruti, fagt ein atter Soor linft, als ob Dorag und bas alles micht felbft gefagt batte. \*} horag fagt fogar noch mehr, nehmlich bas Rupilius einer aus bet cokorte amicorum ober comitum bes Brutus gemefen. Sonft wird feiner niegende gebacht. Ein Dubl. Mupilius, von einem andern Zweige biefes Plebejifchen Gefchlachtes, ber ben Bunghmen Enpus fabrte, flieg im 3. Gra bie jum Cone fulat. - Eines anbern D. Rupilius, ber im 3. 702 Borg ficher leiner Gefellschaft von General = Pachtern in Bithynien war, erwahnt Sicero als eines feiner Frennbe, im gten Briefe bes XIIIten Buches feiner Bpift. ad Famil. Det Umftund, bağ unfer Dichter bem Rupit ble Profeription, in bit er als ein Anhanger bes Brutus verfallen mar) jum Borwurf zu machen fcheint, ba et boch fetbft aus gleicher Urfache in gleicher Berbammnis ben ber Edfarifden Parten gewefen war, hat ben Auslegern viel gu ichaffen gegeben. Dag Gorag eine befonbere Urfache biezu gehabt haben mußte, ift flar; mas fit eine, ift unbefannt : und mit Bermuthangen uns ben Ropf pu gerbrechen, murbe ihm und uns wenig helfen.
  - 2) 3ch habe hier bas Hybrida, ober Ibrida (wie Sca, liger will) burch tein ichilicheres als bas Wort Blenbling ausjubruden gewuft. Es bezeichnet, feiner Erymologie nach,

<sup>&</sup>quot;) Ein anbrer Sholiaft macht ibn gar jum Prator; noch befcheiben genng, bean es funb ja ani ben fin, ibn jum Confularen gu Mach.

einen auf einen fremben Stamm gepfropften Biveig. Perfius war ber Sohn eines Romers von einer Griechin, und folglich eine Abart in ben Augen eines ebenburtigen Romers.

- 5) Db biefes Lippis et tonsoribus notum schop vor Horaz ein Sprüchwort gewesen; obet es erft burch ihn gewote ben sep, läßt fich nicht entscheiben. Ich habe beit Sinn diffte ben nach ber Austegung eines alben Schoffaften, welche Bentler burch seinen Beptritt bestäftiget, auszubrücken gestaht. Et schoff beine daß die Angenkrankheit, die das Wort Uppus bezeich net, in Rom etwas stemtich gemeines gewesen ser, in Rom etwas stemtich gemeines gewesen ser Angenfather und Barbier waren immer mit Leuten angefüllt, die indessen, die fich erpediere wurden i fich mit Stabts neuigkeiten unterhörken.
- 4) Rlazomend mar, eine ansehnliche Sandelsstadt in Jos nien, an der Rordseite bes Cleinen Merchisen; den bas Te-geische Meer zwischen der Inset Aegina und Smyrna macht Sie wurde, wegen ihrer glücklichen Lage zur Sandlung, won Alexander dem Großen, und pachingts von den Romenn sehr begünstiget; und Augustus emzeiterte und perschänerte diese Stadt so sehr, daß sie ihn als ihren zwepten. Stifter auf Rungen sen ehrte.
- 5) So bekannt Barrus und Sifenna bamats fert mochten, so unbekannt find sie und; und es ware vergetiche Mabe, etwas mehr, als was horaz ven ihren sagt, auftreiben zu wollen. Die Rebensart, equis alhis praeire, was sprudportlich und aus ber Meynung entstenden, das bie meilzen Pferde die schnellesten sepen. Daber sagt Virgit von den Pferden des Vilumnus: sie

übertrofen an Beiffe ben Songe, im Bauffe bie Buffe.

- 6) Horas affestiert hier im Driginal eine Parenthes, die ben swepten Abeil der andefangenen Periode nicht; nur und 8 Berse vom ersten abschneidet, sonden sogar sicht aus mehn mem Gliedern besteht. Unsw Augen und Ohren können sicht wenigstens in unfrer eignen Sprache, mit bergteichen elogantiis laini lormanis (wann man anders diese mit Fleis afe setterte Nachtassische bafür gesten tassen will) nicht recht vertragen. Ich habe alsa, dem Sinne undeswichet, eine Wendung genommen, wodurch das unangenehme. Hypera daton vermieden wird.
- -7) Bruto Praetore, tenente ditem Aliam., Brutus war Prator, ale er ben Diceptor Julius Bafer ermorben balf. Afien war gwar eine Proconfularifche Proving, b. i. eine folde, beren General : Banverneurs grbentlicher Deife Confutaren fepn mußten: Allein in bem vermirtten Bufande, worein die Republit nach Julius Cafars Lon gerieth, tonnte man es fo genau nicht nehmen; und ber Senat, bet ben affer feiner Schmache und Zurchtfamteit boch fehr übergengt war, bag alle Gafnung, bie, Republit wieber berguftellen, auf bem einzigen Brutuff; berube, beenferte fich, ibm foviel Pepningen, als er nur immer behaupten tonnte, quitte wenden. Er erhielt alfo anfange Creta als Proprator, foband noch Macedonien, und im Jahr gas nach Abgang bes Proconsuls von Affen Erebonius, auch biefe reiche Probing, wiewohl er einen Theil berfelben fich erft mit Gemalt unterwerfen mußte. Borag braucht alfo bas Bort Prator (weil Propratet nicht in fein Metrum paste) für Gouverneur um fo ichieflicher, meil Brutus, nie eine habere, Burbe als die Dratur (bie nachfte nach ber Sanfulgrifden) in ber Republit Belleibet batte.

C. 1.4

- 5) Bithus und Bachlus waren zwer Glabisteren, bie an einem öffentlichen Schauspiel biefer Art ther auf übrigen Meister geblieben waren. Sie mußten also zulest mit einander fechten, und ba keiner ben andern für feinen Sieger erkennen wollte, so fielen sie endlich bepbe, und ber Sieg blieb unentschieben. Bermuchlich lag biefe Begebene heit damals noch in frischem Andenken.
- 9) 3d habe biefe Stelle umfdreiben muffen, um fie verftanblich gu machen. Inbeffen bebarf fie boch noch einis, ger Erlauterung, ju welcher uns eine von bem gelehrten Eruquius aufgefunbene Stelle im gten Capitel bes 13ten Buches' ber Raturgefchichte bes Plinius verhelfen wirb. Vindemiator fcemt hier fur Putator ju fteben, und bie Rebt ift in biefem Gleichniffe von einem Beingartner, ber feine Reben befchneibet. Diefe Arbeit (fagt Plinius) mußte inner hatb ber erften bierzehn Tage nach ber Fruhlings : Tag : und Racht - Sieiche vollbracht fepn; bente bie Lanbleute halten & für eine große Schande, wenn ber Rutut fein Rebmeffer im Weinftod antrift; und bies grebt-bas her im grubling zu allerlen Bauer: Spagen In-Yag. Befanntermagen pffangte man in Italien bie Reben gewohntich an Ulmbanme." Ein vorübergehender Banberer, ber einen gandmann nuf einem folthen Baume, balb in Laub Betffedt, feine Reben befchneiben fab, machte, um jenen in feiner Rube ju ftoren, icherzweife ben Ruf bes Rutute nach. ber Blinger, ber bies fur eine Beleibigung anfnahm, fchimpfte jurud; und fo entftand ofters eine Art von grobwisigem Bwevtampf, wo gewohnlich bem Binger bas Bergnugen blieb, fich fur ben Sieger gu halten, weil ber Banberer; ber noch weiter gu geben butte, bes Sanbels am eheften überbruffig muche.

tus war, so war boch bie Meynung bes Persius ihm ein Compliment zu machen. Dieses wird aber dadurch noch lascherlicher, weil er den M. Brutus mit dem Junius Brutus, der ben König Tarquin vertreiben half, zu vermengen scheint, und sich so ausdrückt, als ob Brutus die Tarquinier eben sowohl als den Julius Casar aus dem Wege geschaft habe, und also vom Abschlachten der Könige gleichsam Profession mache.

### Achte Satire.

# Einleitung.

Es finden fich in Soragens Werten bren Stude, wovin einer gewiffen Canibia auf eine undarmbergige Urt mit gespielt wird; bie gegenwartige Satire, und bie funfte und fiebjehnte ber Epoben. Sie wird barin, befonbers in ber lettern, als eine Creatur abgefchilbert, bie, nachbem fie in ihrer Jugend bie schändliche Profession siner Priefterin ber Benus Bolgivaga getrieben, \*) fich endlich genothiget gefeben, magifche Runfte ju brauchen, um ihren verfammerten Reigungen noch Abnehmet ju verschaffen. Es mag fenn, bag fie mit ihrem wahren Rahmen Gratibia geheiffen, und eine Reapolitanische Unguentaria (Galbenframerin ober parfumouse) gewefen; aber wo bie Scholiaften bergenommen baben, baf fie eine Geliebte unsets Dichters, ja fogar bie nehmliche Perfon gemefen fen, an welche bie Palinobie ad Amicam (die 16te Dbe bes erften Buches) gerichtet ift, fann ich eben fo wenig errathen, als wie biefes grundlofe und in allen feinen Umftanben übel jufammenbangenbe Borgeben auch bep emigen neuern Commentatoren Gingang finden fonnte. Sporag hatte, eine fchone Unge. nannte burch fatirifche Jamben beleibiget; bies befennt er felbft: aber in ber gangen Palinobie geigt fich nicht bie at-

Amata nautis multum et institoribir, bie Gefiebte aller Sciffer und Landtramer, einer Art von Leuten, bis preffiert waren und gut bezahlten. cf. Od. III. 6. v. 29. Leq.

geringfie Sour, Die att bie Berauchung feiten tomte, baf bieft Jamben bie benben Epoben in Canidiain get. wefen fenen. Bie benirfen aber; um flat genng in bie fem fonderbaren Danbel juifden Canibia und uniferm Dichter zu leben, teines andern Richtes, als bas er uns felbft angegundet bat. Wieviel man auch von den bittern Sarfafmen und bon ben fcbrecklichen Befchulbigungen, womit er diefe Perfon überschattet, theils auf bie Rache eines beleibigten Dichters ber fo leicht ju reigen war, (iralei celeris, Epik. 20. 25.) Beils auf bie Getüchte und Amethoten, bie von Camibien als einer gewaltigen here miter bem Botte berumgeben mochten, theils' auch auf Die Laute und Immaniation bes Dichters, ber fich beb . biefer Belegenheit über bie Dagie überhaupt inflig machen wollte, rechnen will: fo bleiben boch immer einige Data; die wir mit Grunde als wahr annehmen fomen, übrich welche bie erfie Beranlaffung ju bem Umwillen unfers Dicheers über Sanabien gegeben, und obne welche nicht beareiflich mate, wie er bagu batte tommen tonnen, fetnen Big mit einem fo faltblutig graufamen Muthwillen an einer Ereatur von biefem Schlage austalaffen. Qui Bergleichung und Busammenfegung aller biefer Umftanbe glande ich burch folgentie Borftellung ber Babrbeit ain nachften ju fommen.

Canibia hatte in ihrer Jugend zu eben ber Classe gihort, zu welcher die schone Lydia, Pyrrha, Leufonce, Glycera, Cynara, Barine, Licymnia, Lyce, Neobule, Inachia,
Nedra, und wer weiß wie viele andere gehörten, die uisser Dinter in seinen blühenden Jahren geliebt und besungen hat: aber ihr Frühling war schon lange vorbey, als se ihn tennen lernte, und ste warf ihr Net vergebens nach dem Sünstling der Grazien aus, der (wie es scheint) die Sabe hatte den Liebenswürdigsten zu gefallen, und dem

bie: faeva: Mater, Cunidinum feiten graufem war: fie endlich bie Untulanglichkeit ihrer Beinungen, fühlen saufte, fo naber fie ibre Buffucht ju Baubermitteln. - Die Bewohner von Italien maren von jeber, wie die Griechen, aufferft aberglaubifch, und es berrfchte unter bem-gemeinen Bolf, ober vielmehr unter allen, beren Beariffe nicht burch Philosophie gereinigt maren, ein angeerbter Babu, baf es Runfte gebe, mit Sulfe ber unterirbifden Gottbeiten, und durch besondere magische Prozeste, Kormeln, Zahismans, and andere Zoubermittel eine Menge von Munberbingen ju wirfen, als g. B. bie Seelen ber Berftorbenen berborpuaufen, um bas Zufünfeige von ihnen zu erfouschen; sich felbit und andere in allerlen Thiergestalten zu verwandeln; durch gewiffe Zaubertrante und vermittelft anderer Operasionen, (welche Birgil in feiner Bten Efloga beschreibt) Die Leute wider ihren Willen in fich verliebt jn mochenumb bergleichen. Unter ben Griechen waren besonders bit Ebeffalier, mit nuter ben Italienern, bie Raxfen und Gabiner \*) biefer magifchen Runfte wegen berüchtiget; mit wie geneigt bie ehmaligen Romerinnen gewesen, gu Berftarfung ber naturlichen Zauberen ihrer Reize Liebestrante ju Dulfe ju nehmen, ift and vielen Benfpielen hefannt. Bas es nun auch für eine Bewandnis mit Den Bersuchen haben mochte, welche Canibia angestellt su haben scheint, den Sprag burch folche Mittel ju ihrer .Liebe ju nothigen: foviel ift wenigftens offenbar, bag er baburch gereigt worben, allen feinen Big aufzubieten, um fich auf Diejenige Met an ihr in rachen, Die einer alternben und verschmabten Bublerin bie empfindlichfte fepu mußte.

Das

<sup>9)</sup> Dies erhellet aus verschiebenen Stellen pufers, Autors. S. Apad. 6. 9. 75. 17. 1. 27. 1. f. Satyr, I. 9. 19. 20. 30.

Das gegenwartige Stud muchte ben Aufang himet Rache"). Er dichtet darin, daß der feigenbolgene Prinp, ber (nach romifcher Sewohnsteit) in einer Ecke der neusgepflausten Esquifinischen Sarten aufgestellt worden war, die nachtlichen Zauber - Mysterien, welche Camidia aufbem Ca m po Equ il i no getrieben, als ein undemerkter Augenzuge ausgeplaudert habe. — Ein glücklicher Einfall, der ihm Gelegenheit gab, gleichfam mit Ginem Schlag, über die Gottheit des Priaps, über den lächerlichen Glamben seiner Landesleute zu die Magie, und über Canidicu sich lustig zu machen.

Es fann nicht wohl anders senn, als daß eine solche Dichtung, wie unanstößig sie auch den Zeitzenossen des Dichters gewesen seyn mag, an unsern ellern Begriffen dem Anständigen bier und da anstößen muß. Der Gott der Garten war eine banrichte, ungesittete und obscond Gottheit; Hora; hatte ihn entweder gar nicht sprechen lassen muffen, oder Priap mußte seinem Charafter gemäß, und, so zu sagen, seine individuelle Sprache reden. Dieses Recht an eine Frenheit, die für den Dichter Pflicht war, nuffen wir ihm zugestehen, und uns auf einige Augenblicke in die Zeiten, Sitten und Borstellungsart des

Me.

Inultus ut, tu riferis Cotyttia vulgata, facrum liberi Cupidinis? Et Esquilini pontifex venefici impune ut urbem nomine implevis meo?

Bie? ungerochen hatteft bie Cotyttifchen Ryfterion bes frepen Amars bu perspottet, und ben ungewendten preiss gegeben? Ungeftraft, bu ungebetner Priefter bes Csquillinschen Bauberwerkes, hatteft wit meinem Rahmen bu bie Stabt erfallt?

<sup>\*)</sup> Id foliefe bies aus ber Antwort, die er fic in der ryten Chade von Canibien auf seine ironische Liebeserklärung geben läste

bainaligen: Momd: verfehen fannen; um an bem Wit und der Laume biefes umachalmulichen Scherzgebichtes bas Bergnügen zu finden, iwelches Bacemas und die gute Geschichtes, die fich in den Esquilinischen Garten versammelte, ohnezweisel darun gefunden haben.

Die Feigentlog, ein wenig nüges holg, war ich, als einst ber Zimmermann, unschlässig was aus mir werben sollt', ein Schemel, ober ein Driap, \*) jum Gott mich lieber machen wollte:
So bin ich bann ein Gott, ber große Popang ber Bogel und ber Diebe! Diese halt die Sichel in meiner hand, \*\*) und — was ihr wist — in Furcht; Me frechen Begel schreckt bas Rohr auf meinem Lopfe, Ach auf die neugepflanzten Garten nieber.

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, cum faber, incertus fcamnum faceretne Priapum, maluit esse Deum: Deus inde ego, furum aviumque maxima formido; nam fures dextra coërcet co obscoenoque ruber porrectus ab inguine palus; ast importunas volucres in vertice arundo terret fixa; vatatque novis considere in hortis.

Hue

Corner adate in the process of a

<sup>\*)</sup> Die Bilber biefer buttesten Gotthell murben genöhnlich aus Sile genholg gezimmert.

<sup>\*\*)</sup> Ipp Rerte, dexpre, falce l'cilient armats.

ju laffen. Dier, goubin ind jungft bie Ceidfele berg !.. ?? de in ber Sclaven, aus ber engen Belle ausgeworfen. ... . ... . ... ein Rebenknecht ben Racht im einer offen in in in in in in in in armfel'gen Labe tragen lielle im allgenwinen: ( ) wie beite biete Begrabnisplas bes nattiffen Bettelpaffif. in in er bei fem nich bet Seutra Pantolat, befredhiemmeis Randunt amiitel mo fonft ein Denkftein uns ju wiffen that; .: , Aff . F. Januard bağ taufend guß ben Lange und brephunbert in in Sie ber Breite nach, tein Etbe biefen Beben, Sim is der bei ber in Anspruch nehmen Commin og guf Gas E en will firm Police (1886) und auf ber Sobe, wo bas Mugt fint batter, all ing fent nichts als ben traur'gut Aublid dies bien Betbes. in grunen Luftrevieren. i Aberifelbeid au mannt gibe bei fich ich biefe Garten hatele hatrbes Dietogefindel. Die fim 12.30 24 1:)

Huc prius augustis ejecta cadavera cellis

conservus vili portanda locabat in arca:
hoc miserae plebi stabat commune sepulcrum.

Pantolabo seurrae. Nomentaneque nepoti.

Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum
hic dahat, haeredes monumentum ne sequeretur.

Nune licet Esquiliis habitare salubribus, atque
aggere in aprico spatiari, quo modo tristes.

albis informem spectabant ollibus agrum:

Sum mihi non tantum suresque seraeque, suetae

1) Sin Schlemer. Schwelger hickelischer hanc
Mensch (var am Cornelius Meper gan; ) mist

Vale: Licichenten

William rate began in the comment.

und Maubaevogel \*), bas bier feine Raben gu fuchen pflegt, mir minder Roth gemacht, als jene Betteln, bie burch Bauberlieber und Liebestrante jungein Dannervoll ben Ropf verraden. Diefe, mas ich auch .. beginne, faun ich nicht vertreben, noch . verhinbern, fich, fobalb bie manbelbare Buna ihr fcones Antlig zeigt, biebet zu fchleichen und Tobtenbein' und Depentrant gut fischen. 3d felbft; mit biefen Tigen, fab-Canibren im fcwarzen aufgefchieben Bock, mit nadten Mit und aufgelöftem Daar, weift Sagamar ... ber altern, beniebbirren, benbe fchendlich im bleichen Schein bes Monbes angufebn! Auf einmal fiengen euch bie Benben an ..... Die Erbe mit ben Mineln aufallsaben, aub

hunc vexare locum, curae fint atque labori
quantum carminibus quae versant atque venenis
humanos animos." Has nullo perdere possum
nec prohibere modo, simulac vaga fund decorum
protulitos, quin ossa legant herbasque nocentes.
Vidi egomet nigrà succinctam vadere passa
Canidiam, pedibus nudis passoque capisto,
cum Sagani majore, ululantem. Passor utrasque
fecerat horrendas aspectu. Scatpere terram
unguibus et pullam divellere mordicus agnam

<sup>\*)</sup> Ferae, nehmlich bie Raubvogel, bie et apod, 5. Esquillite Mits

ein fcmarges Lamus mit ihren Sahnen gu'gerreiffen." bie Sveleft ber Burfidebnen ant fich joge, Auch fah ich ba zwen Bunben, eine wollnes: ans Bachs bie andstrojene, größere, deur bie der bei ber bei ftanb brobend mit: gegindtes Wetfd, blefelag der and ander in Lobesangsten, flapengtein gekrimmt 6. 7.4. 25.7 ber Decate bie eine, Wifiphonena bie Schlangen feben follen, und bie Bollenfunde,.. bie heulend hin und wieder liefen , und ben Dont, .... े रक्षा र प्राप्ति पर प्र**र्**जा ber , um fein Benge biefer graflichen' Beheimniffe gu fepu, fich blatroth binter 201 to ber bei die ben größten Grabftein flifticha. Mofermid nicht 1986 in 1981 ?! bie Babrheit fage, follen alle Raben

eceperunt; eruor in fossam confusus, ut inde Maries elicerent; animar responsa datures. Lanca et effigies mult, altera cerear major lanea, guae poemis compelerrat infusiorein. Ceres Supplicites Stabat, Lervilibus utque jam peritura modis... Hecaten vocat altera, fasvam altera Tifiphonem : ferpentes atque videres informas ersare caines, lunamque pubentem. ne foret his testis, post magna latere sepulera. Mentior at li quid, moerdia exput inquince albis. ....

+) Merda. Excremente. Unrath corvos Koth dir Inba

ber gangen Belg ben Ropf mir Chertindien 1-17 - France foll bie gerbrechliche Debagias) und den Dieb Boran mich ohne Scheu - begieffen wieb bestichter! Sich konnte viel besonders made ergebiert. Die eine eine bei befonders made ergebiert. wie mit ben Geiftern Sitgana gefprochett. und wie mit garten weinerlichen Stimmichen. faum horbar, ihr bie Geifter Antwopt geben :. . und wie fie brauf gefleder Schlausen Babes mit einem Bolffbart beimlich in bit Exbe verscharrt, ?) und in ber angefindten Mamma. bas arme Bildepon Bachs babingefichmelan. gum Beugen biefer Dollen . Scene machten. bie bas Gebent ber Furier und ihrn Gregel ..... mir eingejagt! : Denne mir entfliche auf sinetel!

and

corvorum, atque in me veniat mictum atque excetution. Julius et fragilis Pediatia, finctus Veranus!

40 Singula quidennmorum, que pasto alterna loquentes
Umbrae cum Sagrasa relevariat trifica et acquentes
utque lupi barbum vasiae cum denta indubumo quid
abdiderint fantim terris, et imagine nonce: par la largior arient iguias, et pt mon tellinimultus : e mos largior arient iguias, et pt mon tellinimultus : e mos largio distilla forma et production distilla forma en la largio distilla forma en la largio

All wide . Secrement . William

ein Seufzer, daß mein feigenhölzernes Gefaß, gleich einer luftgefüllten Blafe, mit lautem Knall zerbarft.") Bas die erschraken: Wie sanibiabie fie ber Stadt zu rannten! Wie Canibiabie Zahne, Sagana ben hohen Haartopf,")
bie Kranter und die Zauberbinden um die Urme
im Lauffen fallen ließ! Ihr hattet
euch über bem Spectakel krank gelacht!

diffifia nate ficus. At illae currere in urbem, Canidiae dentes, altum Saganae caliendrum excidere, atque herbas et incantata lacertis vincula, cum magno rifuque jocoque videres.

+ Hanbe oder sonstige weiblishe Haupt bederkung oder auch: HaarTour. Felscher Haar

Peras. Satir. 1. S.

' Erlan.

#### Etlånterungen.

- 1) Swey beillofe Gefellen, beren einer feine Ruche blof von ben Gintunften feiner Scurrilitat beftritten, und ber anbere mit feinem großen Erbante fo abel gewirthichaftet batti, bal ihm mahricheinlicherweise tein befferer Begrabnisplas übrig geblieben mar als jenem. Den lestern batte Bora; fcon in ber erften Satire als bas Mufter eines Schweigers und Berfchwenbers angezogen. Geneça, in feiner witund wortreichen Disputation gegen bie Bolluft ber Grifurder (c. 11. de Fita beata) ftellt ibn mit bem berüchtigten Api cius in eine Linie. "Siehe (fagt er) einen Romentan, "einen Apicius; die alles was zu Baffer und zu Lande, nach "ihrer Terminologie, gut ift, jufammentreiben, und bie "Thiere aller Rationen auf ihren Tafeln muftern! Siehe fie "bon ihren Rofenthronen berab ihrer Bartuche entgegenfcnuffeln. u. f. w." - Pantolabus foll (nach bem Scholiaften) mit feinem rechten Rahmen Mallius Berna, und Ros mentanus mit feinem Gefchlechtenahmen Caffius geheißen haben. Es wird in ber iften Satire bes zwepten Buches noch einmal von ibm bie Rebe fenn.
- 2) Der Esquilinische Berg wurde vom Konige Servins Tullius in ben Umfang ber Stadt Rom eingeschloffen. Er war von so großem Umfang, daß er ehmals die zwehte, und nach Augusts neuer Eintheilung, mit Einschluß des Biminalis, die fünfte Region der Stadt ausmachte. Der Ort, der hier beschrieben wird, und welchen Canidia

gur Scene ibret gauberifden Doferlen mabite, lag, allee Babeideinlichkeit nach, am aufferften Enbe ber Cauilien. und icheint mit ben Puticulis, beren Barra und Reftus' gebenten, nicht einerlen gewesen ju fent. Dir ift es mabre fceintich, bag biefe Putioulus, wo in ben alteften Reiten Roms bie Leichen ber Diffetbater und demften Leute pers fcarre wurben, gwar allerbings auffethalb bes Esquilinifden Thores gelegen; bag aber in ber golge, bey ber großen Ers weiterung imb immer fleigenben Bolfemenge von Rom, ber Dlas, von welchem Bocas fpricht, auf bem innerhalb ber Rauern gelegenen Campo Esquilino, ben Sclaven unb ber demiten Claffe bes Bolles jum gemeinen Begrabnis von irgend einem gutbergigen Grundheren vermacht worben fen. Denn biefes lettere fcheint beutlich genug aus ben Morten ju folgen: bas ein aufgerichteter Densftein mit-ben gemobni liden Budftaben H. M. H. N. S. angezeigt habe, baf biefes Relb von ben Erben (bes Ungenannten, ber es bem burftigen Bublico vermacht) nicht ale Gigenthum ans gefproden merben tonne. Rarbint finbet mat ber biefer Mennung viele Schwierigfeiten; ba fie aber am Ende blog aus Undunde ber mabren ehmaligen Lage ber Dere ter entfpringen, fo ift ihre Auflofting weber moglich noch nothig. Genng, baf Borag, ber bie Esquilien und Die Lage ber neuangepflanzten Garten bes Dacenas (von welchen bier bie Rebe ift) am beften tennen mußte, gang beutlich fagts biefe Garen batten Die Gogend ber Esquilien, Die vorber tin efelhafter Begraonisplay von Gelaven und Battiern ges wefen, ju einem gefunden und anmuthigen Bohnplate ge macht. Er fcheint uns alfo feinen Bweifel übrig zu laffen. baf bie einfame und abgelegene Gegend, wo Canidia mit ihrer Befellin ihr nachtliches Baubermert ungeftort ju treiben Softé

hofte, einen Theil ber neuen Macenatlichen Pflangungen ausgemacht, und ebem sowohl als alles übrige innerhalb ber Mauern des Evquitinischen Berges gelegen habe: wenn gleich ber angebliche Schotlast Porphyrion das Gegentheil sagt. Wie hette auch sonst Priap, der als Beschüger dieser neuen Garten, vermuthlich am ausersten Ende berselben, aufgestellt war, ein Augenzeuge der Zaubengeheims nisse der bewben heran sepnz oder wie hatte sie der Anal, womit sein hintertheil zerplagte, so erschrecken können, das sie auf einmal alles im Stiche gelassen, und in geößter Berwirrung der Stadt zugelaufen waren? Unfer Dichter war gewist nicht der Mann, der seine eigene Begel,

Ficta voluptatis causa sint proxima veris,

ben irgend einer Belegenheit aus ber Acht lief.

5) Die heidnischen Zauberer mistrauchten ihre Religion wie ihren Mpsterien, wie die christlichen Teufelsbanner, Restromanten, Schatzaber u. s. w. die christliche. So pstegte man z. B. ein schwarzes Lamm zu schlachten, ") 'um den Seelen der Berstorbenen gutlich zu thun, oder sich dieselben geneigt zu machen; in der Meynung, daß der Dampf des Opferblutes sie anziehe, und daß sie es mit großer Begierbe einschlürften, \*\*) in Hofnung, das Schattenähnliche Mittelbing zwischen Nichts und Etwas, womit sie sich nun austatt ihres ehmaligen Leibes behelfen mußten, werde etwas mehr Consistenz und Kraft dadurch erhalten. Canidia und Sagana, welche

<sup>\*)</sup> Bekanntermaßen murben ben unteritbifcen Gottern abeehaupt teine anben als ichmanje Opferthiere geschlachtet.

<sup>(\*\*) 6.</sup> bas eilfte Buch ber Dbpffee.

welche gutunftige Dinge von biefen Geelen erfragen wollten, bringen ihnen alfo bas gewöhnliche Opfer; aber um bas heren= Coftum zu beobachten, last fie ber Dichter bas Lamnt nicht folkohten, fonbern mit ihren Bahnen zerreiffen.

4) Der Dichter, ohne fich allgu beutlich gu etflaren, (welches in einer Befchreibung folder Beren = Beheimniffe, mmel im Dunde bes Priaps, ber bloß erjahlt mas er feben fannte, nicht ichidlich gewesen mare) giebt gleichwohl binlanglich gu verfteben, bag ber 3med biefes nachtlichen Baubermertes ber Canibia gewefen fen, irgend einen Biberwenftigen burch magische Mittel in fich verliebt zu machen. Bu biefer Abficht bienten vornehmlich bie bepben fom pa= thetifchen Figuren. Die Bleinere machferne ftellte ben Patienten vor, welcher bejaubert merben follte, bie großere wollene, mit ber Peitsche in ber Sanb, vermuthlich bie Canibia felbft. Jene murbe aus Bachs gebilbet, um von ben Rabeln, womit die Peiefche bewafnet war, burchftochen ju werben, und im Feuer zerfchmelgen gu tonnen: warum aber bie andere aus Bolle oder wollenen Lappen gufammengeflict war, weiß ich nicht; es mag irgend einen aberglaubischen Grund, wie die Ausleger vermuthen, gehabt haben; vielleicht ftedt auch gar fein Geheimnig babinter, unb die wollene Puppe follte nichts weiter als bie Reprafentantin ber ebenfalls in Bolle gefleibeten Bauberin fenn. Birgil lagt feine Pharmaceutria gwen Bilber ihred Geliebten an das magifche Feuer feben, eines von Bachs und eines bon Leimen, und bagu fagen:

Bir im nehmlichen Benen bles Bachs gerichmilgt, biefer Leim fich bartet, fo fomelge und harte in meiner Liebe fich Daphnis.

. 5) Secate ober bie unterirbifche Diana (Apropus er ade, bepm Theofrit) murbe als eine furchtbare und geheimnisvolle unterirbifche Gotthelt verehrt. In ber That ift ibre Theologie fo gebeimnisvoll, bag es unmiglich ift flat barin gu feben. Wornehmlich glaubten bie Banberer und heren, bag fie ohne ihren Bepftand nichts ausrichten konn ten, und fuchten fich alfo, gleich ju Unfang ihrer Drofterien, Diefe machtige Gottin gewogen ju machen. Erfchien fie auf ibre Befchworungen, fo gieng alles gut von fatten. Die Difipbone, welche bier von ber anbern Bere beichworen wird, war eine von ben Aurien, und Boras icheint burch Erbichtung biefes fonft nicht gewöhnlichen Umftanbes fowehl Die Liebesmuth ber armen Canibia, als ihre gangliche Ber zweifing an ihren eigenen Reigen angebeutet gu haben, ba fie fogar bie gurien ju Dulfe rufen mußte, um fich eines Liebhaber zu verschaffen. Ber bem nachtlichen Bauberwerte, welches Theofrit in feiner zwepten Ibolle befchreibt, tagt a feine Bauberin bie Ankunft ber Becate blog aus bem Bellen ber Sunbe in ber Stadt foliegen;

Theftplis, borft bu nicht wie in ber Stadt bie Gunbe und bellen? Decate geht im Scheibemeg! -

Hier aber fieht Priap wirklich bollische Schlangen und hunde, als die Beichen ber Ankunft ber Becate und Aist; phone, wiewohl biese Gattinnen nicht in ihrer eigenen Gestalt sichtbar wurden. Auf eben diese Beise fagt Birgit, im 6ten Buche ber Aeneis,

- vifacque canes ululare per umbram adventante Dea,

Auch Priap hörte das Gehenl dieser Hunde; denn bie voces Furiarum im 45sten Berse sagen nichts anders als bies:

- 6) Im Lette: Julius et fragilis Podiatia. Dem Schozliaften zu Folge galt biese Priapische Plafanterie einem gewiffen romischen Ritter Jusius Pebiatins, ber, nachdem er
  sein Bermögen durchgebracht, sich mit einem Gewerbe abgegeben haben soll, das sein Geschlecht so zwerdeutig machte,
  wie es dieser Bers ift. Was an dieser Anekdote sep, muß
  man dahin gestellt sepn laffen. Auch von dem uns eben
  so unbekannten Diebe Boranus, erzählen die Scholiaften
  ein frostiges Anekdothen, das aber nichts weiter sagt, als
  er sep ein Dieb gewesen.
- 7) Man pflegte, fagt Plinius ber Natuvalift, \*) an die Those der Obrfer ein Wolfsmaul zu nageln, weil das gest meine Bolf glaudt, es seh ein kraftiges Mittel gegen alle Zauberen. Dies scheint uns einigermaßen zu erklären, wardum die Heren hier ein Wolfsmaul heimtich in die Erde versgraben; es geschah nehmlich, um durch diese Geremonie die Mittel, die man ihren Bezauberungen etwa entgegensehen mochte, unkräftig zu machen. Bielleicht hatte es mit den Schlangenzähnen die nähmliche Bewandtnis.
- 8) Allen Umftanden nach war diefer Priapus noch eben so neu als die Macenatischen Garten, zu beren Sater er bestellt worden, und vernathlich aus noch frischen Holze gemacht; es gieng also mit dem Zufall, wodurch er eine so gräfliche Spalte bekam, und mit dem Anall, der die armen heren so sehr erschrecke, ganz nathrlich zu: aber der Einfall, diefen drollichten Gebrauch davon zu machen, ift den besten bieser Art im ganzen Rabelais werth.
- 9) Caliendrum war eine Art von Sontangen, mit einem falfchen Saarauffas, fagt ein Scholiaft, und icheint

4 11

es beffer getraffen gu-haben, als ein anbret, ber eine blofe Schleperhaube baraus macht.

#### Reunte Satire

# Einleitung.

Dorag fagt und in mehrern Stellen feiner Schriften, baß Rom: ju feiner Bett an Lenten, Die an Big, Schongei-Beren und angenehme Talente Anfpruch machten, graßen Heberfluff gehebt habe. Diefe lettern brachte ber taglich junehmende Luxus immer mehr in Berth. Das Benfold eines Tigellius, und anderer, Die theils als Birtusfen, theils als Complaifans eines Julius Cafars, Marcus Antonius und Cafar Octavius, ihr Gluck ge-Borguglich aber macht hatten, war noch gang neu. mußte Die Achtung, in welche fich Birgil, Barius, horas, Libull u. a. ben einigen Großen des Staats, juntal ben Macenas, und burch ihn ben bem jungen Cafar felbft gefest hatten, gar machtige Einbrude auf Die beicht bewegliche Ginbilbungefraft ber Dichterlinge machen. Alle biefe Salbtopfe, Die nur einen Sonnenblick brauchen, um gleich ben Frofchen im Frühling in zahllofen Menge que ben Sumpfen am Parnag bervorzuwimmeln, mabn. ten nun, daß ihre goldene Zeit gefommen fen. bachten fie, follten Leute wie wir nicht eben fo gut als; ber arme Mantyanische Baurensohn Virgil, und als horas, ber Cohn eines Frengelagnen, einen Plag an Macens Lafel 'vber in feinem' Reisewagen behaupten? Warum follten wir und nicht chen fo gut bubfche Land. guter erfingen tonnen, als biefe Poeten? bie am Enbe

doch nichts vor uns vorans haben, als bag ihnen das Glud beffer wollte, und bag fie und jubor gefommen Alles tam, in ihrer Mennung, blog auf ben Umftand an einem Racenas nur befannt zu werden; batten fie fich nur einmal ben Butritt geofnet, bann trauten fie fich fcon fo viel Big und Gefchmeibigfeit ju, ihr Glud fo gut und vielleicht beffer ju machen als andre. Bu biefem Ende fchmiegten fie fich, als Leute, die auch ju ber gelehrten Bunft geborten, an die Glucklichen an, Die bereits im Befit ber Gottertafeln waren, und verlang. ten Rraft bes Rechtes, bas ihnen bie Bruberschaft im Apollo an ihre Freundschaft gab, von ihnen anertannt, empfoblen und vorgestellt ju werden. 3ch glaube nicht febr gu irren, wenn ich mich überrebe, bag bie Abficht, fich biefe Gattung vom Befchwerlichen ein für allemal vom Salfe ju fchaffen, ber vornehmfte Beweggrund unfets Dichters gewesen fen, ihre gange jahlreiche Innung: in bem Ibeal eines ausgemachten belletriftifchen Gecten und Raquins, ben er jum Interlocutor in bem folgenben Dialog gemacht bat, bem offentlichen Gelachter Preis ju geben. Dag er feinen 3weck erreicht habe, ift nicht, ju zweifeln; aber vielleicht bachte er, in ben genialischen Augenblicken, wo er biefes mit bem feinsten attischen und romifchen Salge burchwurgte Scherggebicht jum Bergnugen bes Macenas und feiner Gefellschaft aufs Papier warf, nicht an alle Unluft, Die ihm die Rache diefer bungrigen Bespen, beren ganges Reft er baburch gegen fich aufreiste, in ber Folge jugugieben fabig fenn murbe.

Doch, was es auch mit ber Beranlaffung, Abficht und Wirkung biefer bramatisierten Erzählung für eine Bewandtnis gehabt haben mag, immer wird sie, nach dem Urtheil aller Personen von Geschmad, in Ersindung und Aussührung ein Reisterftud von einem nach Ratur gesteich-

zeichneten und mit Menandrischem Pinfel colotierten komischen Semählbe bleiben; wo wir,
dhne baß der Dichter die mindeste Bergerrung oder Debertreibung zu Bewirfung des Effects nothig hatte,
bloß durch die geschickte Auswahl der feinsten und treffendsten Jüge, die frische Lebhaftigkeit der Farben, und
bas vortresliche Licht, das ein wohl angebrachter Contrast
über das Sanze vertheilt, den noch immer sehr gemeinen Eharafter eines schalen, gefühlissen, hohltenenden, selbst
zerf und ohne Sitten, so wahr und lebendig dargestellt
sehrin, das man die Originale dazu in Menge zu finden
keine Mübe baben wird. Jangft, ba ich, wie mein Branch ift, auf ber beil'gen Straffe!)

spasieren gieng, und irgend eine Aleinigkeit im Kopf herumtrieb, ganz darin vertieft, begegnet mir ein Quidam, ben ich bloß von Rahmen kenne, nimmt mich bev ber Sand und spricht: wie gehte, mein Beker? — Leiblich gut, so wie es geht; zu bienen. — Da ich ihn zur Seite schlenbern sehe, frag' ich: willst du noch weiter was von mir? — Du wirst (erwiedert er) mich kennen lernen, ich bin ein Selehrter. — Desto höher steigt bein Werth bey mir, ist meine Antwort. — Unruhvoll versuch; ich von ihm loß zu kommen; laufe behender, bleibe wieder stehen, stuftre dem Diener was ins Ohr; indes den Angstschweis mir

Ibam forte via facra, ficut meus est mos nescio quid meditans augarum totus in illis: eccurrit quidam notus mihi nomine tantum, arreptaque manu, quid agis, dusoissime rerum? Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina quae vis: Suaviter ut nuno est, inquam, et cupio omina. Hic ego, pluris hoc, inquam, mihi eris. Misere discedere quaerens ire modo ocyus, interdum consistere, in aurem dicere nescio quid puero; cum sudor ad imos manuset

bis auf bie Fersen rinnt. D gludlicher Bollan! Wer beine Tollheit hatte! 3) murmt' ich ben mir selbst, da jener was ihm var ben Mund kam plapperte, und endlich gar aus Noth die Straßen und die Stadt zu loben ansieng. Wie nun keine Antwort erfolgen wollte, suhr et fort: ich merke schon lange, daß du für dein Leben gern entwischen imochtest: aber daraus wird nut nichts, 4)

ich halte fest. Wohin gebentst bu bann vorerst? Es ift nicht nothig bich so umzutreiben; ich gehe jemand zu besuchen, ben bu schwerlich kennst, er wohnt jenseits ber Tiber," ber Casars Garten. ) — Schon! Ich habe nichts zu thun,

und trage bin ich auch nicht; ich beglette bich. Wer wie ein übellaunig Mullerthierchen, bem ein ju schwerer Sad ben Ruden brudt, bie Ohren finten ließ, war ich. — Ich mußte nur

(fleng

manaret talos, o te, Bollane, cerebri
felicem! ajebam tacitus, cum quidlibet ille
garriret, vicos, urbem laudaret. Ut illi
nil respondebam, Misere cupis, inquit, abire;
15 jamdudum video, sed nil agis, usque tenebo
persequar. Hinc quo nunc iter est tibi? — N
opus est te

circumagi, quendam volo visere non tibi notum; trans Tiberim longe cubat is, prope Caesaris hortos. Nil, habeo quid agam et non sum piger, maque seguar te.

Demitto auriculas ut iniquae mentis afellus, cum gravius derfo fubiit onus. Incipit ille:

(ffeng fener:wieder an) mich felbft nicht Ceinen, obis ich bin bein Mann fo gut als Barius und Bifd cus. 6)

als ich? Wer tanzt mit mehr Geschmeibigkeit?
Und eine Lunge hab' ich dir zum singen;
bie ein Hermogenes beneiden mochte!?).

Hier fand ich endlich Raum ihm benzukommen.

Hie beine Mutter noch am Leben? Haft
bu Anverwandte, benen viel an dir
gelegen ist? — Richt eine Seele mehr!

Hab' alle bengesest!!) — Die Giscklichent nun ift
an mir die Rephe! Rur geschwinde! Lag
mich nicht zu lange leiden! Denn das Logs
geht in Erfüllung, das die alte Marsische
Mahrsagerin für mich in meiner Kindheit
aus ihrem Topse zog.") Den Knaben, sprach sie, raft
nicht Feindes Schwerdt, nicht Gift noch Seitenstich,

Si bene mé novi, non Viscum pluris amicum, non Varium facies: nam quis me seribere plures aut citius possit versus? Quis membra movere mollius? Invideat quod et Hermogenes ego canto, 25 Interpellandi locus hic erat: Est tibi mater, cognati, queis te salvo estopus? — Haud mihi quisquam, omnes composui. — Felices! Nunc ego resto.

Consice! Namque instat fatum mihi triste, Sabella quod puero cecinit divinà motà anus urnà:

30 Hunc neque dira venena, nec hosticus auseret ensis,

nicht Cominbfucht weg, noch trages Bipperfein; ein Schwager wird bereinft ben Belt ihm geben; por Schwagern, wenn er tlug ift, bat' er fich, sobald er in bie Innglingejabre tritt!

Bir hatten Befta \*) nun erreicht; ein Biertel bom Lage war verfloffen, und es fügte fic, baf mein Gefabet' in Bargfchaftsfachen gleich vor Umt erscheinen follte, ober ben Proces verlohren hatte. Billft bu, fprach er, nicht gur greunbicaft mit mir gebn und Bepfanb fenn ?

Es if in einem Augenblid vorben. Ich bin bes Tobes wenn ich ftehen kann, noch mich aufs burgerliche Recht verftebe) Bubem fo eil' ich aber Bale und Ropf, wohin bu weift. - Bas foll ich thun? fpricht jenet, id fabren laffen, ober ben Procest - D mid, iφ

Nec laterum dolor aut tuffis, nec tarda podagra: Garrulus hunc quando confumet cunque; loquaces, fi fapiat, vitet, fimulatque adoleverit actas."

55 Ventum erat ad Vestae, quarta jam parte diei praeterita; et, calu, tunc respondere vadato debebat, quod ni fecisset, perdere litem. Si me amas, inquit, paulum hic ades. - Inteream, si aut valeo stare, aut novi civilia jura!

40 et propero quo scis. - Dubius sum quid faciam, inquit, Tene relinguam an rem. — Me, sodes! — Non faciam, ille,

<sup>\*)</sup> Den Cempel ber Befta, nicht weit vom großen Martte.

ich hitte fehr! — Rein, spricht er, in der That ich thu es nicht, — und geht voran. Ich armer ergebe (well mit einem Starkern nicht mich in Gebuld und folge.

Wie steht Macen mit birt beginnt er wieder. 20) ---Er ist nun just tein Mann für einen jeden,
ein sehr gesunder Kopf; noch niemand wusteein großes Glud so gut wie er zu tragen.
Du folltest einen tüchtigen Nebenmann
jur zweite Molte ben ihm haben, wenn
du meine Wenigkeit empfahlen wolltest.
Mich soll das Wetter! wenn du nicht in kurzen
die andern alle ausgestochen härtest! 21)
Da irest du dich; wir leben nicht auf solchen Sus
in diesem Danke; keines in der Stadt
ist reiner von dergleichen Unrath. Mie gereicht

gelehr

et praecedere coepit. Ego, ut contendere durum est cum victore, sequor. — Maccenas quomodo tecum? hinc repetit. — Paucogum hominum et mentis beno sanae;

Nemo dexterius fortuna est usus. — Haberes magnum adjutorem, posset qui ferre secundas, hunc hominem velles si tradere; dispeream, ni sumposses omnes. — Non isto vivimus illic quo tu rere modo; domus hac nec purior ulla est, nec magis his aliena malis: ntl mi officit unquam 5 ditior hie aut est quia doctior; est locus uni-

cuique

geleheter ist als ich; ein jeber steht
auf seinem eignen Plage. — Was bu sagk!
Es ist kaum glaublich! — Und boch ift es so.
Du mach st mich besto ungebulbiger'
recht, nach an ihn zu kommen. 22). Di bu darst nur wollen; ein Talent wie beines wird, unsehlbar ihn evodern, und er ist ein Mann.
ber sich erobern läst, doch just deswegen halts mit dem ersten Butritt etwas schwer.
Was bas bas betrift, da soll's an mir nicht fehlen; ich weiß die: Schliche; will ben, PforIner und der Aummerdiener schon auf meine Seite kries

nicht, wenn ich abgewiesen werbe, gleich.
ben Muth verlieren; bie gelegnen Beiten
belauren; will, in allen Strafen ihm
entgegen kommen, ihn nach haus begleiten!
Den Sterblichen wirb ohne große Muhe

nichts

enique suus. — Magnum narras, vis credibile. —
Atqui

fic hahet. Accendis, quare cupiam magis illi
proximus esse. — Velis tantummodo, quae tua virtus
55 expugnabis, et est qui vinci possit; eoque
difficiles aditus primos habet. — Haud mihi deero;
muneribus servos corrumpam; non, hodie si
esclusus suero, desistam; tempora quaeram;
occurram in triviis, deducam. Nil sine magno
60 vita labore dedit mortalibus. — Haec dum sgi,

nichts in ber Belt gu Theil. - Inbem ber Rerl fo fchnattert, fiebe, ba begegnet uns Rufcue Ariftius,23) ber liebften einer von meinen Freunden, und ber jenen treffich fannte. Bir bleiben ftehn. Boben? mahin? ift bepberfeits bie erfte Frag' und Antwort. 3ch beginne ben Mann jur zupfen, gieh' ihn was ich tann benn boshaft jahen Arme, wint' und brebe mir bennah bie Mugen aus bem Ropfe, bag er mich eibfen foll. Umfonft, ber lofe Bogel lachelt und thut als mert' er nichts. Dich fangt bie Salle ju brennen an - "Du hatteft ja ich weiß nicht mas Bebeimes mir ga fagen? - 3ch erinnre michs gang wohl, es foll ein anbermal gefchehn; heut geht's nicht an; es ift - ein Reumonds : Sabbat; 24) bu wirft boch, um bas Bigden Saut zu wenig,

ie

Puscus Aristius occurrit, mihi carus et illum qui pulchre nosset. Consistimus. Unde venis? et quo tendis? rogat, et respondet. Vellere coepi et prensare manu lentissima brachia, nutans, distorquens oculos, ut me eriperet: male salsus ridens dissimulare, meum jecur urere bilis. "Certe nescio quid secreto velle loqui te ajebas mecum?" Memini bene; sed meliori tempore dicam; hodie tricesima sabbata: vin tu curtis

die guten Juben richt so schmachtich halten und ihren Sabbat schanden wollen? — "D barüber mach' ich mir keinen Scrupel" — Aber ich! In solchen Dingen bin ich etwas schwach, vam großen Hauffen einer; um Berzeihung! ein andermal! — Damit entwischt der Schälk, und läst mich unterm Meffer. — Daß die Sonne hente so schwarz mir aufgegangen senn soll! Doch, zum Stäck, begegnet meinem Mann sein Wiberpart. Wohin, du Schurke, schrept er laut ihn an, und gleich an mich sich wendend: Darf ich dich zum Zeugen nehmen? — Denkt wie hurtig ich das Ohr ihm hindot! ") Rurz, er schleppt ihn vor Sericht; auf benden Theilen viel Geschren, von allen Seiten Zusammenlauf! — So rettete Apollo mich!")

70 curtis Judaeis oppedere? Nulla mihi, inquam, relligio est. At mi; sum paulo infirmior, unus multorum; ignosces, aliâs loquar. Hunccine solem tam nigram surrexe mihi! Fugit improbus ac me sub cultro linquit. Casu venit obvius illi 75 adversarins: et; Quo tu, turpissime? magna inclamat voce, et, Licet antestari? Ego vero oppono auriculam. Rapit in jus; clamor utrinque, undique concursus. Sic me servavit Apollo!



#### Erläuterungen.

1) Die beilige Strafe hatte Diefen Rahmen vielleicht von' ber fogenannten Regia, mo ber Rer Sacrificulus alle Monat ein fepetliches Opfer fur bie Stabt Rom bringen mußte, und wo ber Pontifer Darimus bas Collegium Pontificum aufammenguberufen, ober, nach ber beutigen romi. ichen Art gu reben, Confiftorium ju halten pflegte. Sie burchschnitt bie vierte Region ber Stadt, und führte von ber fogenannten Meta fudans,\*) ben bem Rolog, ber ihr rechter Sand ftunb, vorben swifden bem Tempel ber Benus auf ber linken, und bem Tempel bes Friebens auf ber reche ten Sant, burch ben Bogen bes Rabius (Arcus Fabianus) in ben großen romifchen Martt. Gie mar eine ber fconften und gangbarften in Rom, wurde aber fleifiger von . Pflaftertretern und bienftfertigen Schonen als von mebitieren. ben Beifen und Dichtern befucht. Torrentius will baber unter ben nugis, worin horaz vertieft war als er von bein Somater unterbrochen murbe, lieber Galanterien verfteben; nam versus potius (sagt et) quam meretriculas 'eo loci meditatum fuisse, nullus mihi Grammaticus persuaserit. Der gute Bifchoff wird hoffentlich mit fich accordieren laffen. Horaz mag boch wohl Berfe meditiert haben; aber an einem folchen Orte konnten es freplich teine anbere

") Ein Affentlicher Springbrunnen in Seftalt eines Obelist, von beffen Spige bas Baffer nur tropfenweife herabrann, bamit bas erbigte Bolt, wenn es aus bem Umphitbrater tam, fich bequemen und abne Radtheil ber Gefundheit erfrifden tonnte.

ats an itgenb eine Lalage ober Cynara feyn; und auch in folchen Meditazionen lagt man fich nicht gern von einem Geden floren.

- 2) Diefe affectierte Bertraulichteit von einem Menfchen, ber Boragen taum von Dahmen betannt war, ift ber erfte Charafteriftifche Bug, ber bicfe. Art von Geden begeichnet, Die ihre Gelbftgefalligteit, Behaglichteit und unbefcheibene Art fich Beffern als fie find aufzudringen, für Bonhommie gehalten miffen möchten, und, ben ihrem ganglichen Dangel an Unterfcheibungsgabe, vielleicht felbft bafür balten mogen. Ein folches dulciffime mit einem. freundlichen Sanbebrud fest ben Geden mit einemmal à fon aile; er glaubt bo ragen baburch in bie Nothwenbigfeit gefest ju haben, ihm himmieber freundlich und vertraulich zu begegnen, und ver-Schaft fich felbft ben angenehmen Rigel, fich ungefehr als feinesgleichen zu betrachten. Das balb barauf folgenbe noris nos, docti fumus, ift ein zwepter Bug biefer Art. Horas hatte nun boch mohl keinen andern Musweg, als ihm ein Compliment baruber ju machen.
- 5) Diefer Bollanus (fagt ber Scholiaft) war ein Grobian, ber ben Leuten alles was er von ihnen bachte, geradezu ins Sesicht zu werfen pflegte, wie unhöslich es duch herauskommen mochte. Er hatte alfa immer ein unsehlbares Mittel bev ber Hand, die Beschwerlichen in die Flucht zu treihen: aber weil die romische Urbanität sich mit diesem Bollanischen Idiotismus nicht versohnen konnte, so passierte Bollan für toll (cerebrolus). Daher braucht Haraz den Ausdruck: o te cerebri kelicem, indem er ihn zum Scherze seiner Brutalität wegen glücklich preiset.
- 4) Man muß fich vorftellen, daß biefe Impertinens in ber Mennung bes Geden ein Bon mot fen fou.

5) **Fora** 

- 5)- Horat glaubte durch biefe-Rathinge Ab unfehlbar gerettet zu haben; denn die Garten, welche Julius Cafar dent romischen Bolde vermacht hatte, lingen wohl eine Stundsweit von dem Tempel bes Friedens entfernt: Abec der Schwäser hatterseine Autwort schon fextig; er hatte nichts zu thun, und war nicht trag.
- 6) Es waren zwey Gebrliber Bifci, Senatorischen Standes; und Gohne eines bemm August viel geltenden romischen-Aitters, Bibus Bifcus die sich bepbe, durch litzterarische Talente Ehre machten. Horaz neuns sie im ben 10ten Sattre unter benen, deren Bepfall ihm schmeichelhaft sem wurde. Aus: gegenwärtiger Stelle läst sich vermuthen, daß er bamals mit einem von beden besonders wohl gez. standen:
- 7) Der Sanger hermogenes Bigellius, mit watschen und Hora; in ber groepten und britten Satire bekannt zemacht hat, lebte richt mehr als biese Satire geschrieben wurde. Bermuthlich steht sein Rahme hier blot für jedera großen Birthofen im Gesange.
- 8) Die Ansleger mehmen biefe Antwort bes Schwähers so, als ob er bem Horaz bamit einen Wink habe gebet wollen, daß seine Freundschaft um so weniger zu verachten seh, weil er keine Anverwandten mehr habe, und ihn also allenfalls zu seinem Erben einsegen könne. Mir scheint diese Auslegung nicht zur Sache zu passen. Der Schwäher war, allen Umständen nach, kein Mensch, der an seine Testanient denkt. Wer sich durch seine Stimme, seine Grazie im Tanzien, kurz durch angenshme Talente zu empsehlen sucht, ist wahrschelnlich noch in seinen besten. Jahren. Dieser Umständ solle seinem ganzen Betragen hervor; und überdies ist nicht solle seinem ganzen Betragen hervor; und überdies ist nicht solle seinem ganzen Betragen hervor; und überdies ist nicht solle zu wermuthen, haß er die Prätensson gehabt

habe, von Horng fitr reich angefehen zu werbeng et, ber fiche beutlich genug merten ließ, daße er erft durch ihn fein Glut zu machen munfche. Dir scheint es daher viel wahrscheinlicher, daß er durch diese Antwort alle besorgliche weitere Erfundigung ober Erklärung über seine Familie habe ausweichen wollen. Nebenher gab er auch damit zu verschehen; das ein Mensch wir er, ber an nichts hange, und in keinen hauslichen Werhattniffen stehe, desto frever mit sich seinet schalten, und sich seinen Sonnern und Freunden deste volliger wirmen konne.

- 9) Im Tept, Babella; weil aber die Marfen mit ju ben Sabinern gerechnet wurden, und unfer Autor in der Sten und 17ten Epode Marfas voces und Marfas naenias für Zauber-Formeln und Zauber-Lieber gebraucht; so konnte ich ohne Bedenken Marfische für Sabinische seigen, da sich bus letztere nicht ins Wetrum bringen laffen wollte. Die Sabiner und Marfen gaben sich von Alters her viel mit aberglaubischen Künsten abi. Eine berselben war die Wahrssageren per fortas, d. i. durch Zettel, mit nonfensicalischen Bersen beschieden, die eine alte weise Frau mit gewissen Geremonien in einen Topf warf, rütteste, und dann aus dem Zettel, den sie herauszag, das Schickfal dessenigen, dem est gelten sollte; vochersagte. Das Horaz diese vorgebliche Prophezenung bloß zum Scherz ersunden habe, versteht sich von selbst.
- 10) Endlich kommt der Schwäßer, nach allerlen Umfchweifen, wodurch er die mabre Absicht feiner Zudringlichs kelt zu verbergen gefucht haute, auf den Punct, app. es ihn benitte. Es glaubte nehmtilb ; ein Menfch wie er haande nur einen Canal; eine gate Empfehlung, um ben bem grofen Gonner aller Tatentei, Macenno, sein Glick eben so

gut gur machen, iche abbere. Satte boch Borng bas feinige ebenfalls ber: Empfehlung eines Wirgils und Barius zu bansten? Matte ibm nicht fehmeicheln, nun felbst ber Manu zu fenn, der wieber andere embfehlen konnte ?

- 11) Ben : ber , Raffe bon Beiten, ju welcher, biefer Schwäter gehörte,. ift bas Berg gewöhnlich fo fchlecht als ber Ropf. Ge glaubt feine Sachen recht liftig angefangen, und horagen einen unwiberftehlichen Beweggeund, ibn in bas Maeinetifde baus ju bringen, in ben Bufen gefchaben gu haben, inbem er ibm Dofnung macht, bag er mit feinent Benftand gar balb alle übrigen, mit benen er jest bie Gunft biefes Großen Beren theilen muffe, aus bem Wege gernumt daben warbe. Aber ohne es zu wiffen noch zu wollen verrath er ihm bie gange Berachtlichkeit feines Charafters, inbem er, vermoge eines nothwendigen Gefebes ber Ratur fich einbilbet, Borg und Dacenas tonnten nicht anders gefinnet fenn, ale er felbft an ihrem Place fenn murbe; und alfc ber jehem eben bie niebrige Denfart, Gitelfeit, Epfersucht und Mittering au Ranten und Intriguen, und ben biefem eben bie. Somathe normesfett, die ihm felbft als einem merthlofen und felbftifden Geden naturlich waren.
- 12) Wieder zwey der treffendsten Charafterzüge bes Schmidgere exst. das Erstaunen über das, was ihm horaf von der Art wie man in Macens hause lebte, sagt: ein Erstaunen, worm er unfremissiger Weise aufrichtig ist, weil ein Mensch seines Schlages sich wirklich keinen Begriff von ebeln Menschen wachen kann und dann die Gesschweisung Gebrauch macht, um sich das Ansehen zu geben, als ob die in Macens hause herrschende Denkart gerade. die seinige, und er also nur deste ungedutdiger sen, einem

einem folchen Manne rocht nahe zu tommen. Richts tann angenehmer seyn, als der Contrast, der daraus entsteht, wenn gwey Personen wie Horaz und der Schwäger eine Lleine der matische Scene zusammen spielen, wo die'ser jenen immer zu beträgen glaubt, well er ihn geene detrügen machte; und, eben darum weil er seldst ein Dummdopf ist, dem aus dern Einfalt genug zutsaut, daß er die groben Schlingen, die er ihm legt, nicht sehen werde; jenen hingegen, da er doch nun einmal den beschwerlichen Menschen auf dem Natzen, haben muß, sich wenigstens so gut als möglich an sein nem gedenhaften Seldsswertrauen belusstige, und ihm durch ironische Complimente immer mehr Geleganheit giebt, seine Ohren und Arallen weiter hervorzustrecken, indem er sich recht, zu seinem Vortheile zu produziesen glaubt.

- 13). Eben ber, an welchen bie 22fte bes erften Buche ber Dben und bie 10te Epiftel gerichet ift. G. Deragens Briefe I. Theil. G. 163 u. f.
- 14) Wenn ich nicht sehr tere, so behilft fich Ariftins mit dieser Ausstucht bloß beswegen, weil ihm in der Eile teine bessere einsiel; und Hotaz scheint diesen Umstand weniger, um der Juden zu spotten, erdichtet zu haden, als um der kamischen Wirkung willen, die dasaus entsteht, daß er von einem seiner besten Rounde; in der Noth worin er sich besand, um einer so frivolen und von jenem nich dazu aus bloßer Schelmeren vorzegegebenen Ursache willen, steden getassen wird. Urber die Bedeutung der Weute, schodie bricklima Sabbata, haben sich die Austeger viel Riche gemacht. Ich bin der Meynung bezogetreten, welche mir die wahrscheintlichste schien; und mich daucht übrigens, Hovaz habe hier die Worte gewählt, die in sein Metrum pasten, ohne eben an eine sehr gemane Kennnis des jüdischen Foße. Enlenders

Anspruch zu machen. Die Anmerkung, welche Dactor Barter ben bieser Stelle macht, ift um so merkwardiger, weil man benten sollte, er habe sie einem Kapuziner gestohlen. Quis miretur (sagt er) esusmodi convicia homini Epicureo atque Pagano excidisse? Jure igitur Henrico Glareano Dianoli anganum videtur. Friede sep mit den armen Seelen henrici Glareani und Richards Barteri, um dieses Gisers willen, womit sie die beschnitten nen Juden an dem Epikurer und heiden horaz gerochen haben!

- 15) Es war ein alter römischer Gebrauch, baß man benjestigen, ben man zum Zeugen einer Thatsache aufforbern wollte, benm Ohr faste, und die Worke dazu sagte: mermento, quod tu in illa causa testis eris; und dies hieß antestari sagt ein aster Scholiast, vergist aber hinzus zuseten: das man einen solchen Zeugen nothig hatte, wenn man jemand vid kaoti anpacken und vor Gericht schleppen wollte; weil dies sonst eine widergesehliche Gewaltthätigkeit gewesen ware, und den Angegriffenen zu einer Injurienklage berechtiget hätte.
  - 16) Eine Anspielung auf bas Samerifche;

- σον δ' εξηρωαξέν Απολλοιν.

Iliad. XX. 445.

ober (wie Cruquius mennt) auf die Bilbfaule des Apollo, die im Foro Augusti fland; und warum nicht auf bepbes?

## Behnte Gatire.

### Einleitung.

Diese Satire ift größtentheils fritischen Inhalts, und befeht in einer Bertheidigung feines in ber vierten über feinen Borganger Lucilius gefällten Urtheils. glte Dichter hatte noch fo viele und warme Liebhabu, daß Doras burch die Freymuthigfeit, womit er feine Meinung von ihm gefagt hatte, einem großen Theil bes Dublifums miffallig worden mar. Gin gemiffer Dermogenes Tigellius, (ber, meines Beduntens, von bem Gunftling bes Julius Cafar eben biefes Rahmens unterschieben werben muß) scheint fich an Die Spige einer Cabale von fleinen Dichtern, Grammatitern, Bielingen und anmaglichen Birtuofen (welche fchlecht genug fenn mußten, um feine Clienten ju fepn) geftellt, und burch Das Gefchren, fo er gegen unfern Dichter und feine bamals noch neuen Berfuche erbob, ju bem gegenwartigen Stude die nachfte Beranlaffung gegeben ju haben. Dorg etflart fich barin noch bentlicher und ausführlicher als vormals über bas, was (nach feinen Begriffen) bie Schonbeit folder Gebichte ausmache, und wobon ber Mangel gerabe-bas fen, was er am Lucil ausfete; bem er übrigens feinen ben Romern fo beliebten Bis und humor fo wenig ftreitig ju machen verlangt, daß er viel vielmehr aus Befcheibenheit und Rlugheit ge-Binder mit ibm ju verfahren fcheint, als wir vermuthlich thun

thim wurden, wenn wir Dmile Schriften noch vollftanbig vor und hatten.

Dorag ergreift biefe ichidliche Belegenheit, um ben . vorzüglichften Dichtern feiner Zeit, mit welchen er gum Theil in vertrauter Kreunbichaft lebte, im Borbengeben ein offentliches Beichen feiner Achtung ju gebon. wir ben Dvibius, Tibullus und Propertius bier vermiffen: fo tam es blof baber, weil Tibullus vermutblich fich noch nicht als Dichter gezeigt hatte, Propertius und Dvibius aber um bie Zeit ba horag biefe Gatire, fchrieb (i. 3. 717) noch bennabe Rinber maren. Wenn wir uns aber auch aus bem Umftanbe, bag von allen von ihm angepriefenen Dichtern ber einzige Birgil von ber Rachwelt gefront worben, auf die Bermuthung leiten liegen, bag fich feine Freundschaft fur die Personen, ober wohl gar ein wenig politische Ruckficht, mit in fein Urtheil von ben übrigen gemischt babe: fo muffen wir wenigstens gefteben, bag er fich biefer Pflicht ber Freundschaft und Soflichkeit mit einer feinen Benbung und mit großer Anftandigfeit erlediget bat; und bag gerade ber vornehmfte und reichfte (Afinius Pollio) berjenige ift, ber mit einer blogen -Erwähnung feiner tragifchen Berfuche, ohne alles Lob, .. fich begnügen muß.

Auf eine eben so eble Met hat er auch ben bem am Schluffe biefes Stückes angebrachten Berzeichnis seiner Sonner und Freunde, ober, wie er sich ausbruckt, berer benen er als Dichter zu gefallen wunsche, allen Schein von Sitelkeit und Prableren zu entfernen gewußt; und die Nachwelt sieht nach achtzehn hundert verstoßnen Jahren die Sachen aus einem so sehr veränderten Gesichtspuncte, daß, wie viel Ehre es ihm auch ben seinen Zeitzenossen machen mochte, die ebelsten, größten und vor-

guglichsten Manner in Rom unter seine Freunde gubien gu dursen, dermalen doch die Shre ganz allein auf ihrer Seite, und der Plat, den ihnen Horaz in dieser lifte giebt, ein größerer Litel in unsern Augen ist, als alle die hohen Würden, Ahnen, Litel und Borzüge, womit einige unter ihnen bey ihren Lebzeiten prangten.

Run ja, Lucilius Berfe, fagt' ich, giengen ein wenig holpericht und ungelent: wer unter feinen Gonnern hat fo wenig Dhr mir bas ju laugnen? Doch wirb auf bemfelben Blatte die Laune und bas fcharfe Satz geruhmt womit er feine Beitgenoffen rieb. Gleichwohl, indem ich bies ihm zugeftebe, will ich barum nicht alles übrige mit einbegriffen haben; benn fonft mußt ich auch bie Dimen bes Laberius ") für fcone Bebichte gelten laffen. Rein, bes Boters Mund burch lachen zu verzerren machte nicht aus (wiewohl auch bagu Runft gehort) man muß auch gurg fich auszubrucken wiffen, fo, bag ber Gebante fich fonell und leicht entfalte, nicht in Worten fich verwidle, bie bas Dhr mit leerem Schall ermuben.

Dec

Nempe incomposite dixi pede currere versus.

Lucili: quis tam Lucili fautor inepte est,

ut non hoc fateatur? At idem, quod sale multo,

perfricuit urbem, charta laudatur eadem.

Nec tamen hoc tribuens dederim quoque caetera:

nam lic

5

et Labert Mimos ut pulcra poemata mirer.
Ergo non satis est risu diducere rictum
auditoris; et est quaedam tamen hic quoque virtus:
est brevitate opus, ut currat sententia, neu se
impediat verbis lassas onerantibus aures:

Manis Rachens Dur Munder differren dus

Der Bortrag mus bem ernften Ion nicht felten ben muntern unverfebens unterfchieben, muß bald bes Rebners balb bes Dichters Rolle fpielen, auch wohl bes feinen Danns,, ber feiner Rrafte gu iconen weiß und fie mit gleiß vertleinert. 2) Ein Scherg, ein lachend Bort enticheibet oft Die größten Sachen treffenber und beffer als Ernft und Scharfe. hierin lag bie Starte ber alten Romifer Athens, bies ifts worin fie nachzuahmen finb; fie, welche freplich weber euer fconer Bermogenes, noch jener Affe tennt ber nichts gelernt hat als bem Calvus und Catullus nachzulepern. 4) - "Aber (fagt man) war's "nicht etwas großes, fopiel Griedifch in "bie Sprache Latiums ju mischen?" - D!

et fermone opus est modo tristi, saepe jocolo, desendente vicem modo rhetoris atque poëtae, interdum urbani, parcentis viribus atque extenuantis eas consulto. Ridiculum acri 15 fortius et melius magnas plerumque secat res. Illi, scripta quibus Comoedia prisca viris est, hoc stabant, hoc sunt imitandi; quos neque pulcher Hermogenes unquam legit, nec simius iste, mil praeter Calvum et doctus cantare Catullum. 20, At magnum secit quod verbis gracea latinis mischit."

der feinten Kenner, bie als etwas: fcweres :- . bewundern, mas Togar Dith oleon . .... von Rhodus tann !5) - "tind boch hat biefe. Milchuta. "ber bepben Sprachen eine eigne Unmuth. und die Lateinische wied baburch bem Dhre "gefälliger, fo wie Falernetwein : : "mit Griechifdem vermifcht, bem Gammen." - Gitt: . . . . bies nur von Berfen, ober auch alebann, wenn bu ben bofen Sandel bes Petillius 6) verfechten follteft? und gefiel bir's beffer, wenn ein Corvinus, ein Publicota,") vergeffend bag fie ale gebohrne Romer ju Romern reben , ihre baterlanbiche Gurache . mit fremben Borten, gleich ben boppeljungigen

Canufiern, \*) verfalfchten? Much mir fam

einmal.

milcuit." - O seri studiorum, qui ne putetis difficile et mirum, Rhodio quod Pitholeonti contigit! - "At sermo lingua concinnus utraque luavior, ut Chio nota fi commista Falerni estas. Cum versus facias teipsum percontor, an et cum 25 dura tibi peragenda rei sit causa Petilli? Scilicet, oblitus patriaeque patrisque latini, cum Pedius causas exsudet, Publicola atque Corvinus, patriis intermiscere petita verba foris malis, Canufini more bilinguis?

Atque

Das gemeine Bolt fprach ju Canufinm, unb überhaupt in Cas labrien, Apulien und Lucanien (bem ehmoligen Magna Grascing eine Mrt von patote aus Griedifc und Latein gemifcht.

einmal ber Einfall, griechiche Bereches machen ju wollen, ob ich gleich biffets bes Meues : febabren bin:") allein ber gottliche Quirinus erfcbien im Traume mir, nach Mitternacht wenn Traume waht find, ") und verbet es mir mit biefen Worten: Solg in einen Bath ju fragen mare minber albem, als ber Griechen Schagren nech um einen Dann vollzähliger zu machen. - Go geschab es bann bag, unterbeg ber fcwulftige Alpin 10) ben Memnon folachtet und bas lettengelbe Saupt bes Aheins uns subelt, ich bie teeren Stunden mit Scherzen mir verfurge, welche nie im Tempel sm Tarpa's 11) ginft'ges Urtheil bublen, noch ... gum zwepten, brittenmal ben Schauplag fullen merben. Rom lebenber, gunban, nimmt bir ben Borgug

hie

Atque ego cum Graecos facerem, natus mare citra, versioulos, vetuit me tali voce Quirinus, post mediam noctem visus, cum somnia vera: In sylvam non ligna seras insanius ac si 55 magnas Graecorum malis implere catervas.

Turgidus Alpinus jugulat dum Memnona, dumque cissingit Rheni luteum caput, haec ego ludo quae nec in aede sonent certantia judice Tarpa, nec redeant iterum atque iterum spectanda theatris.

Arguta meretrice potes Davoque Chremata cludente

bie feine Bublerin, ben fchianen Davus ber alle Borficht feines argwohnvollen Alten ju Schanden macht, mit Wis und Anftand fowagen . ju laffen. Dollio, in ernften Jamben, \*) ftellt Ronigsthaten auf bie Bubne; Barins weiß fuhn und beffer ale fein anberer ben Strom bes Belbenliebs ju leiten; ben Bitgil 25) begabten mit. Gefälligfeit und Anmuth bie landlichen Camonen : was für mich noch übrig blieb, und was mit beffer als bem Barro Atacinus,23) bem es fehl foling, und anbern mehr, vielleicht gelingen mag, ift biefes Rach, motin ich bem Erfinder \*\*) gang willig weiche; benn, ben Rrang, ber mit fo vielem Ruhm ihm auf ber Scheitel fist, berabzureiffen, ber Bounte nur fen bon mir ferne! - "Aber, fagt' ich nicht

eludente senem comis garrire libellos
unus vivorum, Fundant! Pollito regum
facta canit pede ter percusso: sorte epos acer,
ut nemo, Varius ducit: molle atque facetum
Virgulio annuerunt gaudentes rure Camoenae:
hoc erat, experto frustra Varrone Atacino
atque quibusdam aliis, melius quod scribere possem,
inventore minor; neque ego illi detrahere ausim
haerentem capiti multa cum laude coronam.

.At

<sup>1)</sup> Pede ter percuffo, b. i. in trimetrifchen ober jubiffolbigen Samben, welches bie eigentliche Berbart ber Aragsbie war.

<sup>\*\*)</sup> Sucilius,

Poreg. Gatir, i. B.

er fliege trub und fuhre ofters mehr Bermerfliches ale Gutes." - Ja, bas fagt' ich; und bu, gelehrter berr, haft bu am großen Somer nicht manches auszufegen? Labelt etwa ber gutige\*) Lucil, nicht bies und bas an Actius bem Tragifer, und fpottet bes Ennius gewiffer Berfe megen, bie er fur bas Belbenlied ju froftig, aber b'rum fich felber teineswegs für größer balt als ben getabelten? Bas follte benn, wenn wir Lucils Gatiren lefen, uns verwehren gu untersuchen, ob bie Schuld an ihm; ob an ber Ungeschmeibigfeit ber Sachen liege, wenn feine Berfe nicht polierter find, nicht fanfter fliegen, als man es von einem erwartet, ber, jufrieben etwas in feche Sine

binein:

50 At dixi fluore hunc lutulentum, faepe ferentem plura quidem tollenda relinquendis: age, quaelo, tu nihil in magno doctus reprendis Homero?

Nil comis Tragici mutat Lucilius Acti?

Non ridet versus Enni gravitate minores,

55 cum de se loquitur non ut majore reprênsis?

Quid vetat et nosmet Lucili scripta legentes quaerere, num illius, num rerum dura negarit versiculos Natura magis factos et euntes mollius, ac si quis, pedibus quid claudere senis

<sup>\*)</sup> Comis, ift hier ironifc gu nehmen.

hineinzuzwingen, mit Behaglichfeit zwenhundert Berfe vor : zwenhundert nach ber Tafel fortig macht; - von welcher Metbas, wie ein Giesbach, überftromenbe Genie bes Tufeifthen Poeten mar, 14) von bem bie Sage gieng, er fep mit lauter Riften. voll feiner eignen Schriften eingeafchert worben. Ich wiederhohl' es, mag boch, wenn ihr wollt, Lucil voll Anmuth und Urbanitat, und mehr gefeilt gewesen fenn als jener, ber in biefem von ben Griechen unberührten Sache ben erften robeften Berfuch gemacht, 19) und als ber altern Dichter ganger Eroff: er wurde bennoch, falls bas Schidfal ibn für unfre Beiten aufgesparet hatte, fich felbft viel abgewischt, mas hinter bem Bollenbeten fich nachschleppt weggeschnitten,

4111

hoc tantum contentus, amet scripfisse ducentos ante cibum versus, totidem coenatus; Hetrusci quale fuit Cass rapido serventius amni ingenium, capsis quem fama est esse librisque ambustum propriis. Fuerit Lucilius, inquam, comis et urbanus, sucrit limatior idem quam rudis et Graecis intacti carminis auctor, quamque poëtarum seniorum turba: sed ille, si soret hoc nostrum sato dilatus in aevum, detereret sibi multa, recideret omne quod ultra

und über'm Bilben 16) seiner Berse oft im Ropfe sich gekrazt, sich oft die Ragel zerdissen haben. Du, der schreiben will was uns zum Wiederlesen reizen soll, aus ftreichen must du lernen, und, mit wenig Lesern zufrieden, nicht der Menge zu Gefallen schreiben! Wie? Schwachkopf! wolltest du in Winkelschulen den Knaden lieber dich dictieren lassen? Ich nicht! Mir ists genug wenn nur die Ritter mir klatschen, sprach, vom Volke ausgezischt, die stolze Arduscula. 17) Wie? sollte mich Pantil, die Wanze, ärgern? Qualen sollte ich mich daß ein Dem etrius hinterrücks mir in den Rock beißt? Ober daß ein Fannius, der abgeschmackte Tischsteund des herm og en est

Tigellins,

70 perfectum traheretur, et in versu saciendo saepe caput scaberet, vivos et roderet ungues. Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint scripturus, neque te ut miretur surba labores, contentus paucis lectoribus. An tua demens 75 vilibus in ludis dictari carmina malis?

Non ego! Nam fatis est equitem mihi plaudere, ut audax.

contemtis aliis, explosa Arbuscula dixit.

Men' moveat cimex Pantilius, aut crucier, quod vellicet absentem Demetrius? aut quod ineptus

**Fannius** 

Ligellius, 18) nicht ganftig von mir fpricht? D möge was ich schribe nur ein Plotius, und Barius, Macenas, und Birgil, und Balgius, Octav, und mein geliebter Fuscus und bepde Bisci bepfallswürdig sinden!
Noch kann ich, ohne mir zuviel zu schmeicheln, dich, Pollio, und dich mit beinem Bruder, Messala, nennen; und euch, Servius und Bibulus, und bied'rer Furnus, dich, nebst manchen andern Mannern von Seschmack und meinen Freunden, beren stillen Benfall ich meinen Kleinigkeiten wünschen möchte; 12) und schmerzen sollte michs, wenn mich hierin die Hosmung täuschte. Was euch Virtuosen, Dem etrius, und dich, Tigellius, betrift,

mogt

85

Fannius Hermogenis laedat conviva Tigelli?

Plotius et Varius, Maecenas, Virgiliusque,

Valgius, et probet haec Octavius, optimus atque

Fuscus, et haec utinam Viscorum laudet uterque!

Ambitione relegata te dicere possum,

Pollia, te, Messala, tuo cum fratre, simulque

vos, Bibule et Servi, simul his te, candide Furni;

complures alios, doctos ego quos et amicos

prudens praetereo, quibus haec, sint qualiacunque,

arridere velim, doliturus si placeant spe

deterius nostra. Demetri, teque, Tigelli,

disci-

mögt ihr boch meinetwegen unter euern geleht'gen — Schalerinnen heulen bis ihr es genug habt! 20) Knabe, geh und ichreibe bies ju meinem kleinen Buche flugs hingu! 21)

discipularum inter jubeo plorare cathedras.

I puer, atque meo citus hacc subscribe libelle.

#### Ertänterungen,

- 1) Die Romer maren von Alters ber große Liebhaber aller Arten von bramatischen Bouffonnerien. Gine berfelben beftanb aus ben fogenannten Dimen, welche fie (wie bennahe alle thre Artes ludicras) ben Griechen abgelernt ju haben fcheinen. Da von allen ben mimis, \*) moran fomobt bie griechifde all romifche Schanbuhne überflußig reich war, nicht ein einziges Stud gang auf und getommen ift; fo tonnen wir uns teinen hinlanglich bestimmten Begriff von ber gorm biefet Gebicht Soviel erhellet inbeffen aus allem, mas bie neuern Philologen in alten Schriftftellern über biefen Begenftand auf getrieben haben: bag es Donobramen maren; bag es barit hauptfachlich um burleste Darftellung niebrig . Comifcher Charafter und Leibenfchaften, und um Erichutterung bes 3merchfells ber Buborer ju thun war; bag bie Berfaffer baber auch groß! tentheils in ber Babl ber Mittel, biefen 3med zu erhalten, menia
  - 1) Das Mort Mimus ift vierdeutig. Walb bezeichnet es ben ben Misten eine Art von monobromatifchem Gebicht, balb ben, ber es machte, und nach gewöhnlicher ben, ber es agierte. Auch bie pantomimischen Acazen und Laugerinnen heiffen oft follechtung Mimismod.

wenig Delitateffe gebranchten, und ber Frenheit, Die hianihnen gum Weranugen bes Publicums gunefignb, eine Ausbehnung gaben, woben guchtige Ohren wenig geschont murben won den obfconen und fotabifchen Dimen, \*) worin es blog um Boten und Unanftanbigkeiten jur Beluftigung ber befe bes Pobels au thun mar, nichts ju fagen. Gben ber gludliche Genius und feine Gefchmad ber Briechen, ber bie. fomusig = barlesten Bodslieber, bie von trunfnen Land=: leuten am Bachusfeste abgefungen murben, ftufenweise bis jur Tragodie bes Sophocles und gur Komobie bes De= nander verebelt hatte, mußte auch biefe pobelhaften Monabramen, wovon bie Rebe ift, zu verschonern; und gang gewiß muffen bie Dimen bes Sophron von Spratus, welche Plato, felbst zu lefen nicht mube wurde, \*\*) in ihrer Art fehr bortreflich gewesen fenn. Eben fo fcheinen fich auch ben ben Romern bie Mimen bes Decimus Laberius (von welchem Boras bier fpricht) und bie bes Dublins Corus (bet jenem ben Krang in biefer Art von Dichtkunft abgewann) von ben übrigen unterschieden ju haben. Bon bepben find fehr unterbaltende Anetboten beym Datrobius in feinen Satur= nalien (Lib. 2. cap. 7.) ju lefen. Laberius, ein gebohrner romischer Ritter, ein Dann ben weber Umbition noch Sabfucht plagte, hatte (wie es fcheint) aus ben Dufenfunften

<sup>&</sup>quot;Deblius fpricht zwar von den Mimen überhaupt, wenn er fie obfcoena jocantes und imitantes turpia nennt; (Trik. II. v. 497 —
515.) aber es ift darum nicht weniger gewiß, daß biefer Barwarf
nicht alle, wenigstens nicht in gleichem Grade traf. Seneca selbst
gekeht, daß man in den Mimen häuffig Gedanten und Sprüche
finde, bie einem Philosophen Ehre machen würden; und die noch
übrigen Sprüche aus den Rimen bes P. Sprus find der beste
Beweis hievon.

<sup>&</sup>quot; SALMAS, in Solin. p. 76. B.

bas Gefchafte und Bergeragen feines Lebens gemacht, unb fich aus Liebhaberen mit Berfertinung perfchiebener Dimen abgegeben, bie et, von Siftrionen fpleten liefs Er war ichon ein Mahn von 60 Jahren, als Julius Cafar, ben ben fcenis fchan Spielen, bie er, nach Bollenbung bes Dompeilichen Burgerfriege; in allen Regionen ber Stabt Rom auf feine Roften gab, burch Bitten, bie im Dunbe beffen der alles burfte die Reuft eines Befehls hatten, über ihn vermochte, baf er einige feiner Mimen in eigener Derfon und in einem Bette freite mit bem jungern und allgemein betiebten Dubl. Gr. ras offentlich agieren mufte. Dafrobius bat uns einen Theil bes Prologe aufbehalten, ben er, um fich bem Publifo wegen biefer Unanftanbigfeit zu entschuldigen, ben biefer Belegenheit recielerte. Er ift fo fcon, und fo gefchickt une einen Begrif von bem Geifte und ber Manier biefos einft beruhmten Mimen = Dichtere au geben, bağ ich nicht umbin fann, ihn hier, nebft bem Driginal, fo gut als es mir gelingen wollte überfest, mitsutheilen.

Die Rath, ein Strom, ben viele burd entgegenfowimmen ju aberwinden ichon versuchten, wenige vermochten, wohin hat fie bepnahe noch in meinen legten Augenbliden mich gebracht?
Dich, ben nicht Ehrgeit, noch Gewinnsucht, Leine

Chamali

Mecellitas, cujus cursus transversi impetum voluerunt multi essugere, pauci potuerunt, quo me detrust paene extremis sensibus? Quem nulia ambitie, nulla unquam largitie.

nullus

Gewalt, tein Anfohn, Boine gurdt, in meiner Sugend aus meinem Stanbe beben tounte, febt wie leicht ber große Dann, burd gnabige ju fanften Bitten bergerminnenb fich berunteriaffenbe Berebungen, im Alter mid ans meiner Stelle radte! Doch Ihm, bem felbft bie Gotter nichts verfagen Connten, wie batt' id binger Menfc ibm etwas abgufchlagen gebulbet werben tonnen ? Go gefcab es bann, bat nun, nach zwenmal brepfig ohne Aabel perlebten Jahren, ich, ber meinen Deerb als romifder Ritter eben ist verlies, nad Daus als IR imus wieberbehren werbe. Um biefen eing'gen Aen bab' ich bemnach ju lang gelebt! - D bu im Bofen wie im Guten unmäßige Fortuna, wenn es ja,

Vein

nullus timer, vis nulla, nulla auctoritas
movere potuit in juventa de flatu,
ecce in fenecta ut facile labefecit loco
siri excellentis mente clemente edita
flubmiffa placide blandiloquens oratio!
Etenim ipli Dii negare cui nihil potuerunt,
hominem me denegare quis posset pati?
Ergo bis trecenis annis actis sine nota
Eques Romanus Lare egressus meo
domum revertar Mimus. Nimirum hoc die
uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit.
Fortuna, immoderata in bono acque atque in mala,

bein Wille war, bes Kuhmes Binme, bin
bie Musen mir erwarden, abzukuiden,
warum nicht lieber damals, da ich noch
en frischen Jahren grünte, noch die Rockte bette
dem Bolt und einem solchen Mann geung zu ihm?
o! warum beugtest du nicht liebet damals mich,
da ich noch diegsam war, um meinr Bweige
zu schneiben? Sezt, wozu so tief dernd mich brüden?
Was bring' ich auf den Geneplag? etwa Schubeit, Ankand,
muthbolle Arast des Geistes, Reiz der Stimme?
Uch! wie dem Baum der Ephen durch Umarmen
das Leben raubt, so hat das Alter Langsam mich
umschlingend auszesogen; und gleich einem Grabe
behielt ich von mir selbst nichts als den Rahmen.

fi tibi erat libitum litterarum laudibus florens eacumen noftrae famae frangere, cur, cum vigebam membris praeviridantibus, fatisfacere populo et tali cum poteram viro, non flexibilem ne concurvafti ut carperes?

Nunc me quo dejicis? Quid ad fcenam affero?

Decqrem formae, an dignitatem corporis,
Animi virtutem, an vocis jocundae fonum?

Ut hedera ferpens vires arboreas necat,
ita me vetufas amplexu annorum enecat.

Sepulcri fimilis nil nifi nomen retineo.

Man sieht aus dieser kleinen Probe, daß es dem atten Ritter Labertus, seiner gerechten Weheklage ungeachtet, weber an Geist noch Wis gebrach: aber in der Bahl der Stude felbst zeigte er, daß es ihm auch nicht an Muth fehle; benn da es ihm fren gelassen war, welche von seinen Mimen er agieren wollte, so mahlte er (gewiß nicht ohne Absicht) einen, worin

worin einige Berfe vorkamen, die von allen Anhörern als Anspielungen auf Julius Casar aufgenammen wurden; als 3. B. indem er, in der Person eines gepeitschten Sclaven sich auf einmal an das Bolt wandte und ausrief:

Porro Quirites! libertatem perdimus; D Beb ihr Romer! unfre Frepheit ift babin!

und bald datauf:

Necelle oft multes timent quem multi timent. Der hat vor Bielen fic ju fürchten, ber von Bielen gefünchtet wirb!

ben welchem Borte bas gange Bolt wie mit Einem Blick ju Cafarn aufgeschaut haben foll. Cafar fahlte ben Stich, aber er war ju groß, fich fur beleibigt zu halten; und wies woll er ben Mimen bes Publius Sprus ben Preis querfannte; fo befchenkte er nichts befto weniger ben, alten Laberius auf ber Stelle mit einem goldnen Ring und 500000 Seffergien, (um ihn baburch wieber in bie ritterliche Burbe, die er burch bie Gefälligfeit offentlich einen Dimus und Diftrio ju agieren, verwirkt hatte, wieber einzufegen) mit bem Befehl, nun wieber unter ben Rittern im Amphitheater May ju nehmen. Aber ber gunge Ritterftanb, beffen Chre in ber Perfon bes Laberius von Cafarn gefrantt worben war, zeigte, bag er bie Beleibigung gefühlt habe, und bag fie noch nicht Sclaven genug fenen, um es auf bie Laune bes Dictators ankommen gu laffen, nach feinem Belieben einen romifchen Ritter jum Dimen, und ben Mimen wieber jum romischen Ritter gu machen: benn in einem Augenblide behnten fich bie Ritter in ben vierzehn Rephen von Banten, bie ihrem Orben in ben Theatern angemiefen waren, fo weit

aus einander, daß Laberius nirgends, wo er sich feten wollte, Plat finden konnte. Ben dieser Gelegenheit wied ein sehr belf sendes Bon-Mot von ihm ergahlt. Cicero, der sich selber auf seine Gabe in scharfgesalzuen Scherzen viel zu gut that, sagte zum Laberius, wie er ihn in der Berlegenheit einen Sis zu finden herumirren sah; ich wollte dir gern den mir Plat machen, wenn ich nur nicht selbst so eng sase. Bumberbar genug, daß du enge sien sollst, erwiederte Laberius, da du doch immer auf zwen Stuhlen zu sien pflegst. — Ein Stich, den die Briefe des Cicero, die uns seinen zwendeutigen Charakter nur zu sehr verrathen, und sein Betragen in den bürgerlichen Kriegen, überslussig recht fartigen.

Ich glaube mich burch biese Notiz von bem Mimen bichter Laberius nicht zu weit von ber Veranlassung, welche Horaz bazu gegeben, entfernt zu haben: benn sie seit ums in ben Stand, sein Urtheil von ihm besto besser zu verstehen. Julins Char Scaliger behauptet zwar in seiner Poetik, daß bem lettern großes Unrecht von Horazen gethan werbe; und in ber That, wenn seine Mimen alle oder nur grißenstentheils im Geschmack des angezogenen Prologs geschrieben waren, so mochte Scaligers Unwillen zu eueschnlibigen sepn. Aber Horaz, der alle Werke des Laberius vor sich hatte, konnte sie doch wohl am besten schäen. Er spricht ihnen nicht alles Verdienst ab; er gesteht ihnen, wie den Lucilisschen Satiren, Wis und Salz zu: nur für schöne Ses dichte, läst er sie nicht gelten, weil ihnen die Autze, die Kundung, die Feile, kurz das Vollendete sehlte, welches

<sup>9)</sup> Diefes Comma galt eigentlich Cafarn, ber vor turgen ben Senat mit fo vielen hominabus novis von feinen Creaturen ansgefüllt hatte.

er mit Recht von einem schönen Gebichte fodert; und mich baucht, selbst in dem mitgethellten Fragmente sinden sich Berse, denen es an diesen Eigenschaften sehlt, und wo det Gedanke sich in überslüßigen Worten gleichsam verwickelt, wie z. B. mente clemente edita submissa placide diandiloquens oratio, und litterarum laudibus slorens gacumen nostrae famae frangere. Uebrigens hatte Laberius diesen Fehler mit allen altern römischen Poeten gemein; die Rundung und Glatte, die Horaz an ihnen vermist, war den Dichtern bes Augustischen Jahrhunderts ausbehalten.

2) Ein jeber, ber von bem Gegenstande wovon er fpricht voll ift, fagt (wofern er nicht burch besondere Rudfichten gurudigehalten wird) gewohnlich alles mas er von ber Sache weiß, fpricht in einem positiven, bogmatischen, teinen Biberfpruch leibenben Ton, fturmt auf ben Gegner mit ber gangen Gewalt feiner Argumente ju, und glaubt ihn nicht geschwinde genug zu Boben werfen zu tonnen. Dies ift es hauptfachlich, worin fich ber Debant von einem Danne von , Lebensart und Belt in ber Conversazion unterscheibet. Der lettere halt an fich; fpricht wie einer ber immer bereit ift' fich eines Beffern belehren gu laffen; verhehlt feine Starte; heint bem andern oft mehr einzuraumen als er nothig hatte, und gewinnt am Ende feinen Prozes nur besto sicherer; und wenn bies auch micht mare, so giebt ihm schon bie bloge Boffichfeit biefen bescheibenen Ton; er vermeibet burch bie Achtung, bie er fut ben Berftanb bes andern zeigt, bas Beleibigenbe

<sup>9)</sup> Selifus fahrt im eten Capitel bes ihten Buches feiner attis. ichen Rachte eine Menge Bepfpiele felifamer felbitfabrigierter Borzter und Aebensarten an, womit Laberiad feine Mimen vollgepfropft babe, und vermuthlich hat Dorag alich biefe Ligeng, die feiner Sprace ein grotestes Anfehen geben muste, im Auge gehabt.

Leibigende des Widersprechens, und weiß Alecht zu behalten, ohne seinen Gegner zu demathigen und gleichsam im Triumps zu fahren. — Ich kenne keine bessern Belege für alles was horaz in dieser Stelle sagt, als seine eignen Satiren und Episteln.

- 5) Cicero, sagt Macrobius (Saturnal. II. c. 1.) trug mehr als einmal, in Rechtshändeln, wo er eine sehr bose Sache vertheidigte, den Sieg durch einen Scherz dar von. Desto schlimmer freylich für die römische Justiz seinen Beit! Indessen ist die gute Wirkung des zu rechter Zeit und am rechten Orte gebrauchten seinen Spottes, der Ironie, und dessen was Shaftes dury (den die D. D. und M. A. unter seinen Landesleuten so gern unrecht verstehen) das Licht des Lächerlichen nennt, von allen Berständigen anerkannt und unläugdar.
- 4) Bermuthlich ift ber Affe, ben Borag bier bem ichonen Bermogenes gugefellt, eben ber Demetrius, bem'er unten ble Ehre erwiesen hat, ihn nahmentlich ber Unfterblich-Beit ju übergeben. Lacherlich ift ber Scholiaft, ber uns weiß maden will, Borag habe ihn wegen feiner eleinen Sigur und Magerteit einen Affen gescholten; ba boch ber Dichter felbft ben Grund bavon beutlich angiebt, inbem er ihm vorwirft; et habe nichts gelernt als bem Calvus und Catullus nachjulevern. Denn bag cantare hier nicht fingen wie ein Singemeifter, (modulator) fonbern poetifieren beiffe, giebt ber Sange Bufammenhang ber Rebe ju ertennen. Licinius Calvus batte eine fleine Anzahl fleiner Gebichte in ber Gattung ber Catullifden gemacht, bie ihm einen Plas unter ben ero: tifden Dichtern ber Romer verschaften. Man fieht aus einer Anetbote bem Gellius, \*) bag bie Griechen felbft, bie fiф

<sup>4)</sup> M. 4. Lib. XIX. Cap. 9.

sich gewöhnlich ihrer litterarischen Borzüge var ben Lateinern sehr fant bewußt waren, einige wenige Stücke bieses Cathus und bes Catullus alleufalls noch ganz allein würdig fauben, eine Bergleichung mit Anakreons lieblichen Liebern auszuhalsten. Um so mehr also Schabe, baß nichts von ihm auf uns gekommen ist.

- 5) Bas Horas hier von diesem Graeculus (ber, nech bem Scholiasten, in einem lacherlichen Mischmasch von katein und Extechisch Epigrammen geschrieben haben, soll) sagt, ist alles was man von ihm weiß; und besser war' es für seinen Nachruhm, wenn man auch dies nicht wüßte.
- 6) Siehe oben bie 14te Erlauterung ju bet vierten Satire.
- 7) Die Rebe ift ohnezweifel von zwey beredten Rechtsgelehrten; aber was für ein Pedius, und was für ein Corvinus, und ob der Zunahme Publicola dem einen oder andern angehore, darüber konnen die Ausleger nicht ins Klare kommen, und zum Glucke verliert unfer Dichter nichts baben.
- 8) Bermuthlich machte er biesen Bersuch, ba er in seiner Jugend zu Athen studierte; und wenn Barters übrigens ziemlich leichte Bermuthung, baß seine Boreltern gebohrne Griechen gewesen, Grund hatte, so hatte auch Horaz einen Beweggrund mehr gehabt, in griechischer Sprache zu bichten. Aber Apollo, oder sein guter Genius erinnerte ihn ben Zeiten: daß man klüger thue in der Sprache zu dichten worin man gebohren ist, und daß mehr Berdienst und Ehre dabep sen, den Griechen in einer Sprache, deren Litteratur noch im Steigen war, nachzueisern, als die unendliche Menge ihrer Dichter

Dichter um einen Mann ju vermehren, und ein unbebie tenber griechticher Autor gu fenn, wenn man hoffen tonnt, ein voetreflicher Lateinischer zu werben.

9) Daß horat fich bloß schermeise ftellte, ale ob er ben gemeinen Aberglauben, daß die Traume nach Mitternacht wahr sepen, für gegründet halte, versteht fich, jumal ben einem Schüler bes Lukretius, wohl von selbst. Dem Lambinus fallt hieben ber Anfang ber Europa, nicht bes Theokritus (wie er fagt) sonbern bes Moschus ein,

Sppris fandte Europen einft einen lieblichen Araum ju, als bas Drittel ber Racht vorben, und Aurora fcon nab war, dann, wann fager als Sonig der Schlaf auf den Liebern der Au-

figend die Glieber auflofend, mit weichem Banbe fie feffelt, und bas Bolt ber unträglichen Araume ju heerben umberfemeift.

der in benfelben Tagen, ber sehr wenig Einbruck gemacht haben muß, ba es unmöglich ift herauszubringen, wer er gewesen sehn könne. Der wachende Traum des Eruquius, daß Horaz den geliebtesten Freund seines Freundes Birgils, den Dichter Cornelius Gallus, aus Rache wegen einer Beleibigung, von welcher nirgends keine Spur zu finden ist, unter dem Rahmen Alpinus hier habe lächerlich machen wollen, widerlegt sich selbst durch seine traumartige Sinnlosigkeit. Worin doch das Vergnügen bestehen mag, das einige gelehrte Ausleger des Horaz darin gefunden haben, ihn ben jeder entfernten Gelegenheit, wenn sie auch die Umstände, Ursachen und Beweisgründe geradezu erz bich ten mußten, zu einem schlechten Menschen zu machen?

Der Bibaculus bes Bentlen ift unfculbiger, aber nicht viel beffer gegrundet. Alpinus ober Bivalius ober Bibaculus, mas tann uns ber mabre Rabme eines mit allen feinen Berten langft verge nen Dichterlinge tummein? - Dag auf eine vermuthlich bamals gang neue Tedgobie biefes Alpinus, Dem non genannt, und auf ein anberes Gebicht beffelben, worin ein lacherliches Gemabtbe bes Rheins, als eines Flufgottes, voetam, angefpielt-werbe, ift im Tert beutlich genug. Ich lefe diffingit, und überlebe es bem Bufammenhang gemäß, burch fubelt, weil mich Bentley mit feinen Grunben für bie Lefeart dofingit nicht Aberzeugt hat. Offenbar mabite' Borag biefes Bort, fo mie ben boppelfinnigen Ausbrud, jugulat dum Memnona, um ben Albinus als einen elenben Dichter ju harafterifieren; und wir konnen uns barauf perlaffen, bas er ibm nicht aus biel gethan bat.

it) Spur. Metius Carpa, ber angefehenfte unter ben Emforen, Denen bie Dichter, welche fur Die Schaubuhne arbeiteten, ihre Berte portefen mußten. G. Die Erlaut. 3. Ju ber Epiftel an bie Difonen, im sten Theil meiner Abirfesten Boragiften Briefe, G. 258. Diefe Borlefungen gefchaben in bem Tempel bes Palatinifchen Apollo. welchen Augustus erft nach bem Ereffen ben Actium erbaute, und ber alfo, als Sorag biefe Satite fchrieb, noch nicht berhanden war. Der Tempel, ben ber Tert als ben Ort . der Borlefungen angiebt, muß alfo ein anderer gewefen fenn.

19) Bon biefen vier Dichtern, beren jeben Sorag fur ber eeften in feinem Rache, ju feiner Beit, ju ertlaren fcheint, ift Birgit ber einzige beffen Berte bie unfrige erreicht has Berge, und vermuthlich Birgil felbft, lief fich, als ben. bies gefchrieben wurde, noch nichts bavon träumen, bas ber fanf:

Peres, Satir, 1. B.

fanfte und anmuthenolle Ganftling ber lanblichen Camonen. bem Barius bereinft ben Lorbeerfrang ber Belben - Dufe von ber Stirne reiffen wurbe. - Der Rombbien - Dichter gunbanjus icheint ber nchmliche gu fepn, ben Borag in ber Sten Sat. bes 2ten Buches rebend einführt. Es ift fonberbar genug, daß Quintilian in feiner Recenfion ber lateinifchen Dichter weber biefem Aunbanius unter ben fomifchen, noch bem Pollio unter ben tragifchen, noch bem Barins unter ben epifchen Dichtern einen : Dlag eingeraumt, und alfo bas gunftige Urtheil, bas Bora; bier pon ihnen fallt, Leinesweges beftatiget bat; er gebentt bet benben erften gar nicht, und ermant von bem britten nur fein Trauerspiel Ebbeft, als ein Stud bas ben volltom: menften Tragbolen ber Griechen gur Seite gebe. war freplich ein zu vornehmer Dichter, um nicht auf ein Compliment von einem jungen Autor, ber fich erft bervotauthun anffeng, Anfpruch machen gie tonnen; und Sunbanius, wie es fcheint, einer von horagens vertrautern Freunden. Indeffen murbe er biefem lettern boch nicht ben erften Rang unter ben gleichzeitigen Komobienschreibern ge geben haben, wenn er nicht wenigftens bas Urtheil aller berjenigen, bie er am Schlaffe biefer Ontire als competente Richter in Sachen bes Gefchmades aufführt, auf feiner Seite gehabt hatte. Bepfpiele biefer Art verbienen pngemertt gu werben. Sie beweifen, bag ber entfchiebenfte Bepfall ber Beitgenoffen nicht immer für bie Bepftimmung ber Rachwelt Gewähr leiftet; und es fann auch ben berühmtefien Schriftstellern nichts ichaben, jumeilen ihrer Sterblich Beit erinnert ju werben.

15) Der Satirenschreiber, bem, nach ber Art wie fich Borag barüber ausbrückt, seine Bersuche in biefem Facht gang-

ganzlich mistungen Teun mussen, ift nicht ber berühmte Posthhifter M. Terentius Barro, (wiewohl auch dieser eine große Anzahl prosaischen ober regelles versificierter sogenannsten Menippeisch er Sattren geschrieben hat, beren Berstuft, nach ihren bloßen Titeln zu urtheilen, zu bekiagen ist) sondern eine gewisser Publius Terentius Barro von Atace, einem Flecken im Narbynensischen Gallien, von bessen Poeteren ausser einigen unbedeutenden Fragmentern und Epigrammen, die man in den Stephanischen und Pisthischen Sammlungen sindet, sich nichts erhalten hat.

14) Im Terte: Hetrusvi Calli. Die Frage ist, wer bieser Hetruscische Cassius war, ber soviel Berse geschrieben, daß man seinem Leichnam bamit verbrennen konnte, ohne anderes Holz bazu zu gebrauchen als die Kisten, worth sie lagen? Diesenigen, die eine mir unerklarbare Freude baran haben, von Porazens Herzen Arges zu benken, konnen sich nichts anders vorstellen, als daß Cassius Parmensis gesmennt sep, von welchem ich hier nicht wiederhohlen will, was ich im z Th. der Hora & Briefe S. 58. über ben Bers:

feribere quod Cast Parments opuscula vincat bengebracht habe. Es ist hintanglich, wenn ich sage, bas bissest Cassius von Parma einer ber edelsten Perfechter der sters bemben römischen Frepheit, und ein ehmaliger Camerad uns seine Dichters im Lager bes Brutus gewesen war; und bas Boraz selbst in der angezogenen Epistel an Tibust von sein nen opusculis mit Achtung spricht. Er kann also schon aus diesem einzigen Grunde nicht gemeynt sepn; zumal, da er nur apuscula geschrieben hatte, hier aber die Rede von ein nem Voeten ist, der ganze Kisten voll Verse ausgestsömt hatte. Pas sich sonst less

tern kindet, ist seine eigene Schuld; genng bas Horse, bag mit man ihn nicht etwa mit bem von Parma verwechtle, ihn ben hetrurier nennt. Denn has Parma, die allen Geographen zufolge eine romische Colonie in Gallia Cispa dana war, jemals zu hetrurien gerechnet worden sep, haben Cruquius und Masson zwar gesagt, aber nicht bewiesen. Lustig ifts abrigens, wenn Masson; in dieser Stelle keinen Spott sehen kann, und also um so weniger zweifelt, das Cassins von Parma gewant sep.

meynt. Wie übrigens, nachdem Horaz, der mit ber griechte schen Litteratur sehr hekannt war, die Satire so ausbrücklich zu einer romischen Ersindung macht, und gruecis intactum carmen nennt, und hierin von einem bezder Sprachen so kundigen Aunstrichter als Quiptillan war, unterflüht wird, \*\*) ein moderner Grammatiker sich einfallen lassen konnte das Gegentheil zu behaupten, würde kaum begreisich seyn, wenn es nicht Jul. Eas. Scaliger ware. Jene konnten mit voller Kenntnis der Sache sprechen, denn sie hatten noch alle Producte der griechischen Litteratur vor sich. Wir sprechen vom Margites des Homer, von den sogenannten Sillen des Kenophanes und Timon, die wir nicht mehr haben, und also mit den Satiren der Rösen

<sup>. 1)</sup> Vita Herat. page 15%.

<sup>40</sup> G. Flög elg Geschichte ber Lomischen Litteratur, n. Band E, 12.
u. f. or. Fl. hat biese Materie mit so vieler Sachenntuis, als der Bon zu Jaben ift, aus eingnher gesent, und gegen die Bahamptung bes h, und Q. mis vieler Beschenheit Zweifel vorgentragen, die (wie wich dancht) bloß beswegen nicht aufzulösen sied, well teine griechischen Gebichte mehr vorhanden And, die mit den Luclischen, doraglischen ober Invengalischen Cativen verglichen werden tonnten.

mer nicht vergleichen tonnen, und wollen gleichwohl mehr von ber Sache wiffen als horas und Quintilian!

- 16) In versu faciendo. Facere heift bem Horaz hier nicht bloß machen, sondern mit Aunft und Fleiß machen, ausarbeiten, bilben, aussetlen, vollenden; daher auch oben die Redensart versiculos magis factos.
- 17) Eine Pantomimen-Tangerin, beren Bluthe in bie letten Jahre bes fiebenten Jahrhunderts ber Stadt Rom fiel, afe fie noch in den Spielen, die ber große Pompejus dem Bolle gab, auftrat, und Cicero an feinen Atticus von ihr fchrieb: quaerie de Arbufcula? valde placuit.
- 18) In biefen vier Berfen finden wir, wie ich glaube, bie Baupter ber Cabale bepfammen, gegen welche eigents lich diese Satire gerichtet ift, wiemohl horag nicht fur gut fand, ihr burch ein folches Gestandnis eine Art von Wichtigfeit zu geben. Ben Sonnius war in ber vierten fcon ble Rebe; mahrideinlich batte er bas, begtus Fannius ultro delatis caplis et imagine, übel aufgenommen unb fic burch eine unartige Rache bas ineptus, womit er hier befcmet wird, gugezogen. Demetrius, ohne Biveifel ber nehmliche, ben er oben einen Affen bes Calnus und Catulle nannte, ift von einigen gur Ungebuhr mit bem viel fpatern Schanspiel biefes Rabmens, beffen Talent Quintifian um Schluffe feines eilften Buches rubmt, verwechfelt wore ben. Dir fcheint er einer von ben halblateinischen Grace culis gewesen gu fenn, beren fich bamals fo viele gu Rom aufhielten, Privatighper ber iconen Biffenschaften abgaben. und große Aufprüche an Geschmad und Bel-elprit mache ten. Pantil, bie Bange, muß ein fehr folechter Denfe gemefen fenn, ba ihn horaz ale einen folden behandelt; aflem Anschen noch feiner Professon ein Schana und Soma.

Schmaroper bes Dilgellius, ber bie Seele biefes Clubs von enmaglichen Birtuofen, Runftrichtern und Berfemannen Meine oben ber ber vierten Satire geaufferte Dep-MOT. nung, baf man genothigt fep, zwen Tigellen angunehmen; einen altern, nehmlich ben Sanger Eigellius, berfoviel ben Julius Cafar gott, und welchem Borag in ber aten und Sten Satire als einem feit Enrgem Berftorbenen eine fo feine Parentation balt; und einen jungern, vermuthlich einen naturlithen ober aboptierten Erben bes er-Rern, ber, mit weniger Talent und Glad, bie Rolle feines Borfahrens nach Moglichfeit fortgufpielen fuchte, unb, wie er (nur in einem Bleinern Rreife) ben Birtuofen und Prosector ber iconen Runfte und Biffenfchaften machte, fcheint burch biefe Stelle, und bas Compliment am Schluffe biefes Studes, Dometri, teque Tigelli etc. einen hoben Grab von Gewifheit zu erhalten. Benn bag biefe gehnte Satire auch ber Beit nach bie lette, und eine giemliche Bei-Te nach bet zwenten und britten gefchrieben worben fen, ift Zeinem 3weifel unterworfen.

19) Die Meisten, welche Horaz hier mit einer sehr feinen Wendung als seine Freunde und Genner bekannt macht, find es unsern Lefern bereits ohnehin, oder aus andern Stellen dieser Satiren; und die übrigen warden und burch das wenige, was man noch von ihnen weiß, nicht interessanter werden, da sie boch nur bles als Freunde unsere Dichters etwas ben uns gelten konnen. Was den Octavius betrift, unter welchem einige den jungen Casar haben verstehen wollen, so habe ich (alle Grande Bentlept wohl aberlegt) meine ehmals in der Einsettung zu Horazens Epistel an August geäusserte Meynung aufzugeben, und stimme benen ben, welche lieber einen nicht so nomehmen Octavius

la. B. ben, an melden bas Epigramm in ben Catalectief Quia Deus, Octavi, to nobis abstulit? gerichtet ist gemeent miffen wollen. Der Erbe Cafars, ber fich um biefe Beit mit Antonius in bas romifche Reich getheilt hatte, bieg fcom lange nicht mehr Ditavius, fonbern Cafar, bis er im 3. 727 ben erhabenen Bennahmen Auguftus erhielt; und nichts hatte mohl ber Beicheibenheit und, Rlugheit unfers Dichters miberfprechender fenn tonnen, als ben Dann, ber bamable bie erfte Perfon in ber Belt porftellte, unter bem Rahmen Octavius amifchen feine guten Freunde, Birgilius, Balgius und Sufcus Ariftins gu ftellen. Singegen verbient bemerkt zu werben, daß ber Dichter in biefer Aufzählung berjenigen, benen er gu gefallen muniche, querft feine Freuns be im engeren Berftanbe, Dacenas, Birgit, Barius, Aufcus, u. f. m. nennt, und auf biefe erft ambitione relegatal feine Sonner, lauter Viros Confulares, Praetorios und Senatorios, einen Meffala, Pollio, Gervius, Bibulus, u. f. w. folgen lagt. Richt weniger ift, als etwas bas viele leicht eben fo fehr an ber romifchen Etifette als an bet Dentart bes Dacenas hieng, auffallend: bag biefer lettere, wiewohl er nach Cafar Detavianus, und neben Bipfanius Agrippa, im Grunde bie britte Derfon in Rom mar, gleichwohl, weil er (nach romifcher Art zu reben) immer im Privatftanbe geblieben mar, von Boras nicht (wie es Boblftand und Chrerbietung nach unfern beutigen Begriffen erfobert hatte) gu feinen boben Freunden und Bonnern, fondern zwifchen Barius und Birgil, in eine jwar ehrenvolle Befellichaft vortreflicher Manner, mobon aber bie meiften von geringerer Sartunft maren. gestellt wird, ohne bag bet Dichter beforgen mußte, bem Gunft.

Gunfiling Cafars und Abedmmting ) uralter Betrurifder Ronige baburch ju miffallen.

- 20) Das Original hat hier einen Doppelfinn im Ausbruck. Plorare vos jubeo kann zwar ganz füglich bie Bebew tung haben, die ich in der Uebersehung wählte! es ist abet auch, nach römischem Sprachgebrauch, ungefäht das Aequivalent der Redensatt, geht and en Galgen! Discipularum steht, wahrscheinlicher Weise, für Discipularum, und deutet auf ein Berhältnis dieser Birtmosen zu ihren Schülern, das auch in den Zeiten der größten Sittenverdenis der Römer nie aufhörte ein sehr häßlicher Borwurf zu seyn.
- 21) Dieser Befehl an seinen Schreiber scheint im Grunde boch wohl nichts anders anzuzeigen, als daß biese note Satire das, was er Libolium swam nennt, nehmlich das er gesonnen sep, es nun in dieser Gestals, wehmlich als eint von ihm selbst herauszegebene und für die feinige erfannt! Sammlung seiner Satiren, die bisher nur in Abschissen derumliesen, öffentlich bekannt zu machen.
  - (4) Ein Bort, bos, wie herr Abelung fagt, ben und nach und mach zu veralden icheinet. Wir wollen es alfo, feulel au mi th, nicht bagu kommen laffen; benn wir Winten es niche genglich entbedren, wiewohl fein Gebrauch im gemeinen Lebak fatten ift.

Enbe bes erften Banbes.

## Horazens



aus bem Lateinischen überfest

und mit

Einleitungen und erlauternden Unmerfungen-

verfeben

noc

C. M. Wieland.

3 menter Theil.

Rene, verbefferte, mit bem Originale begleitete Musgabe.

. Leipzig,

in ber Beibmannifden Budhanblung,

1819.

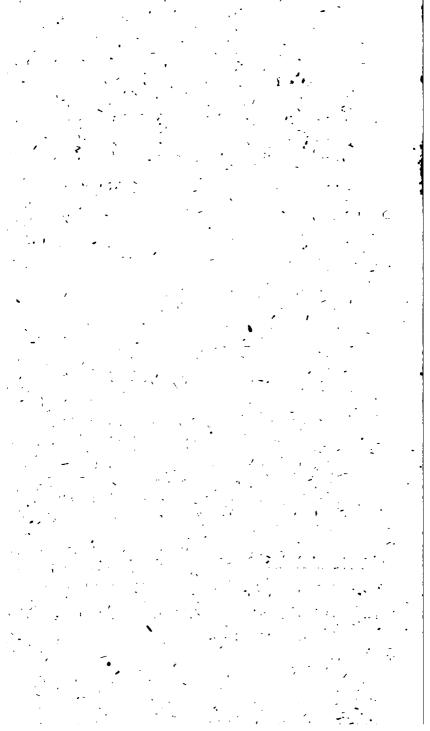

Der

# Horazischen Satiren

3mentes Buch.

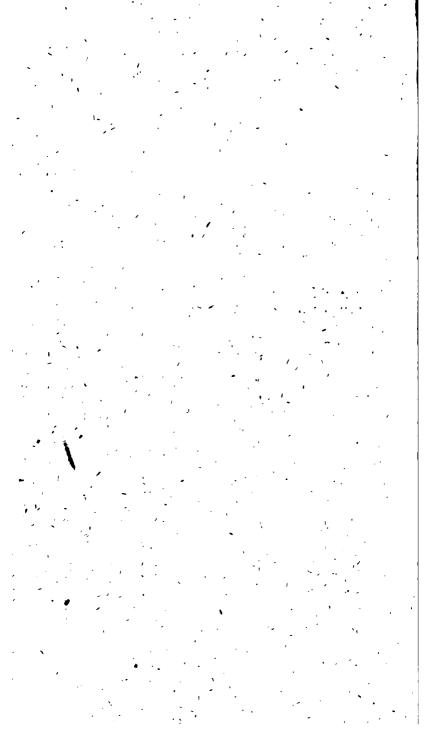

### horazischen Satiren

Zwentes Buch.

### Erfte Satire.

### Einleitung.

Ungeachtet bes Geschmacks, ben bas lesende Publikum zu Rom noch immer an ben Satiren bes alten Lucilius sand, siel boch das Unternehmen unsers Dichters, seine Rräfte in eben diesem Fache zu versuchen, so start aus, als ob er sich ohne Beyspiel und Vorgänger auf die schlüpfrige Bahn gewagt hätte. Natürlicherweise ärgerte sich damals Niemand mehr an den Freyheiten, wie groß sie auch seyn mochten, die sich ein Lucilius vor siebenzig Jahren gegen die vornehmsten Leute seiner Zeit herausgenommen hatte; man brach die Rosen seines Wises, ohne von ihren Dornen verwundet zu werden, und lachte gar herzlich bey manchem Scherz, wozu berzenige, dem es ehmals gegolten, sauer genug gesehen haben mochte.

Wir befinden uns dermalen mit den Horazischen Satiren in dem nehmlichen Falle: aber in der Zeit und an dem Orte, wo sie geschrieben wurden, muste freylich vieles eine ganz andere Wirfung thun; und wiewohl Horaz (ausserbem daß er in ber That das gute Herz

Batte,

hatte, welches er fich in ber 4ten und sten Satire beylegt) in einer zu angenehmen Lage und in zu guter Gefellschaft lebte, als daß seine Satire jemals in das unartige Gebell eines biffigen Ennifers, oder in den gallichten Eifer eines mismuthigen, und gegen seine Zeit emporten Juven als hatte ausarten können: so fehlte es
doch nicht an Leuten, denen für sich selbst bang wurde,
wenn sie sahen, wie wenig Umstande et mit bintm Sotgonius und Rufillus, mit einem Pantolabus
und Romentanus, Fannius und Ligellius
machte; und es ware viel, wenn ihm nicht sogar die eingesesten Jähne der Canibia und die falschen Haare ihrer Freundin Sagana bey mancher schönen Römerin,
deren Reize er dadurch ihren — Reidern verdachtig machte, einigen Schaden gethan haben sollten.

Horas hatte sich bieses unvermeibliche Schicksal eines Satirendichters schon damals ziemlich lebhaft vorgestellt, als seine ersten Stucke noch einzeln unter seinen Freunden und Bekannten in Abschriften herumgiengen. Aber, da er sie endlich gesammelt hatte, und ein ganzes Buch voll ben den Gebrüdern Go sius öffentlich zu Kauf stand, scheint das Geschren, das die Getrosinen erhuben, seine Frwartung übertrossen, und sowohl dieser Umstand, als überhaupt die Art, wie man hie und da, vielleicht selbst in angesehenen Hausern, über seine Socratische Muse urtheilte, ihn ganz natürlich auf den Einfall gebracht zu haben, dem zwepten Buch seiner Satiren eine komische Apologie voranzuschicken, die ihm fürs fünstige Ruhe verschaffen, und woben er sowohl die verständigen Leutt als die Lacher auf seiner Seite haben mächte.

Der Big, bie Laune, bie Feinheit, bie Urbanitat, womit er biefen Gedanten in gegenwartigem Stud ausgeführt

geführt hat, bleibt noch überraschend, auch nachdem er uns schon daran gewähnt hat, ihn in diesem allem sich selbst immer gleich, und nur mit sich selbst vergleichdar zu sinden. Die Ironie, eine Tonart in welcher niemand (den großen attischen Meister selbst nicht ausgenommen) mit größrer Leichtigkeit und Anmuth zu spielen wußte als er, kommt ihm auch hier aufs glücklichste zu statten. Sie geht durch das ganze Stück; sie verwebt sich auf die angenehmste Art mit dem naiven Ton von Bonhommie und Arglosigseit, der ihm gleich eigen ist; und beyde vereinigen sich, eine Grazie über das Ganze auszugieken, die sich besser empsinden als beschreiben läßt, aber gewiß keinem Leser von Geschmack unbemerkt bleiben kann.

Nichts konnte wohl glücklicher sepn als der Einsfall, — in der ironischen Verlegenheit, worein er durch die widersprechenden Urtheile des Publisums über seine Satiren gesetz zu sepn sich anstellt — einen Rechtsgelehrten, und (worauf hier alles ankam) unter allen möglichen gerade den Trebatius zu Kathe zu ziehen: eine Wendung, wodurch das Gedicht zugleich das Interessante einer schalkhaften bramatischen Scene und das Kunstlose eines zufälligen Gesprächs erhält, er selbst aber in dem Laufe der Unterredung Gelegenheit sindet, wie von ungesehr und gleichsam unter vier Augen, dem Trebaz von ein und anderem, was er auf dem Herzen hatte, eine Considenz zu machen, die zum Theil auf ganz andere Personen abgesehen war.

Um die ganze Schönheit biefes Stucks, so weit es jest noch möglich ist, zu fühlen, muß man sich zuvor mit dem Charakter des Trebatius, durch die noch vorhandenen Briefe des Cicero an ihn, bekannt gemacht haben.

haben \*). Der Dialog selbst wied une sviel anfchaulicher, je bestimmter und lebenbiger bie Kenntnis
ist, die wir von dem Interlocutor haben. Wir seben bann gleichsam, die Mine, den Blick, den Lon,
womit er jedes Wort sagt; und wer weiß nicht, wie so
ganz zweperley oft die nemlichen Worte bedeuten, wenn
sie mit dieser oder einer andern Robisscation der Stimsine, mit dieser oder einer entgegengesetten Bewegung der
Augen, oder Lippen u f. w. vorgebracht werden?

Cajus Trebatius Tefta, aus einer gaten aber immer in ber Duntelheit gebliebenen Familie vom Ritterftand entfproffen, icheint ber erfte feines Rabmens gewesen ju fenn, welcher Trieb und Sabigfeit fublte, fich in bet Welt bervor ju thun. Fur einen jungen Menfchen ohne Rahmen und Bermogen waren in Rom nur zwen Wege offen, Rechtsgelahrtheit ober Rriegs. bienfte. Trebatius mablte ben erften, murbe baburch bem Cicero befannt, bemarb fich, von feiner erften 3m gend an, um ben Schut biefes großen Mannes, unb wußte fich ibm fomobl burch feine Geschicklichkeit als burch ben Reis feines Umgangs fo angenehm und werth ju machen, bag man unter allen feinen fleinen Freunben schwehrlich einen finden wird, fur ben er fich aus bloßer Zuneigung fo lebhaft verwendet, und an beffen Gluck er fo herzlich Theil genommen batte. Erchatius befand fich in feinen beften Jahren, als ihn Cicero L 3. 699 bem Julins Cafar empfahl, ber (wie befannt) um biefe Zeit als Proconful von Gallien ben großen Entwurf feines gangen Lebens ber Bollenbung immet

Die folgen im oten Buche ber Briefe ad Familiares vom 7192 bis 22ften in einer Rephe. Der lote und 20fte ift im I, 709, bie übrigen alle find in ben Jahren 699 und poo gefdeieben.

immer naber brachte. Gallien und ein Plat unter Cafars Comitibus war bamals eine Goldgrube in ben Augen aller jungen Leute, Die ihr Glud machen wollten, ohne über bie Dittel allzubedenflich zu fenn. Dem Trebatins fehlte es nicht an großer Begierbe recht balb reich zu werben; aber er fcheint zu leichtfinnig, ju ungebuldig, und was viele vielleicht zu ehrlich nennen wurden, gewefen ju fenn, um burch eine eifrige und gangliche Ergebenheit an feinen neuen Patron fein Glud fo boch zu treiben, als es wohl in feiner Gewalt gewefen mare. Die Bahrheit ift, Trebatius hatte in feiner Gemutheart viel abnliches mit Cicero; er hatte nicht Starte genug, burchaus und ohne Capitulazion und Bebingungen, immer nach feiner Uebergeugung ju banbeln; aber er batte boch Grundfage von Recht. schaffenheit. Wie oft er auch auf bie andre Seite gejogen wurde, fo schwankte er boch immer wieder ju jed nen guruck; und es gab Dinge wogn er fich um teines Bortheils willen entschließen fonnte. Daber fam es, baff er, ungeachtet aller Berbinblichkeiten bie er bem großen Cafar batte, benm Ausbruch bes burgerlichen Rrieges fich mit feinem alten und erften Batron Cicero, ohne felbft recht ju miffen wie und ohne ber unbeilbaren Republik etwas baburch ju belfen, auf ber Pompejanischen Parten, und alfo in turgem in bem Kalle befand, fein Schickfal auf bie berühmte Clementiam Caesaris ankommen zu laffen. Er betrog fich indeffen nicht in feiner Rechnung. Cafar vergab ihm, und Trebat, den biefe Lection (wie es scheint) auf sein ganjes übriges Leben fing gemacht hatte, widmete fich bon nun an ganglich feiner erften Profestion, ohne fich weiter in bie Staatsangelegenheiten ju mifchen, ausgenommen daß er im 3. 706 einen febr unschuldigen Bolfstribunus porftellte. Er mar, nach bem immer fcheri:

fcherthaften Con ber Briefe bes Cicero an ibn, und ei ner Menge barin vortommenber beutlicher Binfe ") ju urtheilen, ein Mann von lebhaftem munterm Geifte und fovialischer Sinnegart, und scheint (wie Del moth bemerft) in seiner Jugend bennahe mehr von bem Charafter eines Beltmanns und angenehmen Gefellichafters gehabt ju haben, als fich fur bie Ernfthaftigfeit feiner Profession schickte. Cicero Schergt baber auch ofters über feine Jurifteren in einem Tone, ber feinen Fremd um allen Erebit ben feinen Clieuten batte bringen tonnen, wenn er es nicht an andern ernfthaften Stellen wieber gut machte, und ihm besonders bem Cafar in Ausbrücken empfohlen batte, bie nur ein Mann von aufferorbentlichem Werthe verbienen fonnte \*\*). Diefe Ber:

<sup>9)</sup> B. B. led have jocati lumus two more ep. 14. und im roter Kriefe: rideamus licet, lum enim a te invitatus — und im folgenden, da er ihm fehr ernftlich versichert, ohne den Gehanten, daß es zu des Aredatius Glücke sen, würde ihm die Arennung von einem so angenehmen Gesellschafter unerträglich seyn; "wäre unstruckennung dir nicht vortheilhaft, sest er hinzu, so wäre nichts när rischer als wir beyde; ich, daß ich dich nicht strats nach Rom zur räckzöge, du, daß du nicht sieher gestogen kämest. Denn, denn Derkules, eine einzigs ernst oder scherzehafte Conversation (una noftra vol severa vol jocosa congressio) zwischen uns wäre interesssanter als alle eure Feinde und Freunde in Gallien."

pudentiorem elle neminem. Accedit etiam quod familiam dueit in jure civili: Singularis memoria, summa scientia, û. s. w. Aus dem Umftande; daß er schon damel an der Geste einev eigenen Jurikischen Secte kand (bis durch den vornehmften seiner Schlex Antistius Labes in der Folge ausehnlich gems wurde, um der Secte des Ofisius und Atejus Capito die Wage zu halten), ist zu schließen, daß er im Jahr-699, da ihn Cicero in den cohortem amicorum Caesaris brachte, nicht sing mehr gewesen, als ihn Melmoth in seiner Ueberseuns des zien Nrieses macht.

Berbindung grainblicher und mitflicher Gigenfthaften mit angenehmen, biefe Branchbarfeit in Beichaften verbunden mit Big und Lebhaftigfeit im Umgang, mar es, mas ibn in bet Rolge auch ben bem jungen Cafar in fo große Sunft und Achtung fette, bag er in allen wichtigen Geschäften, woben es auf ben Rechtspunct antam, ju Rathe gezogen wurde. Es ift baber auch fein Breifel, bag er, aus gleichem Grunbe, mit Dadcenas in freundfchaftlicher Berbinbung gelebt, baf eben diefer Umftand unfern Dichter mit ibm befannt gemacht, und bag, ber Berschiebenheit bes Alters unge : achtet \*), bas Aehnliche und Uebereinftimmende in Ibrer benber SinneBart. und humor, fie auf den bertraulichen Fuß mit einander gesett habe, ben biefer gange Dialog gu erfennen giebt. Denn auf einem foldben. Tufe mußten fie justimenfteben, wenn es auch nur bentbar fenn follte, baf horag einen Mann von Eres batius offentlichem Charafter und Unschen jum Interlocutor in einer folchen Unterredung machen fonnte. Aber fo bald man biefen Umftand, und die jobialische Laune bes alten Rechtsgelehrten voraussest, so hat man den wahren Gesichtspunkt, woraus biefes Stuck betrachtet werben muß. Mlles erfcheint aledenn in bem naturlichsten Lichte; man verficht ben Trebag und ben Dichter; man ftogt fich nicht mehr ba ober bort an Ausbrucken, bie nur bemjenigen, ber ben Beift bes Gangen nicht gefaßt bat, rathselhaft vortom-

<sup>\*)</sup> Arebaz war im I. 718 (worin biese Stud, aufs späteste, geschries ben wurde) zwar nicht über 80 Jahre alt, wie Dacier aus einem Mitherstande bes scherzhaften Ausbrucks Cicero's, mi vetule, schließt; benn bamals, da ihn Cicero so nannte, war er aetake opportunissima sein Glück bey Gasarn zu machen: (Cro. ack Kamil. VII. 7.) Aber man kann doch sicher annehmen, daß er über 50 Jahre hatte, und wenigstens um 20 äster war als Horaz.

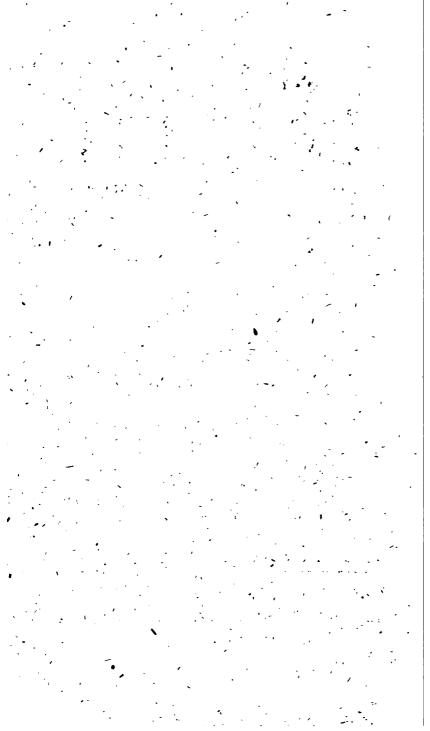

Der

# Horazischen Satiren

3mentes Buch.

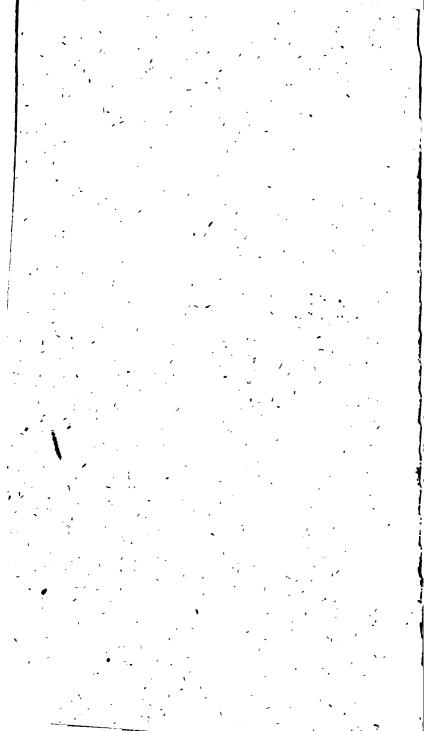

## Horazischen Satiren

Zweptes Buch.

#### Einleitung.

Ungeachtet bes Sefchmacks, ben bas lefenbe Bublifum ju Rom noch immer an ben Satiren bes alten Lucilius fand, fiel boch bas Unternehmen unfere Dichters, feine Rrafte in eben biefem Bache zu versuchen, fo ftart auf, als ob er fich ohne Benfviel und Vorganger auf bie fchlupfrige Bahn gewagt hatte. Raturlicherweffe argerte fich bamals Niemand mehr an ben Krenheiten, wie groß fie auch fenn mochten, bie fich ein Lucilius vor fieben-Big Jahren gegen bie bornehmften Leute feiner Zeit berausgenommen hatte; man brach bie Rofen feines Biges, ohne von ihren Dornen vermundet ju werben, und lachte gar herglich ben manchem Scherg, wogu berjenige, bem es ehmals gegolten, fauer genug gefeben haben mochte.

Wir befinden uns bermalen mit ben horagischen Satiren in bem nehmlichen Kalle: aber in ber Zeit und an bem Orte, wo fie geschrieben wurden, mufte freglich vieles eine gang andere Birfung thun; und wiewohl Horas (aufferbem bag er in ber That bas gute hers

batte,

hatte, welches er fich in ber 4ten und sten Satire beylegt) in einer zu angenehmen Lage und in zu guter Sefellschaft lebte, als daß seine Satire jemals in das unartige Sebell eines bissigen Enniters, ober in den gallichten Eifer eines mismathigen, und gegen seine Zeit emporten Juven als hatte ausarten können: so fehlte es
boch nicht an Leuten, benen für sich selbst bang wurde,
weun sie sahen, wie wenig Umstände et mit tindm Sotgonius und Rufillus, mit einem Pantolabus
und Romentanus, Funnius und Ligellius
machte; und es wäre viel, wenn ihm nicht sogar die eingesesten Zähne der Canibia und die falschen Haare ihrer Freundin Sagana bey mancher schönen Römerin,
deren Reize er dadurch ihren — Reidern verdächtig machte, einigen Schaden gethan haben sollten.

Horas hatte sich bieses unvermeidliche Schickal eines Satirendichters schon damals ziemlich lebhaft vorgestellt, als seine ersten Stude noch einzeln unter seinen Freunden und Bekannten in Abschriften herumgiengen. Aber, da er sie endlich gesammelt hatte, und ein ganzes Buch voll ben den Gebrüdern So sius dfentlich zu Rauf stand, scheint das Geschren, das die Getrosnen erhuben, seine Erwartung übertrossen, und sowohl dieser Umstand, als überhaupt die Art, wie man die und da, vielleicht selbst in angesehnen Hausen, über seine Socratische Muse urtheilte, ihn ganz natürlich auf den Einfall gedracht zu haben, dem zwepten Buch seiner Satiren eine komische Apologie voränzuschicken, die ihm fürs künstige Kubeverschaffen, und woben er sowohl die verständigen Leute als die Lacher auf seiner Seite haben möchte.

Der Wis, Die Laune, Die Feinheit, Die Urbanitat, womit er Diesen Gedanken in gegenwartigem Stud onegeführt

geführt hat, bleibt noch überraschend, auch nachdem ermus schon daran gewähnt hat, ihn in diesem allem sich selbst immer gleich, und nur mit sich selbst vergleichdar zu sinden. Die Ironie, eine Tonart in welcher niemand (den großen attischen Meister selbst nicht ausgenommen) mit größrer Leichtigkeit und Anmuth zu spielen wußte als er, kommt ihm auch hier aufs glücklichste zu statten. Sie geht durch das ganze Stück; sie verwebt sich auf die angenehmste Art mit dem naiven Ton von Bonhommie und Arglosigkeit, der ihm gleich eigen ist; und beyde vereinigen sich, eine Grazie über das Ganze auszugiessen, die sich besser empfinden als beschreiben läst, aber gewiß keinem Leser von Geschmack unbemerkt bleiben kann.

Nichts konnte wohl glücklicher senn als der Eine sall, — in der ironischen Verlegenheit, worein er durch die widersprechenden Urtheile des Publikums über seine. Satiren gesetzt zu senn sich anstellt — einen Rechts. gelehrten, und (worauf hier alles ankam) unter allen möglichen gerade den Trebatius zu Rathe zu ziehen: eine Wendung, wodurch das Gebicht zugleich das Interessante einer schalkhaften bramatischen Seene und das Runflose eines zufälligen Sesprächs erhält, er selbst aber in dem Laufe der Unterredung Selegenheit sindet, wie von ungesehr und gleichsam unter vier Augen, dem Tredaz von ein und anderem, was er auf dem Herzen hatte, eine Considenz zu machen, die zum Theil auf ganz andere. Personen abgesehen war.

Um die gange Schönheit biefes Stucks, so weit es jest noch möglich ist, zu fühlen, muß man sich zuvor mit dem Charafter des Trebatius, burch die noch vorhandenen Briefe des Cicero an ihn, bekannt gemacht haben.

haben \*). Der Dialog selbst wied unt svielt anschausicher, je bestimmter und lebenbiger die Kenntuis
ist, die wie von dem Interlocutor haben. Wir sehen bann gleichsam, die Mine; den Blick, den Son,
womit er jedes Wort sagt; und wer weiß nicht, wie so
ganz zweperlen oft die nemlichen Worte bedeuten, wenn
sie mit dieser oder einer andern Modification der Stimsine, mit dieser oder einer entgegengesepten Bewegung der Augen, oder Lippen u f. w. vorgebracht werden?

Cajus Trebatius Tefta, aus einer gaten aber immer in ber Dunkelheit gebliebenen Familie vom Ritterftanb entfproffen, icheint ber erfte feines Rahmens gewesen ju fepn, welcher Trieb und Fabigfeit fublte, fich in bet Welt berbor ju thun. Fur einen jungen Menschen ohne Nahmen und Bermogen waren in Rom mur zwen Wege offen, Rechtsgelabrtheit ober Rriegs. bienfte. Trebatius mablte ben erften, murbe baburch bem Cicero bekannt, bemarb fich, von feiner etften Ingend an, um ben Schut biefes großen Mannes, und wußte fich ihm fowohl burch feine Geschicklichkeit als burch ben Reis feines Umgangs fo angenehm und werth ju machen, bag man unter allen feinen fleinen Kreumben Schwehrlich einen finden wird, fur ben er fich aus bloffer Zuneigung fo lebhaft vermenbet, und an beffen . Glud er fo berglich Theil genommen batte. befand fich in feinen beften Jahren, als ihn Cicero i. 3. 699 bem Julius Cafar empfahl, ber (wie befannt) um biefe Zeit als Proconful von Gallien ben großen Entwurf feines gangen Lebens ber Wollenbung immer

<sup>\*)</sup> Gie folgen im ofen Buche ber Briefe ad Familiares vom ofen bis 22ften in eines Rephe. Der 19te und 20fte ift im I. 709, bie übrigen alle find in ben Jahren 699 und von gefchrieben.

immer naber brachte. Gallien und ein Plat unter Cafars Comitibus war bamals eine Golbgrube in ben Augen aller jungen Leute, bie ihr Glud machen wollten, ohne über bie Dittel allzubebenflich ju fenn. Dem Trebatins fehlte es nicht an großer Begierbe recht balb reich zu werben; aber er scheint gu leichtfinnig, ju ungebulbig, und was viele vielleicht ju ehrlich nennen murben, gewesen ju fenn, um burch eine eifrige und gangliche Ergebenheit an feinen neuen Datron fein Gluck fo boch zu treiben, als es wohl in feiner Gewalt gewefen ware. Die Bahrheit ift, Trebatius hatte in feiner Gemutheart viel abnliches mit Cicero; er batte nicht Starte genug, burchaus und ohne Capitulagion und Bedingungen, immer nach feiner Ueberzeugung ju handeln; aber er batte boch Grundfate von Rechtschaffenheit. Wie oft er auch auf bie anbre Geite gejogen wurde, fo schwankte er boch immer wieber ju jes nen guruck; und es gab Dinge wogn er fich um feines Bortheils willen entschliegen tonnte. Daber fam es, bag er, ungeachtet aller Berbindlichkeiten bie er bem großen Cafar hatte, benm Ausbruch bes burgerlichen Rrieges fich mit feinem alten und erften Patron Cicero, ohne felbft recht ju miffen wie und ohne ber unbeilbaren Republik etwas baburch ju belfen, auf ber Dompejanischen Barten, und alfo in turgem in bem Falle befand, fein Schickfal auf die berühmte Clementiam Caesaris antommen zu laffen. Er betrog fich indeffen nicht in seiner Rechnung. Cafar vergab ihm, und Trebag, ben biefe Lection (wie es scheint) auf fein ganjes übriges Leben fing gemacht hatte, widmete fich bon nun an ganglich feiner erften Profeffion, ohne fich weiter in bie Staatsangelegenheiten ju mifchen, ausgenommen daß er im 3. 706 einen febr unfchuldigen Volkstribunus porftellte. Er mar, nach bem immer fcheri=

scherzbaften Con ber Briefe bes Cicero an ihn, und einer Menge barin vorkommender bentlicher Winke ") ju urtheilen, ein Mann von lebhaftem munterm Geiste und swialischer Sinnesart, und scheint (wie Melmoth bemerkt) in seiner Jugend bepnahe mehr von dem Charafter eines Weltmanns und angenehmen Gesellschafters gehabt zu haben, als sich für die Ernsthaftigkeit seiner Profession schiefte. Sieero scherzt daher auch öfters über seine Juristeren in einem Lone, der seinen Freund um allen Eredit den seinen Clienten hatte bringen konnen, wenn er es nicht au andern ernsthaften Stellen wieder gut machte, und ihm besonders dem Cafar in Ausdrücken empsohlen hatte, die nur ein Mann von ausserzeichen Werthe verdienen konnte \*\*). Diese

<sup>9)</sup> B. B. led have jocati lumus two more ep. 14. und im toten Briefe i rideamus licet, lum enim a to invitatus — und im folgenden, da er ihm fehr ernftlich versichert, ohne den Gebanden, daß es zu des Tredatius Glücke sey, wurde ihm die Arennung von einem so angenehmen Geseuschafter unerträglich seyn; "wäre unstruckenung dir nicht vortheilhaft, sext er hinzu, so wäre nichts närrischer als wir beyde; ich, daß ich dich nicht frats noch Rom zur räckzöge, du, daß du nicht hieher gestogen kämest. Denn, depm "derkules, eine einzige ernst oder schezzhafte Conversation (una nofixa vel severa vel jocosa congressio) zwischen uns wäre interesssanter als alle eure Feinde und Freunde in Gallien."

pudentiorem elle neminem. Accedit etiam quod familiam dusit in jure civili: Singularis memoria, fumma scientia, û. s. w. Aus dem Umfande; daß er schon damas an der Spisa einev eigenen Intiksione Secte fand (die durch den vornehmsten seiner Schillissen Secte fand (die durch den vornehmsten seiner Schille Antiktus Labeo in der Folge ansehnlich genug wurde, um der Secte des Ofilius und Atejus Capito die Wage zu halten), ist zu schlesen, daß er im Andersog, da ihn Cicero in den cohortem amicorum Caesaris brackte, nicht so jung mehr gewesen, als ihn Kelmoth in seiner Uebersehung des zien Briefes macht.

Berbindung grandlicher und mitlicher Eigenfchaften mit angenehmen, biefe Branchbarfeit in Befchaften verbunden mit Big und Lebhaftigfeit im Umgang, mar es, was ibn in bet Roige auch ben bem jungen Cafar in fo große Gunft und Alchtung fette, bag er in allen wichtigen Geschäften, moben es auf ben Rechtspunct anfam, ju Rathe gezogen wurde. Es ift baber auch fein Zweifel, bag er, aus gleichem Grunbe, mit Das cenas in freundschaftlicher Berbindung gelebt, baf then biefer Umftant unfern Dichter mit ibm befannt gemacht, und daß, der Berschiedenheit bes Alters unges achtet.\*), bas Mehnliche und Uebereinffimmende in Ibrer benber Sinnesart und humor, fie auf den vertranlichen Fuß mit einander gefest habt, ben biefer gange Dialog zu erfennen giebt. Denn auf einem foldren. Sufe mußten fie jufammenfteben, wenn es auch nur bentbar fenn follte, bag horag einen Mann von Ered batius offentlichem Charafter und Unschen sum Interlocutor in einer folchen Unterredung machen fonnte. Aber fo bald man biefen Umfand, und die jobialische Laune des alten Rechtsgelehrten vorausset, so hat man ben mahren Gefichtspunkt, woraus biefes Stuck betrachtet werben muß. Alles ericheint aledenn in dem naturlichsten Lichte; man verficht ben Trebag und ben Dichter; man ftogt fich nicht mehr ba ober bort an Ausbrucken, die nur bemjenigen, ber ben Beift bes Gangen nicht gefaßt bat, rathfelhaft vortom-

ben wurde) zwar nicht über 80 Jahre alt, wie Dacier aus einem Misberstande bes scherzhaften Ausbrucks Cicero's, mi vetule, schließt; benn bamals, ba ihn Cicero so nannte, war er aetate opportunissima sein Glück ben Casara zu machen: (Cro. ad Famil. VII. 7.) Aber man bann boch sicher var all horaz.

men tonnen; und man wundert fich, wie fo viele Indleger, mit aller ihrer Buchflaben - Gelehrfamteit biefen Beift fo übel verfeblen, und wie felbit ber gelehrte Erw quius auf die Bermuthung fommen tonnte, Soras habe fich wegen eines ungunftigen Urtheils, bas Ttebag von feinen Satiren gefallt, beimlich an ihm reiben wollen. Ran fieht vielmehr, gerabe im Gegentheil, baf fic, ben aller verftellten Berichiebenbeit ihrer Mennung, im Grunde febr gut einverftanben find; und wiewohl bet Dichter (nach Art aller, bie über Dinge, worin fic ieber felbik rathen muß, ben anbern fich Rathes erhob Ion) feine Parthie ficon sum poraus genommen bat the er feinen Confulenten fragt was er thun foll: fo batte er boch wenigstens fein anderes Oraculum Juris fragen tonnen, von welchem er fichrer gewesen wary am Enbe mit bem gefälligen Befcheib entlaffen gu metben:

foloantur rifu tabulas, tu missus abibie.

#### Horaz. Trebaz.

Doraz. Es giebt Personen, venen ich zu scharf im Tabeln, und die Rechte der Satire weit über das Geseh zu behnen scheine: hingegen andre sinden alles was ich noch geschrieben nervenlos, und meynen, solcher Beese wie diese könne man in Einem Tag ein ganzes Tausend spinnen. Nathe wir, Trebaz, was soll ich machen?

Brebag. Ruhig fepn.

hor. Gar keine Berfe machen, mepnft bu? Er. Allerbings, hor. Ich will gehangen sepn, wofern bas nicht bas beste war's allein, ich kann nicht schlafen. Er. Wem fester Schlaf gebricht, dem fagen wir ju wissen, das er, wohl mit Dehl gesalbt,

bie

Hor. Sunt, quibus in Satyra videar nimis acer, et ultra

legem tendere opus; fine nervis altera quicquid compolui pars effe putat, fimilesque meorum mille die versus deduci posse. Trebati, quid faciana praescribe. TRES. Quiescas. Hor. Ne 5 faciam, inquis,

Omnino versus. Tr. Ajo. Hor. Peream male, si non optimum erat: verum nequeo dormire. Tr. Ter, uncti, transnanto Tiberim, somno quibus est opus alto,

Irri-

bie Liber breymat burdzufdwimmen und bie Reble vor Schlafengehn mit altem Beine reichlich gu mafchen habe! 1) - Dber wenn bich ja bie Schreibesucht fo ubel plagt, fo mag' es bie Thaten bes unüberwundnen Cafars au fingen; eine Dube, bie gewiß fich mohl belohnen murbe. Sor, Gar ju gern, o Sochachtbarer, folgt' ich biefem Rathe, nur find die Rrafte nicht bem Billen gleich. 3 Denn Beere bie von Speeren ftarren, ober ben Gallier, mit abgebrochnem Pfeil im Bufen in bie Erbe beiffenb, ober ben Parther ber vom Pferbe fterbend fintt su ichilbern, ift nicht eines jeden Sache. Er. Go konnteft bu, jum minbften, wie ber weife Lucilius bem Scipiaben \*) that,

ín

irriguumque mero sub noctem corpus habento!

10 Aut si tantus amor seribendi te rapit, aude CAESARIS invicti res dicere, multa laborum praemia laturus. Hor. Cupidum, Pater optime, vires deficiunt; neque enim quivis horrentia pilis agmina, nec fracta pereuntes cuspide Gallos, 15 aut labentis equo describat vulnera Parthi.

Trebat. Attamen et justum poteras et scribere fortem.

Scipiadam ut sapiens Lucilius. Hor. Haud mihi

cum

<sup>&</sup>quot;) Dem Scipio Africanus Minor, Rumantinus jugenannt, wel-Dem Lutil febr ergeben war,

in ihm ben Großen und Gerechten fingen. Sor. 36 will es ben Gelegenheit an mir nicht fehlen laffen. Denn ber Augenblick muß wohl gewählt fenn, wo Boragens Berfe ben Beg gu Cafare Dhren offen finden follen, ber, wenn er ungefchickt geftreichelt wirb, mit einem tuchtgen Schlage fühlen tast, wie sicher er von allen Geiten ift. 3) Treb. Um wie viel fluger mar' es, als in leib'gen Berfen "ben Leder Pantolab, ben Praffer Romentan, "\*), ju geifeln, wo fur feine eigne Saut gleich febem bang wirb, und, wiewohl ber Sieb ihn felbft verfchonte, boch ben Beister haßt. bor. Bas foll ich machen? Tangt Milonius \*\*) nicht sobald ber Bein ihm in ben Kopf fleigt, und bie Lichter ihm boppelt icheinen? Caftor liebt bie Pferbe,

und.

cum res ipsa feret: nisi dextro tempore Flacci verba per attentam non ibunt Gaesaris aurem, cui male si palpère, recalcitrat undique tutus. Trebat. Quanto rectius hoc, quam tristi laedere

Pantolabum fourram Nomentanumque nepotem! cum fibi quisque timet, quanquam est intactus, et odit. Horat. Quid faciam? Saltat Milonius, ut semel icto accessit furor capiti numerusque lucernis; Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem

verfu

pugnis;

<sup>\*)</sup> Ein Bers, beffen man fic aus ber Sten Gatire bes zfen Buches erinnern wird.

<sup>&</sup>quot;) Eine Anfpielung, beren Gals für uns verlohren gegangen ift.

und ber mit ihm aus Einem Ey hervorkroch \*)
ben Kolben \*\*): foviel Köpfe, soviet Sinne.
Mir machts nun Freude, was ich bent' in Berse
zu bringen, wie Lucil vor mir gethan,
ber besser als wir bepbe war. Der Mann
sah seine Schreibetasel an als seinen liebsten
getreusten Freund; ihr wurde sein Geheimstes
vertraut; es mocht ihm wohl, es mocht ihm übel
ergangen seyn, so lief er keinem andern
als seinem Buche zu: auch kömmt daher
bas es, wie ein Botivgemählbe, uns
bes guten Alten \*\*\*) ganzes Leben barstellt. 4)
Ihm (einem ebeln Römer) folg' ich nun
ich, ob Lucaner, ob Apulier

pugnis; quot capitum vivunt totidem studiorum millia; me pedibus delectat claudere verba

Lucili ritu, nostrum melioris utroque.

50 Ille velut fidis arcana sodalibus olim credebat libris; neque si male cesserat usquam decurrens alio, neque si bene; quo sit ut omnis

vita senie. Sequor hunc, Lucanus an Appulus anceps,

votivà pateat veluti descripta tabellà

nam

<sup>&#</sup>x27;) Pollur.

<sup>10)</sup> b. i. ben Pugillat, ober ben Rampf mit bem Streitleiben. (Avyungen) welchen hom er im 23ften Buch ber Bliat, unb Birgil im gten ber Leneis gefchilbert haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Alten, der Zeit wann er gelebt, nicht ben Jahren nach; dem Lucil wurde im Jahr 604 ober 5 gebohren, und ledte nicht viel Aber das Jahr 656 der Stadt Rom.

tft ungewiß, benu zwischen berben pflagt . ber Benufiner, \*) ber nach einer alten Sage aus Rom bieber verpflanget marb, bamit bas Land ben ausgetriebenen Samnitern nicht jum Einfall in bas Rom'iche offen ftunbe, falls die Lucaner ober Appuler bie Stadt mit Rrieg bebrohen wurben. \*\*) - Aber biefer Griffel foll, ungereigt, ich fcmbr' es, feinem lebenben Befchopfe furchtbar werben! foll mich blos gleich einem Degen in ber Scheibe fcuben. Bofur follt' ich ibn gieben, ba ich nichts ban Raubern ju beforgen habe? Lag, o Bater und Ronig Jupiter, Die ungebrauchte Rlinge bom Roft gerfreffen werben, wenn ich, ber ben Brieben fo herzlich liebt, nur felbft unangefochten ju bleiben boffen tann! Doch, wer mich nett,

(id)

nam Venusinus arat sinem sub utrumque colonus, 55 missus ad hoc pulsis, vetus ut est sama, Sabellis, quo ne per vacuum Romano incurreret hostis, sive quod Appula gens seu quod Lucania bellum incuteret violenta. Sed hic stilus haud petet ultre quemquam animantem; et me velusi custodiet ensis 40 vagina tectus, quem cur destringere coner tutus ab insessis latronibus? O pater et rex Jupiter, ut pereat positum rubigine telum, nec quisquam noceat cupido mihi pacis! At iste,

qui

<sup>\*)</sup> forag mag and Benpfa. gebürtig.

<sup>\*\*)</sup> Er foeint hier auf eine lannenhafte Art Encils eigene fewage hafte Manier und Rachlaffigteit im Sipl nachgemant ju haben. Dorag, Catic. 2. 200.

(ich rufe nicht vergebens euch ju mahren! 1 ber wirds bemeinen, wenn er, wiber Billen berühmt, auf allen Baffen fich befingen bort. 5) Ein Cervius broht bem Beleibiger mit einem Saleprozeg, Canibia mit bem Gaftchen womit Albug fein liebes Chgemahl curierte, Zurius mit einem ftrengen Urtheil: 5) bu fiehft, ein jeber (fo gebeut ihm bie Matur) fcredt feinen Reind mit bem woburch er ftart ift. Der Bolf padt mit ben Bahnen an, ber Stier mit feinem Born: warum, als weil ein innrer Trieb fie baju anweift? Gen gewiß, bie Mutter bes Schlemmers Scava lebt bir emig, wenn fie nur von feinen frommen Sanben fterben tann; (ein Bunber, juft wie bas, bag bir ber Bolf nicht mit bem Sufe nachschlagt, und ber Bulle bich

nicht

45 qui me commorit (melius non tangere clamo)
flebit et infignis tota cantabitur urbe.

Cervius iratus leges minitatur et urnam;

Canidia, Albutt quibus est inimica venenum;
grande malum Turius, si quid se judice certes;

50 ut quo quisque valet suspectos terreat, utque
imperet haec Natura potens, sic collige mecum:
dente lupus, cornu taurus petit, unde, nis intus
monstratum? Scaeyae vivacem crede nepoti

matrem

nicht mit den Zähnen stöst) ein dischen Schierling in einem Honigkuchen thuts ja auch. 7)
Und also (das ichs nicht zu lange mache)
es sen nun daß ein ruhig Alter mich erwarte,
es sen nun daß ein ruhig Alter mich erwarte,
es sen saß schon mit schwarzen Flügeln mich der Tod umstattre, arm und reich, zu Kom
und, wenn's mein Schicksal will, von Rom verbannt,
was meines Lebens Farbe sen, — ich schreib'
und werde schreiben! Treb. Armer Jung', ich fürchte
du wirsts nicht lange treiben! Denk' an mich!
Der großen Freunde einer wird dich durch
Verkaltung aus der Welt besodern! 8) Hor. Wie?
Uls einst Lucil Gedichte dieser Art
juerst zu schreiben sich vermaß, und jedem
die schmucke Waste abzuziehn, wortn

**B** 2

matrem, nil faciet sceleris pia dextera (mirum ut neque calce lupus quenquam neque dente petit 55 bos)

led mala tellet anum vitiato melle cicuta.

Ne longum faciam: feu me tranquilla fenectus

expectat, feu mors atris circumvolat alis;

dives, inops, Romae, feu fors ita jufferit, exful,

quisquis erit vitae, fcribam; color. TREE. O puer, 60

vitalis, metuo, et majorum ne quis amieus
frigore to feriat. Hor. Quid? cum est Lucilius ausus
primus in hunc operis componere carmina morem,
detrahere et pellem, nitidus qua quisque per ora

cede-

er wohlgamuth einhergieng, feinen Schale verbergenb, bielt fich Lalius, ober jener ber vom bestegten Africa ben Rahmen true burch femen Bis gefahrbet? Dber ließen fie ficht fcmergen, ben Detellus angeftechen, ben Eupus gar mit Schmacherfullten Berfen bis an bie Scheitel jugebedt gu feben? ") Und gleichwohl griff er ohne Scheu und Ausnahm Patrigier und Burger junftweis an, und fand burchaus mit niemand als ber Tugenb und ihren Kreunden wohl. Dan weiß fogar Dag Sciptons Broffe, Lalius milbe Beisheit, 10) wenn fie vom Schauplas fich ins Stille jog. fich nicht ju groß und weife buntte, oft ben ihm Die Beit fich ju verturgen, unb, inbef ber Rohl am Feuer par warb, Stand und Wurbe

bep

65 cederet, introrsum turpis: num Laclius, et qui duxit ab oppressa meritum Carthagine nomen, ingenio offensi? aut lacso dolucre. Metello, famosisque Lupo cooperto versibus? Atqui primores populi arripuit populumque tributim; 70 scilicet uni acquus virtuti atque ejus amicis. Quin ubi se a vulgo et scena in secreta remorant virtus Scipiadae et mitis sapientia Lacli, nugari cum illo et discincti ludere, dence

benfeitgefest, mit ihm ein Stunden meggufdetjan, Die wenig ober viel ich fenn mag, gang gemiß an Geift wie an Geburt weit unter bem Lucil xx) - fo wirb boch, baf auch ich mit Großen gelebt, bie Diffgunft felbft gefteben muffen, und, wenn fie in gerbrechlich Bolg ju heiffen glaudit, bie Bahne unverhoft babinten laffen. Boben es benn verbleiben mag, wofern nicht etwa bu, rechtstundiger Trebas. von andrer Dennung bift? - Treb, 3ch finbe wiches ethebliches bagegen einzuwenben. 14) Indeffen will ich bir wohlmennend boch gerathen haben, auf ber buth ju fonn, baf nicht Untundigfeit ber fcmehren Strafgefets in bofe Banbel bich vermidle. Denn fo lautet bas Gefet: Ber fclimme Berfe auf jemand macht, ber muß zu Recht ihm fteben.

decoqueretur olus, foliti. Quicquid fum ego, quam-

infra Lucili censum ingentumque, tamen me cum magnis vixisse invita fatebitur usque invidia, et fragili quaerens illidere dentem offendet solido — Nisi quid tu, docte TREBATI, dissentis? TREB. Equidem nihil hic desringere possum.

Sed tamen, ut monitus, caveas, ne forte negoci inculiat tibi quid sanctarum inscitia legum:

"Si mala condiderit in quem quie carmina, jua est.

+ an forten antentan. Certrosta, Terz judi
/chmitten

Hor. Sut; wenn er schlimine Berse macht Doch wenn die Berse gut find, wenn sie Casar selbst mit seinem Bepfall ehrt, und wenn der Mann, der einem Schandewardigen gezüchtigt, \*) selbst ohne Bormurf ist? Treb. Dann nimmt der Handel ein lachend End, und Du gehst frep davon.

judiciumque." HORAT. Esto, si quis mala: sed bons si quis

judice condiderit laudatus Caefare, fi quis 85 opprobriis dignum laceraverit, integer ipfe? TREBAT., Solventur rifu tabulae, tu miffus abibis

") Ich lefe mit Bentley laceraverit, figtt bes gewöhnlichen latte verit. Seine Grunbe find einer Demonstrazion gleich, und werben burch Barters und Gesners blogen Wiberfpruch nicht wantenb gir macht.

#### Etläuterungen.

Doraz läßt ben Trebaz als einen Rechtsgelehrten hu moristischer Weise bas Consissium, welches er ihm mit verstellter Ernsthaftigkeit giebt, im Ton eines Pratorischen Sbicts vortragen — transnanto! — habento!—Dacjer bemerkt hieben aus einer Stelle bes fünsten ben Briefe Ciceros an Trebaz (Famil. VII. 10. wo er studio-lissimus homo nataudi genannt wird) daß Trebaz hier als ein alter Liebhaber vom Schwimmen rede, und dem horraz sein beliebtes diatetisches Wirtel als eine Universale Ardicin anpresse, welche unsehlbar auch gegen das poetische Juden helfen musse. Mir scheint ganz wahrscheinsich, daß

Bretag bendes, ein Liebhaber vom Baben in ber Tiber und von altem Weine gewesen sepn mag, und daß der Dichter scherz- weise auf bendes anspielt. Dergleichen besondere Büge, die alle ihre facetiam von Local= und Personal= Umständen erhalten, siebt es ohne Zweifel in diesem und in mehr andern Stücken viele, die für uns so gut als verlohren sind.

'2) Diefe Entichulbigung, welche Borag fo oft in feinen Schriften geltend macht, glaube ich in ber Ginleitung gur Epiftel an August in ihr mahres Licht gefest zu haben. Siet perbient noch befonders bie Reinheit bemerkt ju merben, womit er (um ben bofen Schein einer blogen Ausflucht; ju vermeiben) fich gleichsam felbft in bie Enge treibt, inden er bem Trebag ben Ginmurf in ben Mund legt : "Wenn bu benn ja tein Talent fur bie heroifthe Poefie haft, mas binbert bich bie großen Eigenschaften, welche Cafar im Frieden zeigt, zu befingen?" - Auf einen folchen Ginwurf war nun freplich feine anbre ausbeugen be Untwort miglich als biejenige, bie er giebt: ich werbe es, wenn Beit und Gelegenheit kommt, nicht an mir fehlen laffen. - In ber That, fiengen bie Romer an, mit einigem Grunde gu hoffen , bag Cafar Octavianus burch eine milbe und weife Regierung im Frieden, bie Erinnerung beffen, mas er in ben Beiten bes Triumvirats gemefen mar, vertilgen murbe. Aber diese Erinnerung war noch zu frifch, und jene Soff= nung noch zu fehmankent, als bag ein ehrlicher Romer eis nen großen Drang in fich fublen tonnte, ben glucklichen Ufurpator ale fortem et juftum, b. i. gerabe um folcher Angenben willen ju preisen, von benen er vor wenigen Jahren bas offenbare Gegentheil in feinem Betragen gezeigt hatte. Es hatte bamit noch immer gute Beit. Octavianus mußte bie neue Rolle. Die ihn Macenas und Agrippa fpies

fen lehrten, erft mit mehr Fertigkelt und guter Art zu faill ten gelernt haben. Jeht hatten solche Lebgedichte noch zu sehr die Farbe der Schmeichelen getragen, um ihm wirklich schmeicheln zu können; und aus wessen Munde hause him verdächtiger klingen mussen, als aus dem Munde ciend Mannes, der vor sechs oder sieden Jahren noch die Rafe fen gegen ihn getragen hatte? Auf diesen Umstand scheint der Dichter mit den Worten, nist deuero tompore, Finsel verba etc. einen leisen Wink zu geben.

- 5) Diefe von einem wilben und ungeschmeibigen Pft be bergenommene metaphorifche Rebenbart berbient als ein Bepfpiel angezeichnet zu werben, wie verichieben bit B. griffe vom Anftanbigen in verfchiebenen Beiten und be perschiebenen Bolfern find. - Ein heutiger Dichter tame gewiß bamit ubel an, wenn gleich 3. Dr. Gegner mepat, bie Ronige ließen fich gern mit Pferben vergleichen. haupt bient biefe gange Stelle, vom 12ten bis soften Borfi; gu einem, meines Bebuntens, fehr auffallenben Bemeife wie wenig Luft und Difpoffzion Borag gehabt babe, fic bem Octavianus barch Schmeicheleyen gu empfiblen; ba er fogar ben biefer fich felbft fo nabe gelegten Beranlaffung fbenn Trebatius fpricht vermuthlich blos als Berthalter bes Publicums) fich nicht entschließen tonnte, einem Dans ne, ber bep aller feiner Autoritat und Gewalt noch eine fo zwerbeutige Perfon im romiften Staate vorftellte, auch nur im Borbengeben etwas verbindliches, gefchweige fomeldelhaftes, ju fagen.
- 4) Die Botiv=Adfelchen, womit man noch hentiges Dages die Romisch=Ratholischen Kirchen, befonders in Bleinen Stadten und Dorfern angefallt fieht, können uns den besten Begriff von biesen tabulis vativis geben, womit it ben

ben Beiten bed Seibeitshums aberginubifdje Perfonen; bie the Errettung aus gewiffen Gefahren ben unmittetbaren Bepftand irgend einer von ihnen angerufnen Gottheit swi fcrieben , borfelben ihre Dantbarteit ju bezengen pflegten; Die gemen blinben Beiben hatten auch ibre Gnabento ter und munberthatige Engbenbilben; fie thaten in ihe sen Rothen Getlibbe gu benfelben, und begahtten, wenn ibe nen geholfen war, mit Botivtafeln, madyfernen, fithermen ober golbenen Memen. Beinen, Mugen, Bruften u. f. f. Da bergleichen Botionemichlbet, wonnit vornehmisch die Tems pel und Capellen ber Meergotter reichlich behangen waren. meiftens von gemeinen Leuten gestiftet und von fcblechten Mahlern um einen civilen Preis gesubelt wurden : tein Munber, bag fie, neben anbern Tehlern gegen ben Geichmad. auch gegen bie Regel ber Ginheit bes barges fellten Subjects verftiegen. Dan fab alfo oftere auf ber nehmlichen Zafel ben glaubigen Stifter auf ber einen Seite bes Borgrundes ju Schiffe geben ; im Mittelgrunde mit einem gewaltigen Sturme tampfen; auf einem anbern Plan Schiffbruch leiben; wieber auf einem andern auf ber Spite einer Boge mit aufgehobnen Sanben bem Reptun fein Gelubbe thun, und endlich auf einer andern Seite wohlbehalten ans Land fleigen. In biefer Mannigfaltig. feit ber Begebenheiten, welche als eine Rephe von Scenen einer einzigen Saupthanblung, auf einem folchen Botivges mablbe bargestellt murben, liegt bas tertium comparatio-Die mit ben Satiren bes Lucils, in fo fern fie, wegen ber bertraulichen Schwaghaftigfeit, womit er barin von fich , felbft fprach, gleichfam ale ein Journal feines taglichen Les bens angesehen werben konnten.

- 2: 5p. Der Dichter fcheint fich hiemitst. Aus einer indirecter Weife, wegen: ber individuellen glige auf i lebenden und ges nannte Personen... die hier und der in: den Catinen beb ers ften Buches vorkommen, rechosertigen zu wollen. Die Die gekins; Fannius, Pantilius, Cantilis, Gantilis, mad ihr res gleichen haben; et au micht gebracht (will: ex fagen) und was, iche ihnen bishen gethan habe, ist klope Warnung, wich ungeneckt zu laffen; indam ich ihnen au einer kleinen Probe zeige, daß est: mur, bep mie fteht, ihnen eine Celebrität zu verschaffen, nach ber sie venmuthich nicht sehr liere stern, sind.
- 6) Diefer Cerviu's (fagt ein alter Scholiaft) Hagte ben En. Calvinus falfdild eines Meuchelmordes an. -Bermuthlich that er bies nicht bloß, weil er vom Calvinus beleibigt worden war und fich nicht anders zu rachen muß fonbern (wie fich aus ber Absicht; in welcher Borat fich auf ihn beruft , fchliegen lagt) weil er vom Untlagen Profession machte. - Albutius foll feine Sattin bergiftet haben ; benn auf Albuti geht augenscheinlich bas Bort Venenum \*); und bie gelehrten Ausleger, welche (weit fe Canidia Albuti'lafen) Canibien bloß beffmegen gut Gemahlin, ober Tochter biefes Albutius haben machen wollen, hatten fich burch ein Comma gwifchen Canidia und Albuti biefe Sorge ersparen tonnen. - Turius (eine uns gang unbekannte Perfon) muß bamals in bem Charafter eines Mannes, ber bas Richteramt fur eine gute Gelegenheit feine Privat = Leibenfchaften ju befriedigen anfab ; in gang Rom

<sup>\*)</sup> Bekanntermaßen ift bies Wort zweybeutig, we'll es auch von Aris ne pen überhaupt, ingleichem von Farben, Salben unb Zaus hartränten, wenigstens in der Dichtersprache gebraucht wird.

Rom bekannt gewesen fepn. Die gange Steffe, singeachtet fie bas Pickante fur uns burch bie Beis verlohten bat, erhalt boch burch ben Busammenhang genugsames Licht, um verftanblich ju fepn.

- ohnezweifel bamals burch offentliche gerichtliche Berhandlung allgemein bekannt worden war. Das Pradicat Nepos (Schlems ther, Taitgenichts) welches Horaz biefem Saava giebt, zeigt beutlich genug, daß pies denten ironisch zu verstehen ist. Es war nehmlich gerichtlich, erwiesen, daß bisser Aube seine alte Wutter (um sie balber zu beerben) durch vergisteten Honig aus der Welt geschaft hatte. Zu einem Dolchstoße hatte der weich-liche Bube aus kindlicher Liebe (seillicet) nicht Much genug aber ein bischen Schierting thut ja die nehmlichen Dienste. Das Wahre von der Sache war, daß Stava auf diese Weise für seine eigene Sicherheit bosser zu haben glaubte.
- 8) Diese scherzhafte Weissaung, die durch den Tokdes Mitteidens, womit sie der alte Jurisk wordringt, dass humoristischer wird, bezieht sich (wie mich daucht) auf den
  angenommenen Muthwillen, womit Horaz, in dem nehmlichen Augenblicke, da ihn Tredatius vor den Falgen seiner
  satirischen Laune warnt, sich derselben zu überlassen scheint;
  indem er nicht nur in Sinem Athemzuge von drev oder vier
  Personen, die er mit Nahmen nennt, halsbrechende Dinge
  sagt: sondern sich noch auf die positivste Art erklart, dass
  er weil das Persemachen nun doch einmal das sey, worin
  seine natürliche Stärke liege die an sein Ende Verse
  machen werde, was auch daraus erfolgen möchte, und wenn
  er sich auch ins Eritium versissieren sollte. Die Antwort
  war also im Munde des Trebaz ganz natürlich: "Ja, mein

anter Regend, wenn es mit ber Bervolfung aus Stom nur "abgethan toars! Es wird bir, wenn bu bich auf einen fole "den Buf fegeft , noch fclimmet ergeben. Du lebft jest "mit ben Groften in Rom. Sie behandeln bich vertrautid, "weil bu fle amufferft; und bu bift weubergig genug, "befwegen, für beine beften Breunde angufeben. "balb tann es bir mit einer fo leichtfinnigen Ginnesant be-"gegnen , baf bu burch eben ben Bis, ber fie jest beim affigt, bem einen ober anbeen von ihnen ju nabe tommf; jund was wird bie Rolge fenn ? Er wird talt gegen bich atberben, und bu, ber bas nicht ettragen tann, wirft bich "bariber gu Mobe gramen." -- Dies ift, bente ich mit Sanabon und Barter, ber natheliche Sinn ber Werte. majorum ne quie amicus frigore te feriat, ben la viste Nate leger nicht recht gefaßt haben. \*) - Dinegweifel legt Do pas hier bem Trebatius (in beffen Munb' & Scheng murbe) mit gutem Bebacht bie ihm befannt geworbenen und emf Hich gemeonten Prophygenungen feiner Mifgantigen in ben Mund, welche ihren Reib über fein Berbaltitis mit Macmal

<sup>9)</sup> dr. Daberfelb in feiner schägbaren Fortsetung ber Risschiften Borlesungen über bie classischen Dichter ber Kömer will bie Worle, "majorum — feriat" lieber von einem Freunde der Erofen "(d. i. von einem Aebenkuhler um die Gunk der großen Fraunde der Angent) als von einem Piefer legten selbst verstanden wissen. Der Sinn (meynt er) sep: "Du glasibst dich bey beinen Satiren gegen "jede Uhndung gesichert, weil du ein Freund der Großen bist: ein "Undrer, obenfalls ein Freund der Großen, und bein Festel, Lann "es auch, in Dostung unter ihrem Schutz ungestraft zu bleiben, "wagen, dich zu ermorden." Ich gestehe, diese Auslegung bankt mich sehr gezwungen, und diejenige, die ich zur meinigen gemacht habe, ungleich natürilcher, ja durch die Antwort des horaz ausse allen Weisel gesetzt zu seiner. Der Leser urtheite und wähle zum seine Weisel gesetzt zu seine Breifet gesetzt zu seine Breifet und wähle zum

Widenas und aubem Personen vom eisten Rang nicht die bers zu beruhigen wußten, als durch die hoffnung, daß es von keiner Dauer sehn, und daß er gerade durch das, won durch er sich diesen Größen so angenehm gemacht, durch seinen Wis und seine fatirische Aber, es unversehms bep ihnen werderben, und besto tieser wieder fallen werder, je hög her er gestiegen war. Die beste Art, diesen sür seine Ruhy so besorgten Herren alle Angst zu benohmen, war, ihnen zu zeigen wie ruhig er selbst ben ihren liebreichen Besorgnissen sein

9) Man tonnte (bente ich) nicht ohne Grund annehmen. bag Boran ben biefem Dialog, auf eine indirecte und febr fein bebedte Beife, auch feine majores amisos felbft im Aus ge gehabt, und burch bas jum Benfpiel genommene Bere hattnie zwifchen Lucilius und feinen großen Freunden, C. Lalias, und D. Scipio Zemilianus, ober Afria cantus Minor, bas feinige gegen einen Macenas, D. Meffala, Pollie, u. f. w. habe ficher ftellen, und ihnen, mit einer auf feiner Seite eben fo oblen als befcheibenen, in Rudficht auf fie aber eben fo feinen als fchmeichelhaften Art, ein für allemal babe ju verfteben geben wollen, bag. Danner wie Sie von einem Manne wie Er niemals etwas zu beforgen haben tommen. Das Bepfpiel bes Lucilius, moranf et fich beruft, bient bier um fo mehr zu feiner Abficht, weil er fich in feiner Satire (auch Erforbernis bes fo großen Berichiebenbeit ber Beiten) viel weniger Frenbeit erlaubte als fein Borganger; ber fich nicht geschent, hatte eis nen fo vielbebentenben Mann, wie D. Efcilind Metale tus Dacebonieus, auf eine beleibigenbe Art in feinen Satiren anzugreifen , und fogar ben Cornel. Lentulus Lupus, wiewohl er (pach bem Scholiaften) Princeps Sematus war, mit fomachvollen Berfen gu überboden, - ben. muthlich mit besto weniger Buruchhaltung, weil fie bepbe mit feinem groffen Beschüher und Freund Scipio in offentlicher Behbe lebten.

10) Virtus Scipiadas et mitis sapientia Laeli. 36 Bann nicht finden, dag biefer Bers fo platt fen, wie ihn Bar burton in feinen Anmerkungen gu Dopens Rachahmung biefer Satire fand; ober bag er, wie Barter ment, nach bem Ennius ober Lucilius fchmede, und bag Borag im ver bengehen über ben Schwulft biefet Dichter fpotten molle. Firtus Soipiadas, Sapientia Laelii ift eine unferm Dichter nicht ungewohnliche Art an reben; benn fie ift pon chet Bem Schlage wie mene provida Reguli (Od. Libr. III. 5.) virtue Catonis (Od. III. 21.) acumen Stertinii (Epift. I 12.) und fie hat ungahliche Bepfpiele im homer vor fic, welchen horag hierin nachzuahmen fcheint. Diefe Art ju reben ift aber hiet um fo viel ichidlicher, weit bie Romer wenigstens im gangen fiebenten Jahrhundert ihrer Stabt, Beinen Dann ju zeigen hatten, ber in allem was fie unter bem Borte Virtus begriffen, ber Bollommenheit naber ges mefen mare als biefer Scipie; und well galius noch ben feinen Lebzeiten burch eine ftillschweigenbe Uebereinkunft feiner Mitburger ben Bunamen Sapiens \*) erhalten hatte: 3d glaube alfo burd meine Ueberfebung biefer Stelle bes Dichters mahren Sinn getroffen , und ihn von ber unge - grandes .

<sup>\*)</sup> Sunt ista vera, Lasli; nec enim mellor vir fuit Africano nec elarior; sed existimare debes, omnium oculos in te ess conjectos; unum te sarieurem et appellant et existimant; nen solum natura et moribus, verum etiam studio et doctrina, nec sieut vulgus, sed ut eruditi solent appellare saplentem etc. exerne de Amicit. C. 2.

genneten Reitit : ber bebben Beittifchen Aunffrichter. Thing langlich befrepet zu haben: - Aber ach ! welcher Gott bdes wird, ibn von einem andern welt fateallichern Bormarf retten fonnen? von einem Berbrechen, bas in des Mugen eines Wortflaubers hinlanglich ift, bie guingenbften Berbienfte eines Schriftftellers auszulofden, mit einem Borte, von bem unverzeihlichen Fehler, zweymat Scipiades'fue Scipionides gefagt ju haben, welchen ber große Prifcias nus ichon an ihm geruget hat, wiewohl frentich Dorag bie Schuld biefes haflichen Soldcismus mit Lucil. Bucreg und Birgit theilet! - Leiber! weiß ich nichts gu feiner Entschuldigung vorzubringen, ale bag biefe; einem feuschen Priscianischen Dhr fo argertiche Unrichtigfeit viels leicht ber Bleinfte aller Fehler ift, ' bie. ein ftrenger und pas triotischer romischer Sprachlehrer an ihm zu tabeln finben mußte. Und in ber That, wenn ich bebente: bag Borge eben biefer horas, an beffen Schriften alle Verfonen von Gefchmad feit fo vielen hundert Jahren fich nicht fatt lefen tonnen - fich fo vieler Licenzen und Nachlässigkeiten in ber Sprache ichulbig machte; bag er von Granismen wimmett, und bennahe griechisches Latein fchrieb; bag er feine. Schreibart burch veraltete und aus ber Sprache ber auten Gefellichaft foiner Beit verbannte Borter peruns ftaltete; bag er fich nicht bas minbefte Gewiffen baraus machte, fur Lucilii Lucilt ju fchreiben, deerat fur zwenfple big zu brauchen, furrexe für furrexisse zu fagen, und (mas faum begreiflich ift) bag er fich, fo oft es ihm einfiel, auss: schwafent lange Perioden, und Parenthefen, bie mit ber Elle ausgemeffen werben tonnen, erlaubte: fo begreife ich wie es zugjeng , bag es ben feinem Leben Annftrichter gab. bie ihm geradesu unter die Augen fagten, bag er ein elenber Antde fen, And baf man folde Betfe, wie die feinigen, ju hundorten und taufenden ohne Mabe aus bem Ermel schätteln konne. Uns hat freplich die Lange der Zeit gegen alle biese grammaticalischen Keperepen tolerant gemacht: aber man bedente, wie die Bavii und Mavii, die Fannii und Tie gellfi, die Orbilii und Scribonti, dep seinem Leben, da das Alterthum noch keinen Rimbus um ihn hergezogen hatte, von ihm geurtheilt haben mögen!

- 11) Infra Lucidi censum Ich habe hier Geburt als ein Asquivalent für census gebraucht, weil bepbes zu Encils Beiten ziemlich einerten galt, und Lucil würklich nicht nur ein gebohrner romischer Altter, sondern durch seine Schwester sogar ein Groß-Dheim des Pampejus Magnus war. Bermuth. Ich bezieht sich auch das obige noserum mediorie utroque blot auf diesen Umftand.
- 12) Die Sanbichriften laffen und hier bie Bahl, dif-Endere, diffidere, diffigere ober defringere gu lefen, Grunde, welche Bentley gegen bas juriftiche diffendere bengebracht hat, fcheinen mir eben fo einleuchtenb, als bingegen bas Wort diffingere, welches er bafar empfichtt, in bem Dunbe bes Trebatius neuwingen und Abelpaffenb. hommt ber folden Rleinigfeiten oft auf ein gewiffes Gefibt an, welches man einem andert fcwehrlich, ober boch nicht dine eine langweilige Amftanblichfeit, bantlich machen fann. Amer Difige find bier aus bem Bufammenhang und aus bem Breitigen Borte felbft, Blar genug: bas eine, bag Trebag nichts anders fagen will, als .: "er habe nichts einzumenben"; und bas anbere, bag er, um bies an fagen, fich eines metaphorifchen Ausbruck bebient. Db um diffingere ober diffidere ober defringere bas fchicflichere Best fen, muß ber Beidmad, ober bas Gofibl ber achiern Shie: lidfelt

lichteit und Concinnitat entscheiben. Offenbar bezieht fich Erebagens Reds auf bas, mas horas unmittelbar vorher von ginen Reihern gesagt hatte,

Cum magnie vixisse invita sutebitur usque . Invidia, et fragili quatrens illidire dentem offendet solido — Nisi quid tu, docte Trebati, dissente? —

Es ware also vielleicht am schicklichsten ju benten, Trebas, habe bas Milb, bessem Goras sich behiente, bephehalten, und scheichte gefaht ich, meines Orts, verlange nichts bavon berabsnbeissen — und diesem zufolge ware ja wohl dekringere ober distringere das techte Wort? Ich habe es also, lalvis medioridus, in meinen Text aufgenommen, in der Uebersehung aber bloß den Sinn, ohne Metapher, gegeban, Wit Bepbehaltung der Metapher könnte man Trebesen so hend sagen lassen,

- Ach, meines Dris, verlange bir bavon nichte abintatoffin:

Abenapfen ift ein Bergmattnifches Bort, welches (nach Abelung) bas abichlagen eines Stude von einem Strefemerte bebeutet.

13) Das Geses ber zwolf Tafeln gegen benjenigen, ber mala carmina auf Jemand gemacht hatte, tautete sehr hart: bi quis occentassie mala curmina, sive condidissie, quod infamiam faxie flagitiumque alteri, oupitalesto. In der Folge scheint man die Todebstrase zu strenge gefunden, und die Formel in diejenige, welche Trebatius ansschift, verwandelt zu haben. Man konnte als denjenigen, von welchem man in satirischen Bersen an seiner bürgerischen Stre angegriffen worden war, infuriarum belangen; aber freylich durste der Riager kein Mensch, ver notorischer derne, Satir, a. W.

Dingen infamiam juris et knoti auf sich hatte, fesn. In eilius gerieth in einen besondern Kall. Er war von einem Romobienschreiber offentlich und namentlich von der Bihne herab beleibiget worden, und brachte dekwegen eine Injurien Rlage gegen ihn an: aber der Peator E. Calins sprach den Romobienschreiber los; vermuthlich weil er dem Saiv renschreiber weiter nichts gethan habe, als was sich dieser ger zu die ganze Welt erlaubte.

- 14) Die fcherghafte Wendung, bas Bort mala carmina'für ichlechte Berfe ju nehmen, marbe nur eine fchichte Ausflucht fenn, wenn Dorag nicht bitte bingufesen tom nen, si quis opprobriis dignum laceraverit, integer ip/s: fo aber enticheibet et in bren Berfen ben gangen Sanbel. Ich lag es gelten, wenn einer mala samma macht, fricht er: aber wenn er titt felde angegriffen hat, bie ber Scham be werth find, wenn er felbft unbescholten lebt, und menn feige Berfe noch oben brein gut und von Cafarn felbft gebilliget find: wie wird es bem Rlager bann engeben? -Mebrigens ift nicht ju laugnen, bag bie zwen Borte, taudatus Caefare, bier eine Art von magifcher Birfung thun mußten; es war eben fo viel, als ob der Dichter feis nen Feinben in ber undurchdringlichen Raftung bes Achilles, und mit ber furchtbaren Aegibe bebedt, unter bie Augen getre ten mare. Auch fcheint es, bag er von biefer Seite forthin nicht weiter angefochten worben fep.
- 15) Ich habe ben Ausbruck lolventur rilu tabulae nicht anders zu wenden gewußt, und bekenne, daß ich ihn aur sehr mittelmäßig verstehe. Daß in dem Falle, den Hossaf upmittelbar vorher vorausseht, ein so gewaltiges Gelächter entstehen werde, daß die Dade des Gerichthauses; ober die Banke, worauf die Richter figen, davon zusammenfals

len wurden, (wie ein Scholiaft mennt) tann weber horag noch Trebag gefagt haben. Gine folde Smerbel michte fic allenfalls ein Doffenreiffer in einer Plantinifden Romobie. erlauben: aber bier mare fie mit nichte ju entichulbigen. Beffner fagt: cogitabam, tabulas effe tabellas fudiciarias, in quibus îcribi fingat fententias ludicras et hila-. res - Bie ber gelehrte Mann burch bas Bort folvere auf biefen Gebanten habe geleitet werben tonnen, ift mir noch unauflöslicher als bas Probiem felbft; inbesten macht mit biefer vermigludte Einfall Duth einen anbern gu magen. beffen Bulaflichfeit biejenigen enticheiben mogen, melde ben folden Sachen Sig und Stimme haben. Jeber Richter empfleng, wie bekannt, ber Aburtheilung eines Rechtsbane bels been Tafelthen, eines mit A (ablolvo) bas anbee mit C (condemno) has britte mit N. L. (non liquet) best zeichnet. Konnte nun, folventur rifu tabulae. nicht feviel beiffen ale: Die Lafelchen werben ben Richtern vor Lachen aus ben Sanben fallent Bie ungewöhnlich biefe Metapher auth immer fenn mochte, fo mare fie es boch gewiß nicht mehr, als bie Syneodoche, welche Cruquius annimmt, wenn er fagt, bef tabulae hier foviel als judicium bebeute.

### Zwepte Satire

#### Einleitung.

Porch mache und in-biefem Stücke, in ber Perfon feines Dfelbus, mit einem mahren Gofratischen Bauern, mit einem alternischen Ren Joos, wienn ich so sagen barf, befannt, ba er bemfelben die fleine marglische Lection in ben Mund kegt, die er feinen Mithingenn über bie immer allgemeiner werdunde Berfchwendung, Upppigkeit und Unmäßigkeis ihner Cafela halten wollte.

Dieser glückliche Einfall giebt bem gangen Stücke eine Mahrheit, eine Schicklichkeit und ein Interest, bie es schwerlich burch irgend eine andere Ersudung hatte erhalten, tonnen. Was in Poragens eigener Person doch immer das Ansehen einer bloßen schalen Declamation gehabt hatte, wird durch den kunstlosen Vortrag des wackern kandmanns Ofellus lebendige, gefühlte Wahrheit. Horas (wie Ernst es ihm auch daben senn mochte) wurde die Mine gehabt haben, eine Lection aufzusagen, die er vor zehn Jahren in der Schule eines Stoiters oder Atademisers zu Athen gehort hatte: Ofellus hingegen lehrte nichts als was er setbst sein ganzes

<sup>\*)</sup> So foute biefer Rahme, ber burch bies bekannte Buch bes Sel. D. hirzels fo ehrmarbig worben ift, eigentisch gefchrieben werz per weit er fo antabe (procen wird. Alein: 3084 ift weiter ichweigerifc noch hachteutich.

danzestrabber burd in Michbullig gebeacht hatte; ifin fand eine Satire uber bie ichwelgerifthen Safein bet Romer penne eine warme Empfehlung ber aftromifthen Rrugalitat- und Einfalt wolft an, und besbes batte ik fe i me no Dunde eine gang anbere Geagie, ale im Denis be eines Poeten; bet felbft Beignaffe alle Bage inft Didcende boer anbern Geoffen von Rom fichtheufete. Der mittelf Viefet feinen Wenbung bingegen Binte Boras (bem: towes son manchem Bufffeigen Dichkerfing beneit bete Monteben oft genug taffig gelbefeit febn mag) feit nchi gins fen greuneben wife ber Besteit Ing Bon bor. Weis Babebeiten, Die alles Belefbigenbe verforen hat ten, fagen, und fo, gewiffermaffen, wegen mitficher this Derbalufichbeit und munchen folimmien Morgent, bie et ihren Biniglichen Tafelit gu bunten hatte, eine Art von iderebaftes Rude nehmen, wieffir ffe fich noch ben fifth bebankten . Denn es ift fein Zweifel, bag ifthen biefet Dfellus mit feiner landlichen Ginfalt, Offenbeit und Bratheit, und mie feinen urgeogbaterlichen Bebensmeife, in Bemabibe eben bas Bergnügen gemache haben werbeg :: at bie Gefiner ffchen Birten effer wenige ftens eben fo uppigen und eben foweit von ber funftes fen Ratur entfeenten Claffe von Beleleuten in unfern Lagen Der Confrate, beit folder Gemablbe mit beit Eben geoffer und reicher Gefibte muchen, Geibabre iffe nen bin befto großeres Bergnigen, weit bas Seife fich unvermette baben ins Spiel mifcht, und fie fich micht einthuften fonnen, bas unscheinbare Gluck biefet unberfabtelten Rinder ber Ratur, als eine ihnen verbotene und inmigungbare Frucht, mit lufterner, wiewohl bergeblicher Gehnfucht angufeben

Wer mit ber Geschichte ber alten Romer befannt ift; weiß daß in ben funf ersten Jahrhunderten bieser wunderbaren Republik bie normehmsten Samilien und

bie größten Manner, Confplaren, gewafene Imperate ren . Manner , bie bem Staate gante Provingen gewon mer. und Rouise im Criumf aufgeführt hatten nicht reicher waren und nicht beffer lebten als Spragens Die Jud. Roch bas fechfte Jahrhunbert geigt gerdi: hichon ein in unfern Zeiten bennabe unglaubliches Berfpiel Meling Duberog ein Mann ben feine Bugenden fei men Mitbargern ehrmurbig machten "/, und benft noch Plutarche Ausbruck), imter ellen Roming Somith mb Broffe ber Geole am befent ju vereinigen mußte Enem-Допретести Ранаван жене полощенов) libit mit funfgebn anbern Meliern, feinen nachften Bermanbtu, nebft ihren Frauen und einer bubichen Deerbe Rinber, at weber ju Rom in einem gemeinschaftlichen fleinen Danie ober auf einem alten ungertheilten Samilien, Guthoen, it der Gegend von Beja, welches fo Bein mar, bog et (wie Balerius Marimus fagt) mehr berten bette, ele Werfonen nothig waren es ju bauen. Und wleichmob fand ber große Memilius Paulus, (ber mit Sebist Maximus und Scipio Africanus bas Triumpirat bet abelften und größten Romer ihres Jahrbumberts aus machte) diefen nehmlichen Tubero , marbig . ibm feint Sochter Memilia jur Gemablin gu geben : jund biefe Dochter eines Patrigiers von ber alteffen und geofiten Muftration, eines Mannest ber zwenmal Conful gene fen mar, und zwenmal trinmfiert batte, war noch foll barauf, die Gemablin eines Mannes ju fenn, ber th genbhaft genug war, um in einer Zeit, me bie Begietht Ach auf Roften bes Staats und ber übermundnes Bob Ber gu bereichern, wie ein bofer Damon in Die meifen Romer gefahren war, grm ju bleiben.

Dag Abrigens unfer Dichter in ber Denfart bes wackern Ofellus bie Gefinnungen feiner eigenen beffern Geele, (wenn ich fo fagen barf) ausgebruckt habe, wird niemandeleicht Gezweifelitz ber and feinen Schriften mit ibm vertraut worden ift; und bie einzige Spobe. Beatus ille qui progul negotie; und bas so bergliche o noctes coenaeque Deam! in ber fechften Getire biefes zwenten Buches, mare binlanglich und bavon gu überzeugen. Indeffen erlaubten ibm feine Berhaltniffe mit einigen Großen in Rom, und vielleicht auch bie Gewohnheit, bie und unvermerkt taufenb Dinge, wobon die Ratur nichts weiß, ju Beburfniffen macht, jumal in feinen jungern Jahren, nicht, fich von ben goldnen Retten bes romifchen Stabtlebens gang fren gu maden; und, ba er nie weifer ober beffer ichemen wollte. als er fich ju fenn bewußt mar: fo legte er, (auch aus Diefem Grunde) nicht nur feine Morat über Diefen Urtifel einem Manne in ben Mund, ber gar nicht wußte, was Bacchanalia vivere war; fonbern milberte auch, wie es einem homini urbano und Commensalen bes Racens geziemte, bie Aufteritat feines bautifchen Bbilosophen bier und ba mit diesem feinen Anftrich von fcheribafter Laune, welche gleichfam ber Firnis ift, momit die leichte Dand ber Grazie alle feine Berfe überlogen bat.

von wenigen zu teben, hotet, wenn ihr wollen :

nicht won mir selbst — ber Biebermann Ofeklash
ein unstudierter baw'schet Philosoph,
ber sich ben gutem berbem Mutterwite
Tehr wohl befand, foll unser Lehrer sein;
nicht zwischen euern schimmerreichen Kischen,
nicht, wenn vom Sitberglanz ber prächt gen Schischen
die Augen blinkern, und vom Falschen angezogen
die Seele sich dem Bessern versagt:
Wir wollen hier die Sache noch vor Tafel
ins Reine bringen. — Und warum denn hab?
"Das will ich sagen\*) wenn ich kann. Ihr wist
daß ein bestochner Richter schlecht sich schieft
big Wahrheit zu erforschen. Also, wenn du

Quae virtus et quanta, boni, sit vivers parvo (nec meus hic sermo est, sed quae praecepit Orbitus rusticus, abnormis sapiens crassaque Minerva). discite, non inter lances mensasque nitentes, cum stupet insanis acies sulgoribus, et cum adclinis salies animus mesiora recusat: verum hic imprans mecum disquirite. Cur hoc? Dicam si potero. Male verum examinat omnis corruptus judex. Leporem sectatus, equove

laffus

<sup>1)</sup> Bier fangt Bfeffus felbft gu reben ang

vom jagen heimtommefte eben von bett Battalite, wichtigen : 2 ein ungebanbigt, Moß bemppegummetny ober der !! (wollendie gwiech! foe: Beichlich teit für unden: ก็เลเตราครับ เร altromifchen Golhatenfpiele?) ;bid): pergarteit baben follte) wenn ber fentelle Bell, ein Spiel, mobies bei Effen unverwichte die bie Dah' in Bid verwandelt : eite Iname ber Difcue') bich im Frener (wie er eigendich .... gefpfelt:femi :will') socht tild tig .mandetriebens. mit Ginem Bort, mehn Arbeit bir ben Mangel an Appetit vertriebry mit subchein Mitufte if " 1884 200 3 und leetem Magen, torinn wir binne, wennehte gemeine Sausmannstoft, mofente bie feunft, und durfte lieber, falls nicht in Calinnindelte in in 1999 zerstöfter Honig vom Honnett 3 zer Hatib ift! Dein Lüchenmeifter ift gerade nicht ju Sauf', ein fturmifch, Meer befcchiet big Fifche. Bei big

2

lassus ab indomito, vel (si Romana fatigat militia assuetum graecari) seu pila velox molliter austerum studio fallente laborem, seu te discus agit (pete cedentem aera disco) cum labor extuderit fassidia, siccus, inanis, sperne cibum vilem! nis Hymettia mella Falerna ne biberis diluta! Foris est promus, et atrum desendens pisces hiemat mare; cum side panis

falran-

a from the fig.

<sup>\*)</sup> Gine Art von Deth, beffen fich bie Romer gur Erfrifchung gu bes-

pon beiner Eitelkeit enhalten, baff bu, wennrein Pfan die gegen über fieht, nicht tieber an diesem als an einem follechten hubn ben Gaumen reibest; rimpig, weil ber sellme Ragel') mit Gold bezahlt wird, und miteinem prächt'gen Schwiff. Parade macht — als ob dies was zur Sache thate? Du iffest boch bie schwen Febern nicht,

unb

latrantem stomachum bene leniet. Unde putas aut qui partum? Non in caro nidore voluptas

50 fumma, sed in to ipso est. Tu pulmentaria quaere sudando: pinguem vitus, albumque, neque ostres nec scarus aut poterit peregrina juvare lagois.

Vix tamen eripiam, posito pavone, velis quin hoc potius, quam gallina, tergere palatum,

55 corruptus vanis rerum; quia veneat auro rara avis, et picta pandat spectacula cauda:

tanquam ad rem attineat quicquam. Num vesce
le Ven Parte quicquam. Num vesce-

2) ZIKOH

und fricaffiert gift berber Meifd bir gleich. So leitet alfo bloß bein eitles Auge bas Urtheil beiner Bunge. Doch, as fen barum ! Allein, mit welchem Sinne fchmedft bu aus and ang ob diefer Geeheiht, bir bich angahnt, mitten im Tiber, ober amifchen beiben Bruden, Carry Commi ob nah am Ansfine fen nefangen werben? 3 north Du machst wiel Muhmens "Thor, von einem ... bremfund'gen Rothbart '), ben bu boch in fleine Biffen gerichneiben mußt! Die Brife, feb' ich mobile, ..... gefällt bir ? Gut! Barum beun aber finben eint geratere bie großen Bechte bir ginviber & - Uhl und mittellen und und jene klein; bas Angewohnliche 100 200 million ift also was bich reint, Aim fchonerfanblicanne atriber beite wenn aus ber großen Bouffel fo ein großes Sinte

beraus-

quam laudas pluma? cocto num adest hopor idem? Carne tamen quamvis distat nihil hac magis illa imparibus formis deceptum te patet. Esto! Unde datum sentis, supus hic Tiberinus, an alto captus hiet, pontesne inter jactatus, an amuis ostia sub Tusci? Laudas, insane, trilibrem mullum, in fingula quem minuas pulmenta necesse est. Ducit te species, video; quo pertinet ergo proceros odisse lupos? Quia scilicet illis majorem Natura modum dedit, his breve pondus. Porrectum magno magnum spectare catino

The property of growing in the second

beraubragt! ruft entrudt ein Sthitus, bet einer gefräßigen Darpnje Ehte machte 10}. Dag biefen Proffein boch ber marinfte Gabioint all' ibre Schuffeln-tedite! . Doth, toofar, ba felbft bas beste Wildpret und bie felfat Bieter bem überfüllten Dagen finet, bet, doit ... guviel Genuß gebrudt und ftent, : Rabifdun und icharfen Alaft bergieft. Denn beb allett bet ift boch bie Armuth unfret guten Miten 200 3 19 30 pon biefen Fürftentafeln nod nicht gang verwiefen, ba fo gar gemeine Cher uHV " Dliven zugelaffen werben ! Und Wie land! ifts mobl, feitbem ber Rathebelell Ga Frenia bigumant. mit einem Stor ber Stabt giet Bielet Wilhem: ": mitit am; a. Bie? nahrte benn bas Meer in jenen Tagen bill bam ofte . 

vellem, ait Harpyiis gula digna rapacibus. At vos to praesentes Austri coquite horum obsonial quamvis putet aper rhombusque recens, mala copia quando aegrum sollicitat stomachum, cum rapula pienus atque acidas mavult inulas. Necdum omnis abacia pauperies epulis regum: nam vilibus ovis

65 nigrisque est oleis hodie locus. Haud ita prident Galloni praeconis erat acipentere menta infamia. Quid? tum rhombos minus aequor ale

bat?

die

mand Borren einen Acipenser (gen. penser; Jutus ein gewisser Kastbarer Fisch beg den auch (vielleicht unser stör)

bie Butte, ficher noch ber junge Storch .in feinem Refte, bis ein Ruchenmeifter von Pratore - Rang such feiner effen lehrte 28). Laf jest fich einer bengehn, fund gu machen es fen mas herrliche um gebratne Tau der, gelehrig jeber Tharheit wird fogleich bie romfche Jugend fichs gefagt fenn laffen. Inbef ift, nach Ofellus, gwifden fimpler Roft .. und filgiger ein großer Unterfchieb. Bas half s ein Lafter ju vermeiben, um ine Gegentheil gu fallen? Avibien, nicht für bie Langeweile Sund genannt, ift wilde' Schlehen und finfichrige Dlinen, und ichonet feinen Main fo lange bis er umgeschlagen ift; an einem Gochacite ober Geburtstags - Schmause felbft, an jebem anbern

Kami:

Tutus erat rhombus, tuto cicónia nido, donec vos auctor docuit praetorius. Ergo fi quis nunc mergos fuaves edixerit affos, parebit pravi docilis Romana juventus.

Sordidus a tenui victu distabit. Ofello judice. Nam frusta vitium vitaveris illud. fi te alio pravus detorferis. Avidienus, cui Canis ex vero ductum cognomen adhaere quinquennes oleas est et sylvestria corna, ac nisi mutatum pareit desundere vinunt, et

والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

Familien-Feste, gießt er euch, in seinem aufs gescheurten Festrod, eigenhandig, aus einem schmungen zwerpfündigen Horn 24) ein Del, wovon euch der Seruch den Athem nimmt, dem stengelreichen Kopftohl tropfelnd auf, boch desto minder mit verdordnem Essis sparsam.

"Wie soll ein weiser Mann nun leben? Wen, ben Schlemmer, ober biesen schnoben Filz zum Muster nehmen?" Wie? bem Hunde zu entstehn must ihr bem Wolf entgegenlaufen? Wer und nicht burch Schmutz missaulen will, seh reinlich, ohneins Gegentheil zu faken. Wer den Mittelweg zu halten weiß, wird weder, wie der grämliche Albuz, indem er jedem Sclaven seine Dienste anweist, sie für die Fehler, so sie allenfalls bezehen werden, gleich voraus bestrafen:

mad

cujus odorem olei nequeas perferre, licebit ille repotia, natales, aliosve dierum fo festos albatus celebret, cornu ipse bilibri

60 festos albatus celebret, cornu ipse bilibri caulibus instillat, veteris non parcus aceti.

Quali igitur victu sapiens utetur? et horum utrum imitabitur? Hacurguet lupus, hac canis, ajunt.

Mundus erit qui non offendat sordidus, atque

65 in neutram partem cultus miser. Hic neque seruis,

Albutt senis exemplo, dum munia didit,

saevus erit: neque, ficut fimplex Naevius, unotam,

1.) Repotia, orum Dat Trinken nath convider Mahlzot Der Nachschmanft I.K. nath

ciner Hodizot

noch wie ber allgugnte Ravins bie Gafte über Difch mit trubem Baffer "" bebienen laffen 15). Denn guviel Gelindigfeit ift auch fein fleines Lafter. - Bore nun, wie vielen Bortheil ein geringer Tifc bir bringen wirb! Fure erfte wirft bu bich baben gesunder finden; benn wie übelthatig. bas vielerlen Gemifch bem Denfchen fep, .... zeigt bie Erfahrung , ba gemeine Speife bir immer wohl bekami, hingegen, wenn bu gefottnes und gebratnes, Rrammetsbogel und Auftern burch einander mengeft, immer bie Lederbiffen fich in Gaffe tehren, und jaher Schleim bem Dagen Banbel macht. Du fiehest ja, wie blag von einem folchen Berfudungereichen Gaftmal alles auffrett

Butem'

convivis praebebit aquam; vitium hoc quoque ma-

Accipe nunc victus tenuis quae quantaque secum afferat. In primis valeas bene: nam variae res ut noceant homini, credas memor illius escas quae simplex olim tibi sederit: at simul assis miscueris elixa, simul conchylia turdis, dulcia se in bilem vertent stomachoque tumultum tenta feret pituita. Vides ut pallidus omnis coena desurgat dubia? Quin corpus onustum

hoffer-

Bubem beschwehret ein mit geftriger Unmäßigfeit belabner Sorper auch jugloich ben Beift, und brudt bas Gottliche in und ju Boben : 16) ba hingegen jener, in einem Bint mit feiner Mablgeit fertig, in leichten Schlummer finft; und morgen fruh gur vorgeschriebnen Arbeit munter auffteht, Auch hat er noch ben Bontbeil, daß er fich auweilen ohne Schaben etwas mehr gu Gute thun tann: fey es bag ein Feftag im Jahre wieber einfällt, ober bag er nothig findet, bie burch viele Arbeit erschöpften Rrafte zu erfegeng. ober wenn bie Jahre tommen, und bas fcwacher Alter mehr gepfleget fenn will. Du bingegen, ber als Knabe fcon, ben vollen Sugenberaften,

bas

hesternis vitiis animum quoque praegravat ună, atque adfligit humo divinae particulam auras.

Alter, ubi dicto citius curata sopori

80 membra dedit, vegetus praescripta ad munia sur-

Hic tamen ad melius poterit transcurrere quondam, five diem fettum rediens adduxerit annus, feu recreare volet tenuatum corpus ubique accellunt anni et tractari mollius aetas

imbecilla volet. Tibi quidnam accedat ad istam quam puor et validus praesumis mollitiem, sen 1.) bisit Littat att att. Van Vegeo Link-tatt suitat fait attacks the growth dura vigeo)

bas aufferfte ber Beichlichkeit erschöpfte, was bleibt in franken Tagen und im Alfer bir noch zuzusegen? - Unfre Alten lobten ben ftarten Wilbgeruch am fcmarzen Wilbpret. nicht weil fie feine Rafe hatten, fondern blof befmegen, bent' ich, weil ein fpater Gaft boch leichter fich mit einem etwas rangigen Ragout behilft, als daß ber hauspatron ein ganges Schwein auf einmal frifc verzehrt. D bağ mich Mutter Erbe unter biefen Belben gebohren hatte! 17) - Sft an gutem Ruf bir mas gelegen, ber von aller Ohrenluft bie angenehmfte ift? 14) Die großen Butten in großen Schuffeln ziehn zu allem Schaben noch oben brein bir große Schanbe ju; nicht ju gebenken, bag bu bir baburch ben Born bes alten Dheims zuziehft, bich

dura valetudo inciderit, seu tarda senectus? Rancidum aprum antiqui laudabant, non quia nafus illis nullus erat, fed, credo, hac mente, quod hospes tardius adveniens vitiatum commodius quam integrim edax dominus confumeret. Hos utinam inteir Heroas natum Tellus me prima tuliffet! Das aliquid famae, quae carmine gratior aurem occupat humanam? grandes rhombi patinaeque grande ferunt una cum damno dedecus: adde iratum patruum, vicinos, te fibi miquum Oboros, Satir. 2, B.

ber gangen Rachbarichaft verhaft machit, unb es mit bir felbft fo ubel mennft, bağ bir, des Lebens überbrüßig, nicht einmal ein Dreper bleibt, um einen Stric ju taufen. "Gut, fpricht mein Praffer, biefe Lection lag einen Traufins feinem Reffen halten 19): 3ch aber habe große Renten, habe Guter wovon brey gurften reichlich leben tonnten." So? Alfo, tanuft bu teinen beffern Bebrauch von bem, was bu juviel haft, machen? Barum muß, ba bu reich bift, jemant ichulblos barben? Barum ber Sotter Tempel in Ruinen fallen? Barum, bu'Unbantbarer, wendeft bu von beinem großen Ueberfluße nichts bem lieben Baterlanbe gu? Und bift bu bamm fo ficher, bag gerabe bu allein ber einz'ge feyn wirft, welchem alles immer

ned

et frustra mortis cupidum, cum decrit egenti
aes, laquei pretium. Jure, inquit, Trausius istis
jurgatur verbis; ego vectigalia magna
100 divitiasque habeo tribus amplas regibus. Ergo
quod superat non est melius quo insumere possus?
Cur eget indignus quisquam, te divite? Quare
templa ruunt antiqua Desim? Cur, improbe caras
non aliquid patriae tanto emetiris accervo?
105 Uni nimirum tibi recta semper erunt res!

nach Bunfche geben wirb! D meldes Lachen bereiteft bu, Betrogner, beinen Feinben! Ber tann aufe ungewiffe bin fich felber mehr vertrauen, wer an taufenb überfinge Dinge fich angewohnt bat, ober wer mit weninem jufrieben, und, ber Butunft eingebent, im Frieden wie ein Kinger Dann fich auf ben Rrieg gefaßt gemacht. - Go, meine Freunde, philosophiert Dfellus; und bamit bas affes mehr Eingang ben euch finbe, laft euch fagen, bağ ich, als Anabe, ihn gekannt, wie er mit feinem gangen Gut nicht breiter lebte als jest mit bem, was man ihm übrig lief. Ihr folltet auf bem Enapp beschnittnen Gutchen ihn feben, wie vergnugt ber matte Dann fein ehmals eignes Belb als Golbner baut!

Ð. 2

O magnus posshac inimicis risus! Uterne ad casus dubios sidet fibi certius? hic, qui pluribus affuerit mentem corpusque superbum? an qui contentus parvo metuensque suturi in pace, ut sapiens, aptarit idonea bello.

Quo magis hoc credas, puer hune ego parvus Ofellum

integris opibus novi non latius psum quam nunc accisis. Videas metato in agello cum pecore et gnatis fortem mercede colonum,

"Non

Ihr folltet ihn bag unter felmen Gobnen . . . und feinem Bieb, fo traulich fcmagen boren ! Micht leicht in meinem Leben,, fpricht et gefam an einem Sefttag etwas befferes als Rohl mit einem angeschnittnen Schingen. auf meinen Tifch. Befuchte mich einmal. nach langer Beit 21) ein Gaftfreund, ober tam an einem muß'gen Regentag ein Rachbar gu mir heruber, ein willtommner Gaft, fo fchict' ich nicht, um gutlich une ju thun, nach Fifchen in bie Stadt: ein huhn mit einem Bodchen gab uns ein toftlich Mahl; ber Nachtisch wurde mit trodnen Trauben, Ruffen, großen Feigen gar ftattlich quigefchmudt; bann tam ein Spiel, wo ber Berlierenbe mit vollen Bechern bezahlen mußte, 22) und benm frohen Trunk auf gute Ernbte jog bie finftre Stirne fich all ihren Falten, Wathe boch Fortung

und

115 "Non ego, narrantem, temere edi luce profesta quicquam praeter olus, fumosae cum pede pernae; ac mihi seu longum post tempus venerat hospes, sive operum vacuo gratus conviva per imbrem vicinus, bene erat, non piscibus urbe petitis, 120 sed pullo atque haedo; tum pensilis uva secundas et nux ornabat mensas cum duplice ficu;

post hoc ludus erat culpa potare magistra; (100 sire)
ac venerata Ceres, sta culmo surgered alfo, out to

Szeviat

und blafe neuen Bermen burch bie Belt, wie wenig kann fie bier noch nehmen! Um wie viel find wir, ihr Jungen, magrer worben, ich und ihr, feitbem ber neue Gutebefiger leinzog? :. : Babrhaftig, die Ratur hat weber ihn, noch mich, noch einen anbern Sterblichen jum herrn 1 von ihrem eignen Grund gemacht. Er mieb und aus, und ibn wird able Bitthichaft. ::: vielleicht Unwiffenheit bes folguen Rechtes. Be und endlich gang gewiß ein Erbe, ber . . . ihn überlebt , vertreiben. Diefes Gus heißt jest Umbren's, bieg neulich noch Dfell' ift feinem eigen, wirb gum Riefbranch wurt b. bath mir, balb einem andern überlaffen. Buth in the 12 2 3 Drum, Rinber, lebt getroft, und feget flete. a. ... bem Unglud eine farte Bruft entgegen! ") ...

Sacriat atque novos moveat Fortuna tumultus, quantum hic imminuet? quanto aut ego parcius aut vos.

o pueri, nituistis, ut hue novus incola venit?

Nam propriae telluris herum Natura neque illum nec me nec quemquam statuit. Nos expulit ille, illum aut nequities, aut vasri inscitia juris, postremo expellet certe vivacior haeres.

Nunc ager Umbreni sub nomine, nuper Ofalli dictus erat, nulli proprius; sed cedit in usum nunc mihi, nunc alii: quocirca vivite fortes, fortiaque adversis opponite pectora rebus!"

135

## Erlanterungen.

1) Diefer Dfellus, welchen Borag in gegenpartigen Difcurs als einen von ber Ratur felbft gelehrten prakti fcen Beifen aufftelt, um beffen altwemifche gefunde Denfart, Frugalitat, Gentigfamteit und Gleichmuthigfeit in Boblftanb und Unglad mit ben herrfchenben Gitten feiner Beit contraftieren gu laffen, war (wie er uns felbft berichtet) ein tomischer Landmann, vermuthlich aus ber Ge gend bes Sabinerlandes, worin Beragens Landgut lag. Brutus und Caffins nach ber Ermerbung bes Julins Cafar fich genothigt faben, Eruppen jur Bertheibigung ber republicanifden Parten und gur Gicherheit ihrer eigenen Personen in Italien anzuwerben, foll Dfellits (nach bem Borgeben eines atten Scholiaften) unter bem Caffins Rriegsbienfte genommen , unb baburch mit in bie allgemeine Profeription gefallen fenn, welche Antonius und ber junge Canachdem fiet fich von Rom und vom Genat Meffet über alle Unbanger ber Cafaremetber, verhängten. Diefes Borgeben bes Scholiaften fcheint aber teinen anbern Grund gu haben, ale ben Umftanb, baf Dfellus (fo wie alle Landleute und Municipalen, welche bie Parten bes Brueus und Caffius ergriffen hatten) ben ber Bertheilung ber Lanberegen unter bie alten Golbaten ober Beteranen Ca fars, welche ber junge Cafar Detavianus im Jahr 725 ber feiner Buradfunft nach Stalien bewertstelligte, eben fo wie anbere um fein vantliches Bauergut gefommen , und wenige ftens ben größten Theil beffelben an ben Beteran Umbres nus (bem es zu feinem Autheil zugemeffen worben mar) hatte abtreten maffen. Der unmiffende Scholiaft folof bieraus, Ofefius muffe atfo auch bie Waffen gegen Cafarn getragen haben: aber die Geschichtschreiber Dion Cassius und Appia nus belehren uns, daß biese Bertheilung ber Länderepen, diese bepfpiellose Gewaltthätigkeit, welche gleich sam ganz Italien wie durch ein Eedbeben umftürzte, auch eine Menge Städte und Landschaften betraffen habe, die an bem Mingerkrüge keinen Theil genommen. Dieses mag dem anch mit: so vielen andenn der Kall des ehrlichen Ofellus gewesen seyn, der sich num auf einmal dahin gebracht sah, ein von seinen Boreltern auf ihn geerbtes Gut als Soldner des neuen Eigenthumers zu dauen, aber sich das veteres migrate coloni mit einer Gleichmathigkeit gefallen ließ, die einem Epittet Ehre gebracht hätte.

2) Dfellus nennt bie Jagb, und bas Beiten im Campus Martius, romana militia, weil biefe Bebungen, ba fle mit heftiger Leibesbewegung und Anftrengung verbunben find, und ben Rerper gegen bie Ginbrude ber Luft, Bittee rung, Dige und Rafte und andere Ungemachlichkeiten abbarten, von ben alteften Beiten ber fur bie einzigen Spiele angefeben murben, welche fich für gebohrne Rrieger, mie bie Romer, fchicten. Much in biefem Stude maren bie bamaligen Romer von ber Gewohnheit und Difciplin ihrer Borfahren fcon febr ausgeartet, und hatten von ben neuern Grieden, beren Lebentweise und Sitten fie unvermertt annahmen, neben fo vielem anbern, mas von ber Einfalt,' Sarte und Robeit ihrer Alten fehr Rant abftach, auch verschiebene in Rom ehemals nubekannte Spiele angenammen, welche zwar noch immer Leibesübungen, aber von einer wettiger aufgene genben und gefahrlichen Art, und ber Beichlichkeit, au mols der bie Griechen feit bem Berluft ihrer Unabhangigfeit inch und nach herunterfaufen, angemeffener waren. Dies ift es, was Ofellas (vermoge bes Bufammentangs biefer nonken Stelle

- Stelle unter grascari, im Gegensat mit bet rondand militia) versteht, nicht se avocare et convivis openm dure, wie es Barter aussegt. Uebrigens laugne ich nicht, das grascari in der weitesten Bedeutung überhaupt soviel als die Lebensweise der Griechen oder auch die Ansschweisungen ihrer zigentosen Jugend na hahmeln, geheissen, und im Munde eines Komers von altem Schrot und Korn eine Art van schimpstichen Borwurf mit sichtgeführt habe. Die Liebhaber des Plautus wissen was den ihm congrascari und pergraecari heißt.
  - 5) Der Discus war, seiner erften Institution nach, nichts weniger als ein Spiel für weichliche Leute. Es bestand darin, eine Art platter Scheiben oder Teller von Erzt ober hartem Stein in die Hohe zu werfen, so daß die Scheibe tinnerhalb eines bestimmten Raumes wieder zur Erde siel. Da es daben auf die Schwehre des Discus, und auf die Größe des Bogens, in welchem man ihn werfen muste, auf dam, so sieht man leicht, wie dieses Spiel, welches schon im Homer vordommt, und seiner Absicht nach eine kriegerische Uedung war, nach und nach zu einer sehr maßigen Leis besühung, und endlich zu einem bloßen Kinderspiel heruntergebracht werden konnte.
  - 4) "Horaz scheint mit biesem Ausbruck auf ein Wort bes Sokrates angespielt zu haben, welcher einsmals, ba ihn jemand bis in die Nacht spasieren geben sah, und ihn fragte, warum er das thate, zur Antwort gab: ausor ouwerest sagt ein alter Schöliast, und übersett diese Worte, pulmentarium quaero. Das Kochbuch der Griechen und Römer bezeicht nuter den Worten opson, opsonion, pulmentum, pulmentarium, im weitsten Berstande alles, was außer dem Brodten auf den Tisch kam; im engern, alle Arten von gestochten

kochten Fleisch = und Fisch = Speisen, Ragouits; Pubbings und bergleichen. Man kann also die Antwort des Sokrates gang richtig überfeben: ich bereite mir (nehmlich durch die ftarke Bewegung und die Estaft, die dadurch erweckt wirb) eine gute Schussel zum Nachtessen zu.

- 5) Der Starus ift ein Fifch bes griechifden Meetes, ben bie Romer; wie alle thre delicias und cupedias, von ben Briechen tennen lernten. Archeftratus, ber in Berames tern, unter bem Litel & aft nologie, eine Encyclopabie aller efbaten Dinge gefchrieben, fagt, bie beffen Scari wurden an bir Rufte von Carthago und ben Byjang gefangen. bem Plinine wurde ju feiner Beit bem Scarne bie Dberftelle unter allen Sifchen gegeben; er werbe, fagt er, am bauffigften im Rarpathifthen Meere gefunden, und mage fich vort frenen Studen nie uber bas Borgeburge Lecton, in ber Lanbfchaft Troas; ein Frengelagner bes R. Claubius habe eine Angahl iberfelben an die Campanische Rufte verfest, und biefes Deer alfo mit einem neuen Einwohner bereithert; nun murben fie giemlich haufig in biefen Begenben gefangen. - Da ich weber biefen Rifch noch eine mutiche Benennung beffelben tenne, fo babe ich ben Rahmen Scarns begbehalten: benn, bag es nichts weiter als ber bekannte Brachfen, ober ber frangofifche larget gemefen fen, nicht zu glauben.
  - 6) Lagais bezeichnet hier, nach Bartern, den nehmlischen Bogel, den die Geischen Lagopus, die Taliener und Franzosen Francolin, und Wir Birts ober Berghuhn nensnen; und daben habe ichs gelassen, wiewohl andere einen Fisch, Meerhase genannt, darunter verstehen.
  - 7) Der Pfau, ber vor bem Bug Alexanders in die Morsgenlander in Europa noch gang unbekannt mar, machte bep

ben Romern biefer Beit nicht nur bie Bierbe bes Sinnehofet, . fonbern eine ber vornehmiten Godffein auf ber Zafet ber Reichen und Berfehmenber aus. Der berühmte Mobiner bo t tenfins war ber erfte Momer (fagt Plinins) ber feine Mitbhrger Pfauen effen lehrte. In turger Beit wurde biefet Berichte fo febr Bobe, bağ ein gemiffer Enfibins Enrco, ber erfte, welcher Planen auf ben Rauf moffen lieb, von einer Deerbe von bunbert Stat jabetich Googo Ho. ober suf 2000 Mthl. Einfanfte 20g. Die Memen haben fich viele Johrhunderte lang in biefem aulimarifchen Aufohen ethalten, und, nach ben Mitterbuchern ber Mittelgeiten, machten fie immer bas vernehmfte Gerichte an ben Cours plonieres ber bemaligen Aurften, und, wie bie Romanoiers fagen, Die eigentliche und ebeifte Rabrung ber delben und Lie benben aus \*) Die Mitter und ebein Arauen biefer beroit fchen Beiten hatten aber auch eine anbere Emcolare und an bere Magen als ihre Abkommlinge im 18em Jahrhundert!

8) Die Ramer raffinierten so sehr als es unfre heutigm Processes gulas (wie Plinius biese Art von großen Wannern neunt) nur immer thun Bonnen, aber die auffern Umfande, welche den Werth eines Gerichtes in ihrer Eindistung erhöheten. War es nicht selten und dostige an sich selbst oder durch eine ungewöhnliche Größe, so mußte es durch die Zeit, oder den Ort wo es herkam, sich über das Gemeine in seiner Art erheben. Auf die Zasel vines Mannes, der den Ruchm suchte gut zu effen zu geden, durcher (wie Barro in seiner Satire nage adsonarren sagte) kein andere Pfau, als einer von Samos, tein Haselthuhn als aus Phrygien, kein Kranich als aus Melica, kein hammels seich

Guine de St. Palaye fur l'Ancienne Chevalerie, Memoire 3.

fleifchals aus Ambragien, teine Matrele als van Chab cebon gefest werben; bie Lampreten mußten von Zartefe fus, ber Lache von Deffinunte, bie Auftern von Zarent, bie Rammufcheln von Chie, ber Stor von & bor bus, ber Scarus aus Cilicien, die Ruffe aus Thafos, bie Detteln aus Egyp ten, unb bie Saftanien aus En anien getommen fenn +) Dan fann fich leicht vorkellen, baf bie Birtuofen unter ben Schmedern bie Leute waren, bie für alles biefes einen eigenen Stun zu haben affectierten. "Der Sengtor Montanus, ber größte Effer meiner Beit "(fagt Juvenal) mußte auf ben erften Bif gu fagen, "eine Auffer am Circeifden Borgeburg ober im Lucrinifden " See ober ju Coldefter gehohlt worben, und fah einem Beer-"igel auf ben erften Blidt, bas Ufer, wo er herkam, an." (\*\*) Die feinen Zungen brochten es hierin ju einer fo graffen Birtuofitat, baf fie Jogar ben Unterfchied grifchen einem Becht, ber mitten im Tiber, aber an beffen Musfluß ober zwifchen ben bepben üben ihn gefchlagenen Bruden gefangen worben, heraus ju fchmeden mahnten, und bies ifte, moruber fich bet thrliche Ofellus bier aufhalt.

9) Der Mullus scheint, ber jum Barbengeschlechte ges borige Seefisch zu seyn, ber in unster Sprache bie Rahmen Rothbart und Schmeerbutte fahrt. Rächst bem Staetus und ber Lamprete find unter bem übrigen Fisch albe t (sagt Plinius) \*\*\*) die Mulli die beliebesten und häusigfien, wiewohl sie selten über zwen Pfund schwer gefangen werben, und in den Fischbehaltern und Teichen nicht größer zu wachsen pflegen. Gleichwohl melbet er in dem nachkfolgen-

<sup>\*)</sup> GRLL. Noct. Attie. VII. 16.

<sup>\*\*)</sup> Satir<sub>e</sub>Hy. v. 140. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. IX. c. 17.

ben Capitel, Lichnus Mutianus erzähle: 'es fep im rothen Meere einst ein Rothburt von 80 Pfund gefangen worden. Was hatte der gegolten (seht er hinzu) wenn er an einem der Stadt (Rom) benachbarten Ufer gefunden worden war! Die vorbelobten Processe gulas waren auf größe Miche die fer Art so erpicht, daß der Consusar Asinius Celer unter Ver Reglerung des Claudius 240 Athl. für einen bezahlt. (cf. Junus. Sat. IV. und Sunua Epist. 95.)

- 10) Die Harppien, sagt Magister Benjamin hebe bich, (für bessen mit nichts zu vergleichenbe Borftellungsatt und concinne Schreibart ich eine Schwachheit habe, we gen bereit ich, als mediocribus illis ex visis unum, um Nachsicht bitte) "hatten Gesichter wie Jungsern, allein "Hame mit großen krummen Klauen, sahen ander gang "bletch vor Hunger, und schmeisseten den noch auch als "so fort wieder von sich, was sie eingeschützt. Sie hat "ten hiernach sie ihre Itagel, mit welchen sie im Altem, ein großes Geräusch machten, und Leiber wie die Gept, sellenthalben voller Febern, jedoch Hande und Kuse mit "bie Menschen, allein Ohren wie die Bare."
- 11) Der Ahombas, ben ich durch Batte übersett habe, weil Meerbutte in Versen undrauchdar ist, scheint sich ben Romern ebenfalls durch seine Größe empfohlen zu her den, weil sie das angenehme Schauspiel, porreckun magnum magna in catina, zu sehen liedten. Die lächerliche Geschickt von dem ungeheuren Rhombus, der unter dem Domitian im Abriatischen Meere gefangen wurde, und stir alle damals eristirende Schüssen, zu groß war, und wie dieser würdigt Nachfolger Augusts den Senat beswegen zusammendetusen, und endlich, nach dem Antrag des edem Montanus, ein Senatus Consultum dahin abgefaßt worden: daß uns der Stille

Stellt eine, eigene Schaffel, welche gwß geillg feb. beit gangen Fisch zu fassen, webrehe werben, follte ++ verbient im Ina venal selbst gelesen zu werben, von beffen vierter Satire fig ben Inhalt andmacht.

12) 3d hoffe hier megen bes Bortes Rathspedell flatt praoco nicht angefochten gu werben; ich meif wohl, baf co fein volliges- Nequinglent bafur ift, aber es thut hier gerabe biefelbe Wirtung, wie bas pracco im Lateinischen, und barauf allein tam es mir an. Damais, ale biefer Gallonius in ben Ruf eines übermuthigen Berfchwenbers tam, weil ben einem Saftmal, bas er gab, ein febr großer Stor auf feinem Tifche erschienen war, ftand biefer Fifch noch in fo hohem Unfeben ben ben Romern, daß er nicht anbers als mit Blumenfrangen und mit einem por ihm hergebene ben Pfeiffer aufgetragen und herumgeboten murbe \*). Baltonius mar ein Beitgenoffe bes Dichters Lucilius, unb ber war es eigentlich, ber ihm eine fo bofe Reputation machte, bağ noch ju Cicero's Beiten er lebt wie Sallonius eine Art von Spruchwort mar. Die Berfe bes Lucils, welches Dfellus hier im Sinne hat, citiert Cicero in feiner Disputation gegen die Wolluft (de Finib. II. c. 8.)

Lacius praeclare et recte fophos illudque vere, ,,O Publi, o gurges, Galloni! es homo mifer, inquit, ,,coçaati in vita nunquam bene, cum omnia in ista ,,copfumis squillà, atque acipenfere cum decumanes

Bu Plining Zeiten warzdieses ehemals so theure und feltne? Gerichte in solche Berachtung gesunken, daß ein Mann; nach ber Mode seine Tafel durch einen Stor zu beschimpfen: geglaubt hatte: die mulli, scari und rhombi waren an seine: Stelle gekommen.

13) Ein.

ATERNARUS Deipnol. VII. p. 294. edit. Lugdins. de 1612.

15) Ein Sich auf einen zewisten Afellus Antilius ober Gempronius Rufus, ber bie ungeheure Lifti bet Schaffeln, womit die Tafeln ber ebnifchen Dellusnen belaftet wurde; mit jungen Storchen vermehten Bur biefe Erfindung, und weit er seiner Bewerdung um ble fo abelm Ruf ftand, daß er ben seiner Bewerdung um ble Prann auf eine schimpfliche Art bucchflet, wurde er mit foligendem Spigramm regaliert:

Ciconiarum Rufus ille conditor hic aft finchus elegantics Plancis \*). Inffragiorum puncta non tulit septem: Ciconiarum populus ultus est mortem.

14) Rehmlich aus einem hornernen Delgefage, welches amen Pfund faßte; fo, bag bas Del, womit Avidien fo fparfam wirthschaftete, befto rangiger barin werben muffte. -Befiner mennt, wenn man veteris non largue aceti für non pareus lefe, fo werbe Avidiens Beig noch ftartet gefcilbert. Ich bin nicht biefer Mepnung: non largus icheint mir weiter nichts als platt; non parcus hingegen ift eine fcherzhafte Wenbung, und Avibien gewinnt nichts baben; benn er ift mit feinem Effig nur besmegen frengebiger, meit er verborben, und ber Abgang aus feinem Beinteller leicht Non largus ift augenscheinlich bas Bert su erfegen ift. eines platten Abschreibere, ber bier wie Gefiner bachte; und ben Tert ju verbeffern glaubte. - fr. 9. Saberfeit Beffen Ingenuftat ich mehrere jurecht weifenbe Bite und Beibiffermigen in biefem Buche ju banten habe) hat bil vieltit felment Buge biefes Comifchen Genratitoes eines comifchen Schicers vom erften Rang febr fcon aus einander gefest. G. ben 5ten Banb ber Borlefungen über bie claffifchen Diete ber Wie mer. 6. 44. 45.

<sup>&</sup>quot;) Seine Mitwerter um bir Pedfur.

15) Es ift taum begreiffich, wie efnige Musleger fic gerarbeitet haben, ben naturlichen, fo offen ballegenben Sinn biefer Stelle gu verbreben. Diefe herren haben qui weilen bas Unglud, bag fie ben Balb vor lauter Bumen nicht feben konnen. Go meint g. B. Barter, ber Ravie us, welchen Dfellus, in augenfcheinlichem Gegenfas mit bem allguftrengen Albutius, einer übertriebnen Rachficht ges gen feine Bebiente befchulbiget, wethe hier als ein bis gur Mis gefdmadtheit eleganter Bafenfuß darutteriffert .- Caeterf lauti (fugt er) inungebant vinarios calices, ifie vero Vappa, lautior lautissimis, vel ipsam aquam, et frigidam seilicet et calidam, odoram fecit. Das heiffe ich both nodum in fairpo quaerore! Und eine fo feine Musles gung lagt Gegner fich wenigftene burch fein Stillschweigen ges fallen! Dan braucht nur Augen und einen halben Gran gemeinen Menfchenfinn gu haben', um gu feben, bag Borat nichts weniger als bies fagt, noch im Ginne haben tonnte. "Man muß ut allen Dingen ben Mittelmeg geben, fagt Dfellus. Birifchen aberfriebner Panktlichkeit unb Schmus liegt Reintichfett in ber Dette. Der atte Albutine ift fo fireng gegen bie geringften Berfeben feiner Bebienten, bag er fie, foon benm Mustheilen ihrer Dienftverrichtungen fur bie Fehler; fo fie etwa begeben tomiten, jum voraus girthe tigt: Mavius, im Gegenitieit, ift fo ein gutiger Berr, bag et feinen Bebienten auch bie größten Tehler und Rachlafige feiten im Dienfte überfleht, unib bie Gufte ben ber Lafel foa gar mit fommibigen ober umefnlichen Waffer bebienen tagt. ohne es gewahr ju werben ober ju abnben. Wer flug ift. macht es weber wie Albug, ber einen Bebienten fcon bes bem blogen Gebanten, bağ er einem Gaft einen ungefpuliten Bedjer reichen fenner, prügele; noch wie Rhoine; bent

e-gleichviel ift, wenn bas Baffer, bas feine Gafte einten follen, wie Spulmaffer aussieht: er halt über Reinlichleit in feinem Saufe und an feinem Tifche, ohne in bas eine ober aw bee Extrem ju fallen."

16) Adfligit (ober, wenn man lieber fo liefet, affigit) humo divinae particulam aurae. Ohne eine weitlauftige Umfdreibung burfte es wohl gang unmoglich fenn, fur particulam aurae divinae, wie Dfellus bier ble bentenbe Sgele ober ben Beift bes Menfchen nennt, einen gleichbe: beutenden: Musbruck ju finden. Dfellus fagt bies weber als ein Platoniter, noch ale ein Stoifer, wie die Ausleger mahpen : fonbern vermoge einer febr gemeinen, febr atten, und gewiß auch unter folchen ungelehrten Leuten, Die etwas mehr als bloge mechanische Thiermenfchen waren, gewöhnlichen Borftellungsart, bag bie menschlichen Seelen-Partiteln obn Kunten eines allgemeinen , bas gange Weltall burchwebenben Beltgeiftes fenen. Horag laft alfo feinen Ofellus gerabe fo fprechen, wie es einem madern verftanbigen Dann fei: ner Art gutam, und bachte wohl an nichts weniger, als an Spott, wie Dr. Barburton, in einer Anmertung gu biefem Berfe, mit feiner gewöhnlichen Buverfichtlichkeit von giebt: well ein Epiturder, wie Borag, nicht an bie Unfterbe lichfeit ber Seele glaube, und alfo ben gottlichen Urfprung berfelben burch ben Musbruck divinae partioulam auras habe laderlich machen wollen. Sorag, mit Erlaubnis Gr. Lordfhip, mar weber ein epiturdifcher noch ein ppthagerifcha Ged, fonbern ein Dichter, ber bas reddere perfonae convenientia quique fehr gut verstand; und im übrigen ein Mann pon fo gefundem Ropf und Bergen, als je einer geathmet hat - wie ihn jeber, bem es nicht felbft an bem einen ober andern fehlt, in feinen Schriften finden mirb. Dorag mag

von der Seele geglaubt haben mas er kamite, fo fpricht er bier nicht in seinem eigenen, sondern in Orfetlus Rahmen, welchem ohne alle Schicklichkeit und gleichsam mit Gewals eine epikurdische Spokeeren in den Mund zu stopfen, etwas sehr abgeschmacktes gewesen ware.

17) In biefem Bunfche, ber übrigens auf ben Lippen eines Mannes wie Dfellus, eine gewiffe Grazie und Proprietat hat, glaube ich etwas humoriftifches gu finden, moburch Borag, (ben ich mir biefes Stud in bem Birtel bes. Macenas vorlefend bente) feinen feinen Buhorern ein fleines. Lächeln abzuloden gehoft habe. Denn ein fo ernsthafter Seufzer aus fo vollem Bergen, fo unmittelbar auf bie Erflarung ber wirthschaftlichen Urfache, warum ihre Alten einen etwas farten Geruch am fcmargen Bilbpret burch. eine Art von ftillichweigender Uebereinfunft lederhaft gefun-, ben, und bas Bort Beroen in biefem Bufammenhange hat in ber That etwas Comifches. Dfellus meret es in feis nem Gifer nicht - und auch bies ift charaftermaßig. 3ch, bemerte bies hier als einen Beleg beffen, mas ich am, Schluffe ber Ginleitung gu biefem Stud ermabnte. Much bie Sprunge, ober brusten Uebergange, bie er ibn in feis nem Difcurfe machen laft, bet fleine Detail in ber Schile berung bes filjigen Avibiens, bie launifche Anmertung, "bag doch wenigstens bie Eper und Oliven noch nicht von ben Difden ber romifchen Ronige verbannt fepen," ber Mus, drud infamie acipenlere, und bergleichen, gehoren ebenfalls hieber, und icheinen mir mit großer Feinheit gemablt, um aus bem Colorit bes Gangen, ohne Rachtheil bes Charafiers feines Sofratifthen Bauern und ber Bahrheiten bie er ihn predigen laft, einen leichten komifchen Anftrich gleiche fam burchicheinen gu laffen.

- 18) Horaz kann hier wohl bas namear sideeras enespe, bas mehr als einmal im Aenophon vorkommt, im Sinne gehabt haben: aber der Gebanke ift an fich so natürlich, bas nihn, ohne mindeste Unfüglichkeit, seinem ungelehrten Beisen in den Dund legen konnte.
- 19) Dies ift, wie mich baucht, ber naturlichfte Sim biefer Borte, welche fich auf bas vorhergebenbe adde iratum patruum ju beziehen icheinen. Dfellus hatte bem Berichmen: ber, dem er feine Lection balt, die Folgen feiner unmagigen Lebeneart vorgeftellt, und bag ihm endlich, wenn er alles burch bie Burgel gejagt habe, nicht einmal ein Strick fich gu erhangen' ubrig bleiben werbe. Run lagt er fich von jenem antwot ten: "fo was magft bu einen Traufius feinem Reffen fagen taffen, einem Menfchen, ber ohne Schwingfebern fliegen, und wie unfer einer leben will, ohne bas Bermogen bagu gu ha= ben, - nicht mir, einem Danne, ber tonigliche Gintunfte bat, u. f. w.!" - Jurgatur ift alfo hier bas deponens, nicht ein ungewöhnliches pallivum, welches man gar nicht no thig bat, um etwa Sinn in biefe Stelle ju bringen. Alle paft nach biefer Erelarung febr gut. Bermuthlich giebt bo rag (wie Gefiner anmeret) hier einem thorichten jungen Betfcwender biefer Art im Borbengehen ein mohlgemenntes De mento ans Dhr. Db ber Dheim Traffus, Trarius, Travius. Trallius oder Traulius geheiffen habe, baran liegt weber uns noch ihm etwas; vermuthlich war er und fein Deffe ba mals bekannter als fie uns finb.
  - 20) Octavianus und Antonius hatten bie alten Selbaten bes Julius Cafars nicht anbers haue bringen konnen, ihnen gegen bie Morber Cafars und bie Republik in bienen, als burch ein feperliches Bersprechen, ihnen nach Mollenbung

bes Belbzuges Banberegen in verfchiebenen Provingen Stalfens einguraumen. Die Gigenthamer follten gwar ben Berth bas får an Belb empfangen: allein, weil bie Schapfammer ande geleert war, und bie Beteranen fich nicht langer bertroften laffen wollten, fo murbe biefe fo beruchtigte Divilia agrorum im Jahre 715 wurfilch mit Gewalt bewertfeliget. bie alten Befiger ausgetrieben, und bie Guter, nachbam fe von neuem ausgemeffen worben, noch einer gemiffen amgenommenen Proportion, unter bie alten Golbaten wettheilt. Daber bie Rlagen bes Propes, und anbarer Dichter über bie unfelige, gottlofe Defftange, burch welche bie einen um bas Sange, bie andern wenigftent um ben groften Theil ihres Eigenthums gefommen waren. Dies erftart und nun, was borg, mit bem mesgeus agallus, fagen will. Der ehmalige Meserhof bes Ofellus batto nicht mehr ben verigen Umfang; er mar, burch bie traumwiratifche: Gieur Bertheilung zerichnitten, und varsthiebene banen abaerifus Stude maren anbern jugemeffen, ober ju ibrer Porolom gefchlagen, und alfa bie alten Grentfteine idenall væreliche und gurudgezogen worben. Dfellus, ber nun fein ehmad get Erbant als Paciter ober Golbner bet Solbasen Umbrenus, bem es von ben Commiffarien ber Aziumwirn guger fprocen worben mar, baute, hatte alfo ben zwiefachen Schaben : erftens, bag er ba, mo er Eigenthumsberr gemes fen war, nun nicht viel mehr als einen Tagelohner vorstells te; und baum, bag ber Ertrag bes Gutchens geringer war, und er alfo auch viel weniger barauf verbienen konnte. Gleichwohl, fagt horag, mate feine Lebensweife immer bie gleiche geblieben.

21) Diefes nach langes Beit fieht hier nicht mus fig; es tezeichnet einen wefentlichen Bug ber guten alten romischen Sitte, zuwal ben ben Landelgenthumern. Man hatte da nicht täglich Gaste, und es ging nicht immer im Sause und Brause zu: man lebte sparsam, und seber warteste seines Geschaftes; ohne sich um die des andern zu berämmern. Die Wesuche, die man von guten Freunden erhiels, waren selten, aber auf bepben Seiten besto angenehmer und herzlicher. Sogar Nachbarn besachten einander nur an Regentagen; aber dann war so eine Zusammentunst auch ein kleines Fest im Hause.

Derbesserung. Das ludus erat culpa scheint mir keine gludliche Berbesserung. Das ludus erat culpa potare magistä scheint sich auf irgend ein uns nicht mehr bekanntes landliches Spiel zu beziehen, wo dersenige, der einen Kehler beging, zur Strafe winken mußte; so wie die Aebensart vulpk magistra, von dem den sicheischen Schnäusen gewöhnlichen magistra sonvivii entlehnt ist, der jedem anwies, wieviel cyathos er auszuleren hatte. Ben den Landleuten waren diese den Stie hen abgelernte magisteria noch nicht üblich; der Kehler, den man machte, dictierte auch die Strase, und dies heißt dibere solpf magistra.

15) Sollte es wohl möglich fenn, daß irgend ein gefunder Ranfc diefe zwey Berfe:

quocirca vivite fortes
fortiaque adverfis opponite pectora rebus

lefen, und sich einhilden könne, Horaz habe damit Spakmach en, und sich auf einmel wit heroischem Bombaft auf blaben wollen, um eine zu ernsthafte Materie mit kachm zu verdunnen? — Niches, bunkt mich, ist kidrer, als daß ein Olchter, der seine Verse mit Aleis zu arbeiten gewohnt ift, ein gauzes Stud mit einem paar wohlklingenden Brusen, ein gauzes Stud mit einem paar wohlklingenden Brusen.

fen folieft, gumal wenn fie ibm, wie biefe bier, gleichfam von sich felbst in die Sande laufen. Und gleichwohl hat Barter von feiner Grille, bas Gorag, weil er ofters fcergt, immet (auch zur Ungeit) fpagen muffe, fich zu biefem taum verzephlichen Difverftand unfere Autore verführen lassen. "Festive insurgit spiritu heroici carminis, quo Serium rifu diluat." Wem follte nicht bie Luft jum Schreis ben vergeben, wenn er fight, wie man zuweilen, fogar von gelehrten und icharffinnigen Leuten, verftanben wird? Der mattre, fchlichte, bieberherzige Dfellus fpricht mit feinen Rindern . über Dinge, woven bas Glud ihres Lebens abhangt; er erzählt ihnen, wie er es felbft gemacht habe um glidlich zu fenn; er beweifet ihnen aus feinem eigenen Bebfpiele, bag ihn ein Glucowechfel, worüber manche anbre viel Wehklagens erhoben hatten; weber magrer noch unzufriedner gemacht habe; er findet in ber Unbestanbigfeit ber menfolichen Dinge felbft bem ftareften Beweggrund, ben Muth nie au verlieren; und mit bem gerührten Blid eines, Baters auf feine Rinber, benen er, ohne feine Schuld, auffer feinen guten Behren und feinem Bepfpiel nichts bin= terlaffen tann, befchließt er feine Rebe mit einer Aufmunterung, bie fo naturlich aus ber Sache fließt, und in feis nem Munde so mahr und nachbruckevoll ift,

brum lebt getroft, und fest' - bem Anglad immer eine Barte Bruft entgegen!

Was für ein Sourra hatte Boraz fenn muffen, um in biesem schönen Augenblick einen Spaß aus ber Sache zu machen, und durch ein gefühlloses gedeuhafzes Gelächter seinen Lesern den Genuß einer der menschtichken Empfinbungen zu verkünmern? — Armer Hopaz! — Ich bekenne, das ich keine Gebuld behalten kann, wenn ich einem ehrlis den Autor fo mitspielen sehen muß, und das noch gehn hundert Jahre nach seinem Tobe!

## Dritte Satire

## Einleitung

Man kann mit hinlänglichem Grunde annehmen, daß unfer Dichter das erste Buch seiner Satiren im Jahre Roms 718, welches in das 29ste seines Alters fällt vollendet und bekannt gemacht habe. Zwischen diesen und dem Jahre 721, gegen besten Ende das gegenwärtige Stück vermuthlich geschrieben ist, scheinen die berden ersten Satiren des zweiten Buches, und einige Epoden alles gewesen zu sepn, was seine Wuse untriben beschwerlichen und angenehmen Zerstreuungen des römischen Stadtlebens hervorzubringen wußte.

In ber That war die Liebe jur Dichtkunst, unge achtet er sogar in einer nahe an die Prose grenzenden Gattung, ein so vorzügliches Talent für sie gezeigt hatte, keine so herrschende Leidenschaft ben ihm, daß che eben sehr machtiger Hindernisse bedurft hatte, ihn von einer Beschäftigung abzuhalten, zu welcher ihn ehmals, seinem eigenen Geständnist nach, die blosse Roth getrieben hatte; und die er nun, als die einzige, die sich mit seinem fregen Sinn und seiner Reigung zu dem sacrosanto far niente vertrug, und in seine Lage und Denkatt einpaßte, mehr zu seiner eigenen Unterhaltung, zur Belusstigung segen seine Feinde, als aus Ehrgeiz nach

bem Rahnen und Auhm eines großen Dichters, fortfeste: wiewohl einige Jahre fpater bie gute Aufnahme feiner erften lyrischen Gedichte, in feiner Art aber biesen Punct zu benten einige Beranderung gewürft ju haben scheint

Die Wahrheit ju fagen, horas opferte in ben Jahren, worin er bamals war, ziemlich fleiffig anch ben benben andern Gottheiten, beren Dienft ber weife Co. ton noch in feinem achtzigsten mit ber Liebe ber Dufen fo ju vereinigen wußte \*), wie fie vermntblich nur ein febr weiser Mann mit Sulfe von achteig Jahren vereis nigen fann. Es ware vielleicht mviel gewefen, von bem Liebling und Commenfal eines Macenas, in dulci juventa, in ber Rofenzeit bes Bebens, ben fo vieler Anlage zu Leichtfinn und Rrobligfeit, und mitten unter fo vielen Reitungen und verführenben Gelegenheiten, bie Magigung eines achtzigiabrigen Athenischen Staatsmanned zu fobern. Semif forbeite fie Dacen as nicht von ibm: aber tonnte er bon benen, bie feine Areunde nicht waren, von jebem, ber ihn bloß burch ben Ruf, ober and femen Werten fannte, eine eben fo milbe Rachficht erwarten? Gang naturlich mußte ihm feine anscheinenbe Gleich-

Βογα δε Κυπρογενες ναν μοι φιλα και Διονυσυ Και Μυσευν, ά τιθηο' ανδημούν ευφροσυνας.

Ein paar in unfre Sprache schwerlich überfestiche Berfe, an bender fich manche wohl blos barum geärzert haben, weil fie ihren Sinn, nicht fasten. Freylich könnte jemand, ber kein Solon ware, eben das fugen, ohne das es eben das ware; aber niemand follte fich anmaßen, ben Worten eines Solon einen Sinn zu leyben, den sie weber haben noch haben können, blos nin fich das kleine Bergungen zu machen, dritthalb taufend Nahre nach seinem Tode noch seinen Dofmrifter zu fpielen.

<sup>\*)</sup> In biefem Alter war es, wo er in einem feiner Gebichte fagte:

Bleichgultigkeit gegen ben Auhm, fein allzufrihes Stil-fleben auf einer so munter betretenen Laufbahn, Borwürfe zuziehen: und man tann fich leicht einbilden, daß wie. Rasignität des Publicums ben Aufsuchung der Urfachen der langen Unfruchtbarkeit seiner, Ruse nicht sehr geneigt war, eines Rannes zu schonen, der sich gleich in seinen ersten Werken zum Sitten-Censor aufgeworfen hatte, und dessen Wis und fröhliche Lanne der Labelsucht so viele unbedeckte. Stellen darbot.

. Es war alfo bobe Brit, wenn er nicht affest, mas er bereits gewonnen hatte, wieber verlieren wollte, mit einem neuen Werfe, welches Genfagion gu machen ge-Schickt war, bervorzurücken: umb ba er -- eben beswegen, weil er feine Dichteren nur als eine andere Art nichts gu thung bie ibm felbft eben nicht immer bit angenehmere war, betrachtete, - wenn er feinen Big nun einmal bem Publico ju gefallen in Untoften feben follte, gern fo vieles als immer moglich auf einmal abthat: fo brachte ibn bies alles, wie es scheint, auf ben Einfall, bie Romer mit einem Berfcben gu befcbenten, worin er fie, zu einer unschuldigen und lebrreichen Gemuthbergobung, mit aller moglichen Urbanitat und guten ganne, alle fammt und fonbers für ausaemachte Sollbauster erflaren wollte. Die Sache batte, wie man fieht, ihre Schwierigfeiten: aber gerabe biefe hateligt Art von Unternehmungen mar es, worin feine größte Starte lag, und wo bie Gewandtheit feines Geiftes es ihm nie an Erfindungen fehten ließ. Raturlichte Beife mußte berjenige, ber alle Andern für Loll erflarte, fich felbft an bie Spige ftellen. Aber auch bies war noch nicht genug, ober vielmehr, es wurde viel zu wenig gewefen fenn, um ber Sache eine gute Geffalt ju geben; benn es batte boch immer fo ausgefeben, als ob er fich nur pro forma, und um ben übrigen eine Art bon Com-

Compliment gu machen) an ben grußen:Rephen mit angeschloffen hatte. Go wohl bie Auftenbigfeit, als bos Intereffe bes Studes erfoberte, einer Satpre bon biefer Starfe und Magementheit bie Dine einer philosophiichen Debuction ju geben. Sierzu fam ihm nun frenfich bas befannte Baraboron: ber Genifer: 'OTI IIAN-TBE '01 MAPOI MAIMONTAI, baß, aile (moralifche) Rarran (phufich) toll, ober vermidt im Ropfe fenem, febr wohl zu fatten. Aber bie ernfthafte Behanptung eines folchen Gates wurde in bes Dichtere eigenem Minde unifchietlich gewesen fenn, und aus bem Munbe irgenb eines ehrwurbigen Deiftere bes Stoifchen Orbens gu wenig Amonitat, gehabt: haben. Schen und Cenft mußten bier fo fein aufgetragen und fo unmertlich in einander verfloft werden, bag man, ben al-Ter Uebergengung, welche feine Inductionen wirkten, fich boch nicht erwehren tonnte, wie in einer guten Rombbie, mit zu lachen, wiewohl man fich getroffen füblee.

Michts komte wohl in allen bicfen Rucksichten gegleich einfacher und glücklicher fepn, als der Einfall, wodurch horas alle diese Zwecke erreicht: wiewohl ich sehr zweise, ob unter tausend, die diesen Einfall jest ganz natürlich sinden werden, din einziger ohne ihn darauf verfallen ware. Mit Einem Worte: er legt den ganzen Discurs dem Damasipus, einem darmals in ganz Kom bekannten Narren, in den Munde und auch diesem nicht aus seinem eigenen Stocke, son dem Aunde eines andern Narren, uchnitch des Stertinius, eines philosophischen Marky schnetzers, dem sein Stoischer Bart und Mantel, und 240 Bücher voll Declamazionen und Argumentazionen über die Lehrsäge dieser Secte, eine Art von Recht ga-

ben, ben gefchwornen Contradictor bes gangen menfoft chen Gefchlechtes ju machen.

Das erfie, was ber Dichter burd biefe Erfinbung gewann, mar: baf fein Stoiler, inbem er bewies, baf alle Marren unfinnig fint, teine Satire machte, fondern blog und in gangem Ernfte ein Stuck aus ber Moral feines Orbens vortrug. 3wehtens, founten ein paar Leute wie Damaftoous und Stertinius, - mobon ber eine feines Wenschen Ichonte, weil er nichts mehr an verlieren, und eben bedwegen, weil er blof burch feinen Unfinn jum Bettler worben mar, ein Intereffe batte, bas Seet ber Unfinnigen foviel moglich in vergrößern; und ber andere von Professions wegen gu einer ennifchen Frenmuthigfeit berechtigt mar, ein paar folche Burfche tounten jebermann bie treffends ften Wahrheiten in ben Bart werfen, ohne bag bie ge trofnen fich beleidigt finben tomten. Drittens, inbem Dorag fich alles, was man ju Rom an ibm felbft tabelte, von einem Rarren ins Geficht fagen lief, ersparte er fich bie unangenehme Dube einer Moologie, und hatte bas Bergnugen, Yeine Labler eben baburch ju entwafnen und ftumm ju machen, bag er fie in ben Rall feste, nichts fchlimmeres über ibn fagen in fonnen, als er felbft, gang unverfänglich, in febr fcbenen Berfen und mit ber beffen Art von ber Belt fcon gefast und eingestanden hatte. Und endlich, mas noch bas Befte ben ber Sache war, verschafte ibm biefe Erfinbung eine fcone Gelegenheit und reichhaltigen Stoff fidt, fo ju fagen, in Ginem Roften, über ben Dames forus und Stertinins, aber die Afterweifen feiner Zeit, aber feine Seinde und Cabler, über alle Gattungen pon Rarren und Gecfen, mit Einem Borte, über bie gante Welt, auf eine Det Inflig ju machen, bie feinem Beifte

Beiste, seinem Geschmack, und seiner Geschicklichkeit-in ber Sokratischen Manier über die menschlichen Dinge zu philosophiren, neue Ehre bringen mußte. Denn diese lettere zeigt sich, wiewohl mit einer beygemischten Legierung von Stoischer Spitssindigkeit, die der Charakter des Stertinius ersoderte, beynahe auf allen Seiten. Uebrigens sagt er, weislich, kein Wort, um sich gegen den Vorwurf der Trägheit und des wollüsigen Russiggangs, der ihm (vermuthlich nuch von seinen Frenden selbst) gemacht wurde, zu rechtsertigen; er scheint sich sogar ohne Widerrede schuldig zu geben. Die einzige zute Art sich zu rechtsertigen war, auf einmal mit einem geößern und in seiner Art vollkommnern Werke zu erscheinen, als alles was man bisher noch von ihm gesehen hatte: und dies war es was er that:

## Damasippus. Poraz. Damasippus,

pu schreibst fo felten, bağ bu viermal kaum. im gangen Sabr Papier und Feber foderft, mur blos beschäftigt, (wie Penelope) \*}. was bu gemebt haft wieber gufantrennen, .web quf bich felber giernent, bag bie Reigung sum Bein und Schlaf nichts mas ber Rebe werth ift bich foreiben taft. Bas foll bas endlich werben ? Bofur bann marft bu am Saturnus - Rofte bieber gefieben? 1) - Go benute boch ben Augenblid von Muchternheit, und mache was ber Erwartung murbigs, die bu fetoft in uns erregteft. Frifch ans Bert! - Es will nicht geben? In biefem Fall' ifts fruchtlos auf bie Febern gu fcmaten, wie bu thuft, und biefe armen im Born ber Mufen und nur Quaal ber Dichter gebauten Manern ju verwunfchen. - Conberbar !

Damas. Sic raro scribis ut toto non quater amo membranam poscas, scriptorum quaeque retexens; iratus tibi, quod vini somnique benignus nil dignum sermone canas. Quid siet? at ipsis 5 Saturnalibus huc sugisti; sobrius ergo dic aliquid dignum promissis! Incipe! Nil est? Culpantur srustra calami, immeritusque saborat iratis natus paries Diis atque poetis.

Atqui

Diese Bergleichung liegt im Worte retexens, wiewohl Doras bie Penelove nicht nennt,

Du hattest boch bie Mine, große Dinge'
ju Eng ju forbern, wie bein stilles Meyerhöschen
ins laue Dach bich' aufgenommen hatte. I'
Bozu Monanbern Plato'n zum' Begfeiter
ju geben? Eupolis, Archifochus,"
und solthe große Reifgefährten mitju schleppen? Doffest bu ben Berbienst entsagst?
Berachtung wird bein großer Bortheil sentsagst?
Berachtung wird bein großer Bortheil sentsagst?
Unglücklicher! Entweder ber gefährlichen
Sirene, beiner lieben Trägheit, bich
entreissen, oder dich entschließen, Mites
gleichgültig wieder zu verlieren, was
bu dir in beiner boffern Zeit erworben!

D mogen Gotter und Gottinnen, Damafipp, für biefen guten Rath bich balb mit einem Barbier befchenken! 4) Aber was verschaft

die

Atqui vultus erat multa et praeclara minantis, fi vacuum tepido cepiffet villula tecto!

Quorfum pertinuit Platono stipare Menandro, Eupolin, Archilochum, comites\*) educere tantos?

Invidiam placare paras virtute relicta?

Contemnêre miser; vitanda est improba Seiren desidia, aut quicquid vita meliore parasti ponendum aequo animo. Hor. Dii te, Damasippe, Deaeque

verum ob confilium donent tonfore! Sed unde

tam

<sup>&</sup>quot;) Eine artige Anspielung auf die comites, welche die Erogen, wenn fie aufs Land glengen, mit fic nahmen.

Die Ehre mit, fo gut von bir gefaunt gu fepn? Da ma fipp.

Seitbem ich mit der ganzen Ladung meines Glückes am mittlern Janus ") scheiterte, bekümme' ich, aus meinen eigenen geworfen, mich um andrer Leute Sachen. Chmals war ich ein großer Dilettant und Alterthümerkennen. Ich disputierte gern, in was für Erzt der schlaue Sisphus die Füße sich gewaschen; entschied auf Einen Blick, ob eine Gemme von einem achten Meister war, ein Bild im Gusse nicht zu hart und steif gerathen; verstand mich auf die Preise; dieses Bild ist seine brep tausend Thaler unter Brüdern werth, sagt' ich mit einem schlauen Kennerblick, und Garten oder schone Hausen Kennerblick, und Garten oder schone Hausen gleich: docher

MAATI

tam bene me nosti? DAMAS. Postquam omnis res mea Ianum

ad mediun fracta est, aliena negotia curo 20 excussus propriis. Olim nam quaerere amabam, quo vaser ille pedes lavasset Sisyphus aere? Quid scalptum insabre, quid susum durius estet callidus huic signo ponebam millia centum;

hortos egregiasque domos mercarier unus 25 cum lucro noram; unde frequentia Mercuriale

impo-

<sup>-)</sup> Die remisse Bosse. G. Bezar Briefe z. G. Gr. L. H. Kink ton Markey Un gefchickt. Unten

man mich auf Anctionen A) mir ben blei ben men men pflegte 3):

Beraa.

What has

· 9040'4.

ift mir bekannt; nur nimmt mich Bunber, wie bu biefer Krankheit ips geworben?

Damafipp.

In solchen Fallen geht; die alte ward von einer weien ausgesagt; der Bluß im Aopf und in der Geite hat sich auf die Brust geworfen; turz, wie einer ber an Schlafsucht-lag, in einem Anstof plohlich an seinem armen Arzt zum Bichter wird.

Das lette will ich mir verbieten, übergens wie birs beliebt.

Damafipp.

Mein guter Freund, mur niche bich felbst getauscht! Auch bu bist toll, wie es fast alle Rarren sind, wenn anders an ben breiften Behamptungen Stertins mas mabres ift, aus beffen Mund ich wundervolle Lehren

impoluere mihi cognomen compita. Mor. Novi, et morbi miror purgattim te ilius. Dam. Atqui emovit veterem mire mevus; ut folet; in cer trajecto latesis miferi appitisque dolore; ut lethargicus hic cum fit pugil et medicum urguet. Horar. Dum ne quid fimile huic, efto ut lihet.

frustrere! infanis et tu stultique prope omnes, si quid Stertinius veri crepat; unde ego mira descripsi

<sup>\*)</sup> Frequentis comptte, wo bie Anctionen gehalten wurden, fagt ber Crudiffe Scholiaft.

<sup>&</sup>quot;) Mercuriale noman, für ben Rabmin Mercurius.
+) Klappest, rarfelt, Kliret etc...

mir aufgeschrieben habe at ale er Wollachitte mich biefen weifen Bart mielen bieffangen. und von Sabrigens Brude mobigemuth jurud mich fchickte Denn, inbem ich, aber , bie fchlimme Denbung moinen Gaden vall Bergweiflung, eben mit bebadtem Stmente: mich in ben Gluß ju fturgen im Begrif mar, ftanb er auf einmal, wie mein guter Damon \*), mit jur Seit', unb, bute (fprach er), bich , fo canat: beinerunwurdiges ju thun! Dich angftigt, wie ich werte, ... Die falfche Schaam, für einen Menfchen, ber im Ropfe nicht recht richtig ift, gehalten gu merben; und, von wem? Bon lauten Leuten bie felbft fo toll find als be jemals marft. Denn lag einmal uns feben, was toll Tenn ift; und findet fich's bey bir allein, fo fagi. ... Wiel ... ich nicht ein Wort bagegen, bag bu bir

descriph docilis praecepta, tempore quo me 35 folatus justit sapientem pascere barbam atque e Fabricio non tristem ponte reverti. Nam male re gesta cum vellem mittere operto me capite in flumen, dexter stellt, et, Cave fexis te"quicquam, indignum! Pudor, inquit, te malus apgit,

40 infanos qui inter vercure infamus haberi Primum nam inquiram quid fit furere? Hoc fi erit in te 210 210 37 18 18 18 3 ្សាល់ ខេត្តស្រាយិទីស D. un. folo, nil verbi, pereas quin fortiler, addam.

month: 'i i e nic et tu i's leque prope aprel BI ROW MANY . GARAGE

1 16.40 0 2 2 N 14 - 2 1 + 6

1. Dies, liegt in bem Worte denter mibi Retit. eine neutuche nunern in in in alle ib.

> in Deter er, 10.3 4 6 1 1 1

frifd wie ein tapfret Rann vom Brobte belfeft. Ber aus Berblenbung ober Unverftanb, unwiffend mas ibm murtich aut und bof ift, gleich einem Blinden burch bas Leben taumelt, ben nennt bie Stoa und bie gange Bunft Chryfipps, unfinnig. Unter biefer formel find große Ronige, find gange Boffer, ben Beifen ausgenommen, einbegriffen. Barum nun alle, bie bich narrifd fchelten, im Ropfe nicht gefunder find als bu, bas will ich bir ertlaren, borch nur auf! 3) Bie, wenn zwep Banberer in einem Balbe bes rechten Beg's verfehlen, ber gur Rechten, jur Linken jener trabt, ein gleicher Brthum, nur auf verschiebnen Begen, berbe boch gleich irre führt: fo, glaube mir, wie narrifc

bu

Quem mala stultitia et quemcunque inscitia veri caecum agit, insanum Chrysippi porticus et grex autumat. Haec popules, haec magnos formula reges, 45 excepto Sapiente, tenet. Nunc accipe, quare despiant omnes, aeque ac tu, qui tibi nomen insano posuere. Velut silvis, ubi passim palantes error certo de tramite pellit; ille sinistrorsum, hic dextrorsum abit, unus utrique so tror, sed variis illudit partibus: hoc te

crede

<sup>&</sup>quot;I Ctextinfus fpricht nun fn Einem fort, bis zu ben Worten'r Haec mini Stertinius, we Damafipp wieder int feines eigenen Pepe fon rebet.

Joraj. Satir, 2, B.

bu immer fepn magft, wer bich auslacht ift nicht um ein Saar ber Beifere, unb fcbleppt unwiffent einen Schwang fo gut als bu. 7) Sich fürchten wo boch nichts zu fürchten ift, ift eine Art von Tollheit, wie wenn Giner flagte bag ihm in frenem Felbe Feuer ober Sinth ben Beg verfperre. Gine anbre, unb bas Biberfpiel von jener ift, wenn Einer fic gerabegu in Bluth und Blammen fürgt, und, wie auch Mutter, Schwefter, Batet und Bemahlin, mit ber gangen Sippfchaft, ibm aus vollem Salfe guruft: halt! hier ift ein tiefer Graben! bier ein Rels! nimm bich in Acht! nicht mehr brauf achtet als ber arme gufins, ber feinen Raufd in Slionens Rolle gemachlich ausschlief, ohne zu erwachen, wenn auch zwolfhundert Catieni fich

erede modo infanum, nihilo ut fapientior ille qui te deridet caudam trahat. Est genus unum stultitiae, nihilum metuenda timentis, ut ignes, 55 ut rupes sluviosque in campo obstare queratur: alterum et huic varium et nihilo sapientius, ignes per medios sluviosque ruentis; clamet amica mater, honesta soror, cum cognatia, pater, uxor, hic sossa est ingens! hic rupes maxima! serva!
60 non magis audierit quam Fusius ebrius olim, cum Ilionam edormit, Catienis mille ducentis

mater

an ihrem , Mutter, bore mich, ju Kruppeln gefchrien hatten. \*)' Dag nun nichts gemeiner als biefe Art von Tollheit fen, bas will ich bir fogleich beweifen. Damafipp ift, fpricht man, toll, inbem er alte Statuen gufammentauft. Gut! Aber wer fie ibm auf Borg vertaufte, ift ber etwa beffer im Ropf vermahrt? Gefest, ich fagte bir: ba, nimm was bu mir njemals wiebergeben folf! bift bu ein Rarr wenn bu es annimmft? Barft bu nicht. vielmehr ein Strohtopf, eine Beute, die Merfur bir felbft entgegenbtachte, auszuschlagen ? . 1. Lag einen folden Borger gehenmal bem Rerius - lag ibn bem Enotichten . Cicuta hundertmal verschrieben fepn; ?) verftrict ihn noch in taufenb folche Banbe; ber Schelm bon einem Proteus wirb bir boch aus biefen Seffeln gut entglitfchen wiffen :

**F** 2

Schlebb,

mater te appello clamantibus. Huic ego vulgum errori fimilem cunctum infanire docebo.
"Infanit veteres statuas Damasippus emendo."
Integer est mentis Damasippi ereditor? Esto, accipe quod nunquam reddas mihi, si tibi dicam, tune infanus eris, si acceperis? An magis excors rejecta praeda; quam praesens Mercurius sert?
Scribe decem a Nerio, — non satis est, adde Cicu-

nodofi tabulas centum, mille adde catenas; effugiet tamen hace sceleratus vincula Protous.

.-

Schlepp' ibn, ber fich ju grinfenbem Lachen awinat. 4 beum Dore vor Gericht, er wird girm Bogel, jur wilben Sau, jum Stein , jum Baume werben, wozu er will. - Ift able Birthfchaft eines Rarren, 19) bingegen gute eines Elugen Mannes Gache, fo ift bes Bucherers Derillins ") Gebirn mabrhaftig viel verborbner, ber bir anschreibt mas bu ihm nimmer wiebergablen tannft. Doch, bem gilts nicht allein! Much ihr tonnt imme berben euch machen, mit gebuhrenbet Befcheibenheit bie Dhren hier ju fpigen, ihr Anbern alle, wen ber Ebrgeis ober bie Belbfucht blag macht, wer an Schwelgeren, an finfterm Aberglanben, ober welchem anbern Bemuthegebrechen trant ift - Allefammt herben, ber Ordning nach, bamit ich euch beweife

Cum rapies in jus malis ridentem alienis, fiet aper, modo avis, modo faxum, et cum volet, arbor. Si male rem gerere, infani est, contra bene, fani, 75 putidius multo corebrum est, mihi crede, Perilli dictantis quod tu nunquam rescribere possis. Audire atque togam jubeo componere, quisquis ambitione mala aut argenti pallet amore, qui quis luxurià, tristive superstitione,

80 aut alio mentis morbo calet, — huc propius me,

dum

<sup>\*)</sup> Bortlich: ber mit fremben Baden lacht, b. f. ber jubifem Spiel & contre-coeur lacht, dine Aufpielung auf das commifche ywad posac yelwar allorgeoede (Odyll, AR. v. 547.) wie fon ber Sholiaft Cruquius demosti.

<sup>\*+)</sup> Des vorgenannten Cicute.

bag Babnwis euer aller Uebel ift!

Die größte Dofis Riefemurz gebuhrt unftreitig ben Beigigen, wenn anbere nicht für fie allein bie gange Riefwurg - Infel \*) in Befchlag ... ju nehmen ift. Die Erben bes Staberine mußten bie Erbichafts : Summ' auf feinen Grabftein bauen laffen : wo nicht, fo maren fie burch feinen lesten Billen geftraft, bem Bolte hunbert Frater : Paare, ein fep'elich Gaftmal, beffen Roften Arrius 19) beftimmen follte, und foviel Getreibe ju geben, ale bas gange Afrika \*\*) in Giner Ernte Schneibet. "Mag ich bies gu wollen Recht ober Unrecht, haben, minbftens foll mein Erbe nicht meinen Dheim fpielen!" Dies mar, bente id, Stabers geheimer Ginn ben biefer Claufet.

Mein.

dum doceo infanire omnes, vos ordine adite! Danda est hellebori multo pars maxima avaris; nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem. Haeredes Stabert summam incidêre sepulcro: ni fic fecillent, gladiatorum dare centum damnati populo paria, atque epulum, arbitrio Arri, frumenti, quantum metit Africa. Sive ego prave seu recte hoc volui, ne sis patruus mihi! Crede hoc Staberi prudentem animum vidifie. Quid ergo sensit; cum summam patrimoni insculpere saxo

<sup>\*)</sup> Inticora.

<sup>14)</sup> Rebmild, was wie bie Barbaren nennen, welche nebft Sicilien und Egypten bas Korn: Magazin tan Rom war.

Allein, warum befahl er seinem Grabstein bie Summe seiner Erbschaft einzugraben?
So lang er lebte mar in seinen Augen Armuth der Laster größtes, und er scheute sich vor nichts so sehr: so daß, wosern er nur um einen einzigen Heller minder reich gestorben war', er sich für einen schlechtern Mann gehalten hatte. Denn, nach dieser Leute Schäung ist Augend, Ruhm, Perdienst, kurz alles Göttliche und Menschliche, dem schönsten aller Dinge, dem Reichthum, unterthau: wer ben besigt ist ebel, bieber, brav — "Auch weise?" — Warum nicht?

Ein König, — was er will ! — Run, bacht' er, wurde fein Gelb ihm von ber Rachwelt für Berbienst und Augend angerechnet werden. Wie verschieben von diesem war der Grieche Aristipp, ber, mitten in der Batte Libpens, feine Seleven

hen

haeredes voluit? Quoad vixit credidit ingens
pauperiem vitium, et cavit nihil acrius; ut a
forte minus locuples uno quadrante periffet
ipfe videretur fibi nequior: omnis enim res,
55 virtus, fama, decus, divina humanaque pulcris
divitiis parent; quas qui contraxerit, ille
clarus crit, fortis, justus — Sapiensne? Etiam! et

rex

et quicquid volet. Hoc, veluti virtute paratum, speravit magnae laudi fore. Quid simile isti oo Graccus Aristippus, qui serves projicere aurum

ben Golbstaub, unter beffen Laft fie ihm ju langfam giengen, von fich werfen bief! 34) Wer von ben benben ift ber großte Tolltopf? Doch, fo ein Bepfpiel, bas fur Ginen Anoten uns einen neuen aufzulofen gibt, fann nichts entscheiben. Alfo, wenn ein Mann, ber nie bie Bither ichlug und überhaupt nichts von Dufte verftunde, alle Bithern gufammentaufte und auf Ginen Sauffen trage; wenn einer, ber tein Schufter ift, von Leiften und Pfriemen, und ein Feind bes Sandels von Segeltuch und Lauen eine Sammlung bloß jum Anfchaun madite, murb' er überall mit Reche für toll gehalten. Um wieviel ift ber nun weifer, der fein Golb und Gilber ungebraucht verschließt, und, gleich als war' es beilig ober

bezan-

in media justit Libya, quia tardius irent propter onus segnes? uter est insanior horum? — Nil agit exemplum litem quod lite resolvit. — Si quis emat citharas, emptas comportet in unum, nec studio citharae nec Musae deditus ulli; si scalpra et formas non sutor, nautica vela aversus mercaturis: delirus et amens undique dicatur merito. Qui discrepat istis, qui nummos aurumque recondit, nescius uti compositis, metuensque velut contingere sacrum?

bezaubert, es nicht anzurühren wagt? Gleichwohl, wenn Jemant neben einem ungeheuren Setreibe - Sauffen, hingestvedt, ben Tag und Racht mit einem langen Prügel machte, und, ob er gleich als Berr bamit ju fcalten berechtigt mare, bennoch, wie ihn auch ber hunger plagte, nicht ein Rom baven ju nehmen fich getraute, fonbern um's ju fparen, mit Reffeln 23) lieber fich behålfe: wenn er taufenb, was fag' ich, breymal hunbert taufenb Rrage giten Kalerher= ober Chier = Beins im Reller batte, und trante lieber Effig: mehr, mofern ber arme Tropf mit achtzig Jehren, minber eine \*), auf einem Strobfact foliefe, mabnem bag an feinen im Raften mobernben gefteppten Deden Schaben und Motten fcmaußten: warbe biefer Anaufer ben Wenigften verruct im Ropfe fcheinen;

Si quis ad ingentem frumenti semper acervum porrectus vigilet cum longo fuste, neque illing audeat efuriens dominus contingere granum, ac potius foliis parcus vessatur amaris; 115 fi positis intus Chii veterisque Falerni mille cadis - nihil eft. tercentum millibus, acre potet acetum; age, fi et stramentis incubet, undeoctoginta annos natus, cui firagula vestis. blattarum ac tinearum epulae, putrescat in arca: 120 nimirum insanus paucis videatur, eo quod maxi-

<sup>&</sup>quot; Undeoctoginea, unde beift bier nicht (wie ein Scholieft fagt) et nen Rag, fonbern ein Sahr weniger.

weil weit ber größre Theil ber Sterblichen an gleicher Rrantheit fiecht. Du allen Gottern verhafter Grautopf, alfe fpareft bu, bamit bein Sobn, vielleicht bein Freggelagner, ber bich erben wirb, viel auszutrinden habe? Doch nein, bu fparft, aus Furcht et mochte noch bir felbft gebrechen. Denn, wie wenig es auch mare fo nahme jeber Tag bosh etwas von ber Summe weg , wofern bu beinen gobi und beinen angetammen Sopf mit beffern Dele ju faiben bich getrauteft. Alfo, wenn bu an fo wesig bid begnugen tanuft, was nugen bir bie folfchen Gibe, That? Bas fliehlft und ichaueft bu benn bow affen Seiten jusammen? Du - ben Ginneng - Benn bu auf ber · Strofe -

bas Bolt mit Steinen murfest und die Sclaven bie ber bein Gelb gekoftet, murben alle Jungen

unb

maxima pars hominum morbo jactatur eodem.

Filius, aut etiam haec libertus ut ebibat haeres,
Dis inimice, senex, custodis? No tibi desit?

Quantulum enim summae curtebit quisque dierum,
unguere si caules oleo meliore, caputque
coeperis impexa foedum porrigine? Quare,
si quidvis satis est, perjuras, surripis, aufers
undique? Tun' sanus? — Populum si cacdere saxis
incipias, servosque tuo quos aere pararis,

†) Porrigo pinir Sim Hant Krankhait insader Koppe un'schen den Hanren : der
zeln oder anhaltende grind

und Mabden binter bir gufammenlauffen und Tollfopf foreben; aber, wenn bu beine Mutter' pergifteft und bein Beib erbroffelft, bift bu bann ben Sinnen? Freplich mobi! Ber zweifelt auch bgran? Du thuft es ja gu Argos nicht, nicht mit bem Schwerbte, wie ber tragifde Dreff, ber feine Mutter in ber Tollheit wurgte! Mennft bu, er fen nach biefer Unthat erft gur Strafe rafenb worben: nicht vorber. eh er ben Stubl im mutterlichen Bufen ermarmte, finnlos von ben Kurien ichen herumgetrieben worben? - Birflich thut er auch, fobalb man ihn für rafend hatt, nichts mehr mas feinen Ropf verbachtig machen tonnter und, ftatt ben Pplabes und feine Schwefter Clettra mit bem Degen angufallen,

begnügt .

130 infanum te omnes pueri clamentque puellae: cum laqueo uxorem interimis matremque veneno incolumi capite es? Quid enim? Neque tu hoc fasis Argis,

nec ferro, ut demens genitricem occidis Orestes!
An tu reris eum occisa infanisse parente,
135 ac non ante malis dementem actum Furiis, quam
in matris jugulo serrum tépesocit acutum?
Quin ex quo habitus male tutae mentis Orestes
nul sane secit quod tu reprêndere possis;
non Pyladem serro violare ausuve sororem

begnügt er fic, \*) fie eine Furie zu fchimpfen, ihn, was ihm sonft die heiffe Galle eingiebt? 14)

Dpim, bep vielem eingeschlosnem Golb und Silber ein armer Mann, gewohnt an Fepertagen aus einem irdnen Topfchen Bejentanerwein \*\*), und abgestandenen an Werkeltagen zu trinken, wurde von der Schlafsucht einst so hart getroffen, daß sein froher Erde in hellem Indel schon um alle Kasten und Schlassel stog. Sein Arzt, ein treuer Mann und voll Besonpenheit, um unverzüglich ihn aufzuweiten, ließ gleich einen Tisch zum Bette schieden, Sade Gelds darauf ausleeren, und verschiedne Leute d'rin handthieren, als zählten sie's. Dies wirkte wie ein Hebel;

Electram, tantum maledicit utrique, vocando
hanc, Furiam, hunc, alind justit quod splendida bilis.
Pauper Opimius argenti positi intus et auri,
qui Vejentanum sessis potare diebus
Campana solitus trulla, vappamque professis,
quondam lethargo grandi est oppressus, ut haeres
jam circum loculos et claves laetus ovansque
curreret: hunc medicus multum celer atque sidelis
excitat hoc pacto. Mensam poni jubet, atque
essundi saccos nummorum; accedere plures
ad numerandum; hominem sic erigit; addit et illud: 150

ber

<sup>\*)</sup> Esnigides in Orefte , y. 264.

<sup>\*\*)</sup> Die ichlechiefte bamalige Gorte. Aus einer Campanifchen Arulla, fagt horag: Arulla bebeutet, unter andern, anch eine Aut den Schöpftelle, ober ein kleines Gefaß, womit man ben Bein aus ber Amphora in bie Becher gop.

<sup>1)</sup> Kull Z) Kahmiger jumgefichlagener verdorbing Win 3. Ein Platzchen, Flencha wo Stwar aufgehoben wird. Behältnifn mit Fachern. Schrankehen. Kärtehen

Der Alte richtete fic auf: "menn bu bas beinige nicht beffer hateft, rief ber Argt, fo with bein ungebulb'ger Erbe balb bies alles weggetragen haben." - Bas? ben meinem Leben fcon? - Go mache alfo, wofern bu leben willft, baran liegt allest Bas foll ich bann? - Bath wirft bu gar fein Blut meht in ben Abern haben, wenn bu nicht bem eingeschrumpften Magen ungefaumt gu Bulfe eileft? Bas befinnft bu bich ba lange noch? If biefen Reishren auf! Bas toftets? - Eine Rleinigfeit - Bie viel Benn? Acht Rreuger - Großer Gott! was liegt mir bran, ob ich burd Rrantheit sber Planberung gu Grunde gebe? - Um es furg ju machen, Wer ift benn alfo bey Berftanbe? Wer fein Marr ift - Und ber Geig'ge? ift, ein Rate und alfo toll. - Folgt aber nun, bag einze,

Ni tua custodis, avidus jam hacc anseret hacres.

Men' vivo? Ut vivas igitur, vigila! hocage! Quid vis?

Deficient inopem venae te, ni cibus atque
instans\*) accedat stomacho fultura ruenti.

155 Tu cessas? agedum sume hoc ptisanarium orysae!

Quanti emtae? Parvo. Quanti ergo? Octufibus.

quid refert morbo an furtis pereamve rapinis?

"Quisnam igitur fanus?"— Qui non finitus—

"Quid avarus?"

Stultus et infanus. — "Quid? fi quis non fit avarus,

<sup>&</sup>quot;) So lefe in mit Sexaber, flatt ingma 1) Tin Dekokt oder Saft aus Reis oder - Gerste Z.) Rojs

weil ihn ber Geis nicht plagt, barum fogfelch gefund ift?" - Reineswegs. - "Barum, Bert Stofter?" Co bore qu! - Wenn Craterus, ber Megt, ben Ausspruch thut: ich finbe, bag bie Bruft an biefem Rranten frep ift - ift er brum gefund und barf bas Bett verlaffen? - "Rein, fpricht jener, weil er Daftweh ober Schmerz in Niefen bat. Rannft bu von jemand fagen "er ift tein Schelm, tein Anider" - gut fat ibul \*) er mag ben Gottern banten! - Doch, "ihn plagt ber Chrade er ift ein Schwarmer" - nach Antichra mit fim) Denn mas verfcflagt birs, ob bu bein Bermogen in einen Schlund wiefft, ober nicht ben Ruth es zu gebrauchen haft? - Bom reichen Gebbius Dppibius wirb ergublet, er habe groep Stammgater, bie er ju Canufium befag,

àuf

continuo lanus?" — Minime. — "Cur, Stoice?" — 160
Dicam-

Non est cardiacus (Craterum dixiste putato)
hic aeger: recte est igitur, surgetque? Negabit,
quod latus aut renes morbo tententur acuto,
Non est perjuras neque sordidus? immolet aequis
hic porcum Laribus! — verum ambitiosus et audax: 165
naviget Anticyram! Quid enim differt, barathrone\*\*) —)
dones quicquid habes, an nunquam utare paratis?
Servius Oppidius Canusi duo praedia dives
anti-

of Dies is her Binn her Borte: immolet acquie, Luridus etc. Des
für mag er seinen hausgöttern opfern!

on Bentleps Balatroni scheint mir teine Berbesterung.

1.) an winer Magen n Krankhuit leidenal

b) ab grund. un geheure Diefe

auf seinem Tobbett unter feine bepben Sohne mit folgenden Bedingungen vertheilt. Er ließ die Anaben vor sein Bette rusen, und sprach; vom ersten Augenblick, da ich bich, Aulus, beine Russ und Warfel sorglos im Busen tragen, und verspielen oder verschenken, dich, Tiberius, hingegen mit sinstern Blick sie immer gablen und in Winteln versteden sah, besorgt' ich strake, ihr wurdet in zwep gleich nartische Extreme fallen, und du ein Romentan, du ein Cicuta werden, Demnach beschwör' ich euch ben unsern häuslichen Penaten, dich, nicht zu vermindern, dich, nicht zu vermindern, dich, nicht zu vermindern, dich, nicht zu vermindern, dich, nicht zu vermehren was der Vater euch ben mäsigen Begierden für genug hält.

Dami

antiquo censu, natis divisse duobus

170 fertur, et hace moriens pueris dixisse vocatis
ad lectum: postquam te talos, Aule, nucesque
ferre sinu laxo, donare et ludere vidi,
te, Tiberi, numerare, cavis abscondere tristem;
extimui ne vos ageret vesania discors,
175 tu Nomentanum, tu ne sequerere Cicutam.
Quare per Divos oratus uterque Penates
tu cave ne minuas, tu ne majus facias id
quod satis esse putat pater et natura coercet.

Damit auch nicht bereinft ber Chriuchtelige euch fteche, follt ihr bepbe eiblich mir geloben, baf ber erfte, ber von euch Mebilis ober Prator \*) wirb, fich felbft ' . für Teftamente unfahig und verflucht erflart." Die? \*\*) 'um im Circus einft recht breit einha ju ftragen, ober gar in Erat gegoffen bagufteben, wollteft bu bein vaterliches Erbgut, fahrenbes und liegendes, in Erbfen und in Bohnen pergeuben? Reigt ber laute Benfall bich ben ein Agrippa ju verbienen weiß? So mochteft bu auch applaubiert fenn, bu! 21) ein Suchechen, bas bem ebeln Lowen es burd Dfiffe nachthun will! - "Barum, o Agamem non, 16) perbieteft bu, bag niemand fich erfubne

Praeterea, ne vos titillet gloria; jurejurando obstringam ambo: uter aedilis fueritye vestrûm practor, is intestabilis et sacer esto!" In cicere atque faba bona tu perdasque lubinis, latus ut in Circo spatiere aut aeneus ut stes, nudus agris, nudus nummis, infane, paternis? Scilicet ut plaufus, quos fert Agrippa, feras tu? Astuta ingenuum vulpes imitata leonem! Ne quis humaffe velit Ajacem, Atrida, vetas cur!

<sup>+)</sup> Bu Canuffum nehmlich.

<sup>\*\*)</sup> Dies fpricht Stertinius wieber in eigenem Rabmen, als Commentar über ben letten Billen bes Oppiblus.

ben Ajar ju begraben? - 3ch bin Ronia "Far mich gemeinen Dann muß bies gemig fenn." \*) Und ich befehle nur mas billig ift. Glaubt jemand baf ich unrecht haben tonne, fo ceb' er ohne. Scheu, es fep erlaubt! - "Größter ber Ronige, Die Gotter geben bir nach Ilions Berftorung beine Schiffe gladlich gurudauführen! Alfo ift es mir erlaubt ju fragen, und auf ben Befdreib bie weitre Rothbufft bengubringen?" - Fraget "Barum muß alfo Ajar, nach Achillen ber Belben zwepter, ber fo oft bie Griechen gerettet, unter fregem himmel faulen? damit fich Priams Boff und Priantus erfreuen, unbegraben ben gu fehen, burch ben foviel Trojan'fche Junglinge im vaterlichen Grund ein Brab entbehrten!

Œ١

Rex fum — Nil ultra quaero plebejus — et aequam rem imperite; at si cui videor non justus, imilto 190 dicere quod sentit, permitto. Maxime regum, Dii tibi dent capta classem reducere Troja!

Erga consulere et mox respondere licebit?

Consule. Cur Ajax, heros ab Achille secundus, putescit, toties servatis clarus Achivis?

195 gaudeat ut popular Priami Priamusque inhumato, per quem tot juvenes patrio caruere sepulcro!

Mille

Dlefe feine Sronle gienge burd Bentleys Beranbetung bes quaere in quaere verlobren;

Er mehelte im Bahnfinn taufenb Schafe inbem er fchrie, er murge ben Ulpf ... und Menelas und mid. - "Und bu, Atribe, Die bu bein eignes bolbes Rind ju Mulis ftatt einer Ralbe jum Altare führteft, und Debl und Sgly auf ihre Scheitel ftrenteft, Branfamer, marft bu ben Bernunft?" - Bie fo "Der tolle Mjar lief an armen Schafen bie Tollheit aus; inbes verschont' er boch fein Beib und feinen Cobn, und Fluche maren bas argfte was er ben Atriben that. -In Teufer und felbft an Ulpf vergriff fich Ajar nicht." - Und ich, um meine Flatte von Mulis, me fie feft faß, loß gu machen, verfohnte wiffentlich ber Gotter Born mit Blut. "Dit beinem eignen, Rafenber!" - Pit meinem eignen

Mille ovium infants morti dedit, inclytum Ulyssem et Menelaum una mecum se occidere clamans.

"Tu cum pro vitula statuis dulcem Aulide natam ante aras, spargisque mola caput, improbe, salsa, 200 rectum animi servas? — Quorsum? — Infants quid enim Ajax

fecit eum stravit serro pecus? Abstinuit vim uxore et gnato, mala multa precatus Atridis.

Non ille aut Teucuum aut ipsum violavit Ulyffem.:

Verum ego ut haerentes adverso littore naves eriperem, prudens placavi sanguine Divos.

Nempe tuo, turiose! — meo sed non furiosus.

Total Catt. 2. 8.

Qui

allein nicht rafenb. - "Ber, im innern Aufnift ber Seele, mahr und falich vermengt, und recht au handeln mahnt indem er bofes thut, wird billig fur verrudt gehalten; abrigens gleichviel, er irr' aus Rartheit ober Born. Sft Ajar, weil et an ichulblofen Schafen fic vergriffen, toll, wite tannft bu, ber mit Biffen um holer Titel willen eine Rrevelthat begehft, ben Sinnen feyn? Und ift bein Berg gefund, bas bir bon Soffart ichwillt? 17) Gefegt .: es fanbe jemant fein Bergnugen bran, ein fcmudes Lamm in einer Sanfte tragen an laffen, gab', ale war es feine Tochter, bem Lammchen Rleiber, Sommet und Rammerfrauen, nennt' es fein bolbes Dabthen, feine Puppe, and fuchte einen tapfern Ebelmann tom jum Gemahl aus : murbe nicht ber Prator

Qui species alias veri, scelerisque tumultu permissas capiet, commotus habebitur, atque 210 stultitiane erret nihilum distabit an ira.

Ajaz cum immeritos occidit, despit, agnos: cum prudens scelus ob titulos admittis inanes, stas azimo? et purum est vitio tibi cum tumidum est cor?

Si quis lectica nitidam gestare amet agnum,
215 huic vestem ut gnatae paret, ancillas paret, amum,
pupam et puillam appellet, fortique marito
destinet uxorem, interdicto huic omne adimat jus
prae-

so elnem alle Willahn über sein Bermögen zu Rechten nieberlegen, und die nächsten Bettern ihm zu Bögten sehen? Und du wolltest den, ber seine Tochter für ein stummes kamm ansieht und opfert, für verständig halten?"
Was folget nun hieraus? Das folgt: Berrüttung des innern Sinnes ist die höchste Tollheit. Ein ungesundes Herz schlägt nie für einen gesunden Kopf, und wen die Seisenbtase des eiteln Ruhmes reizt, ist seiner selbst nicht müchtiger, als ob mit ihrer Tuba die blut'ge Scenen liebende Bestona leibhaftig ihm um's Ohe gedonnert hatte 22),

Die Rephe kommt nun an die Schwelgerep und ihren großen Priester Romentan. Denn, daß auch dieser Thoren-Silbe die Bernunft im Tollhaus einen Plaz bescheibe, wird leicht zu erweisen seyn. Sobald ein solcher sich im Besth von einer Million geerbter Bageschaft siehet, tast er straks

fund

Praetor, et ad sanos abeat tutela propinquos.

Quid si quis natam pro muta devoyet agna;
integer est animi? ne dixeris!"— Ergo ubi prava

fultitia, hic est summa infania. Qui sceleratus
et furiosus erit. Quem cepit vitrea fama,
hunc circumtonuit gaudens Bellona cruentis.

Nune age, luxuriam et Nomentamim arripe mecum. Vincet enim stultos ratio infanire nepotes. Hic fimul accepit patrimoni mille talenta. fund und ju wiffen thur, bas alle Bifcher, Dbfthanbler, Bogelfteller, Parfumierer, bas fchanbliche Befindel aus bem Tufcifchen \*) Quartiere, alle Bunerftopfer \*\*), Scurren, und mit bem Ras- und Delmartt 19) gile Gleifcherbante fich morgen fruh vor feinem Baufe einguftellen haben. Bas gefchieht? Gie tommen ju gangen Schaaren an. Der Auppter führt bas Wort: Bas ich, mas jeber biefer Affer in feinem Saufe hat, betrachte als bein Gigenthum: heut ober morgen, furg. au jeber Beit fteht alles bir ju Dienften, Run bore was ber eble Jungling ibm gur Antwort giebt : Du muft bie Winternacht geftiefelt in Lucanichem Schnee paffieren, bamit ein wilbes Schwein auf meine Tafel tomme; Du quafft bich, Fifche aus bem ungeftunen Deere füt

edicit: piscator uti, pomarius, auceps, unguentarius, ac Tusci turba impia vici, cum scurris fartor, cum Velabro omne macellum 250 mane domum veniant. Quid tum? Venire frequentes, verba facit leno: quicquid mihi, quicquid et horum cuique domi est, id crede tuum, et vel nunc pete vel cras. Accipe quid contra juvenis responderit acquus:

Tu nive Lucana dormis ocreatus, ut aprum

255 coenem ego; tu pisces hiberno ex aequore vellis;

<sup>(</sup>a) In Tules vice, ubi. finht homines qui fe ipfes venditais Plass. in curcul. IV. fc. 1.

beym Columbelta toumt es in der Bebruting Geftugeffenfte.

fur mich heraus ju winden; ich, ber in ben Schoos bie Bande legt, ich bin nicht werth fovielgu haben: nehme, fadt ein! Du bort, nimm funfzig Taufend +), bu bas nehmliche; bu, beffen liebe Balfte auf ben Bint um Mitternacht gelaufen tommen muß, tannft billig biefe Summe brepfach nehmen." Der Gohn Aesops jog eine Perle aus Metella's Dhr 20) und lief in Effig fie gergeben, um eine Million Seftergien auf einen Schluck hinabzuschlingen. That et vernünft'ger bran, ale batt' er biefe Summe ine Baffer ober - fonft wohin geworfen? Die Sohne eines Quintus Arrius ein ebles Braberpaat! an Buberen, Ausschweifung und Bertehrtheit 3willinge,

Segnis ego, indignus qui tantum possideam: aufer, sume tibi decies! tibi tantundem! tibi triplex, unde uxor medià currit de nocte citata. Filius Aefopi detractam ex aure Metellae, scilicet ut decies solidam exsorberet, aceto diluit infignem baccam; qui fanior, ac fe illud idem in rapidum flumen jaceretve cloacam? Quinti progenies Arri, par nobile fratrum, nequitia et nugis, pravorum et amore gemellum. lufci-

<sup>&#</sup>x27;) Decies ift eigentlich eine Million Seftergien, welche ungefahr 50000 Gulben beutigen Gelbes bettågt.

verwandten schweres Geld, um ihren Tisch gewöhnlich mit einer Schuffet Nachtigallen zu besehen. 21)
Wo meynst du daß sie hingehören? Wenn du einen Greis Grad oder Ungrad spielen, auf einem Stecken reiten, Sauschen bauen, und Mäuse vor ein kleines Fuhrwerk spannen siehk, so denkt du daß er kindisch worden sen: wenn die Vernunft dir nun beweist. daß Lieben noch kindischer als alles dies, und daß es gleichviel ik ob du im Stand, wie einst als kleiner Knade die vorbesagten Spiele spielest, oder zu einer Thais Küsen weinest: wirst du drum wie Polemon \*) es machen? wirst die Zeichen von demer Krankheit, diese Purpurbinden um bie Beine, dieses Halstuch, dieses weiche Polstex

worduf

245 luscinias soliti impenso prandere coëmptas, quorsum abeant? sanin' cretà, an carbone notandi! Aediscare casas, plostello adjungere mures, ludere par impar, equitare in arundine longa, si quem delectet barbatum, amentia verset.

250 Si puerilius his ratio esse evincet amare,
nec quidquam differre, utrumne in pulvere, trimus
quale prius, ludas opus, an meretricis amore
sollicitus plores? quaero, faciasne quod olim
mutatus Polemon? ponas infignia morbi,
255 fasciolas, cubital, focalia, potus ut ille

dici-

<sup>\*)</sup> Der Rachfolger bes Zeno tratus in Matons Mabemie.

worauf bu bich ben Tifche ftugeft, von bir werfen, wie man von jenem fagt, er habe, von ber Rebebes nuchternen Benofrates ergriffen, ben Rofenfrang, womit er trunfen ine Bemach getreten , fich beichamt vom Ropf geriffen \*). Reich' bem erzurnten Anaben einen Apfel, er ftogt ihn von fich - Rimm boch, Meffchen! - "Rein!" Dun fted' ben Apfel ruhig wieber ein, fo will er ihn. Machts nicht ber ausgeschlofine Liebhaber \*\*) eben fo, indem er, an ber leid'gen Thure flebend, mit fich felbft berathet, ob er gehn foll ober nicht, wohin er ungerufen gang gewiß gegangen mare. "Soll ich, ba fle mich "nun felber bittet? . Dber foll ich nicht vielmehr "auf ewig meiner Quaal ein Ende machen ? 

dicitur ex collo furtim carpfiffe coronas, postquam est impransi correptus voce magistri.

Porrigis irato puero cum poma, recusas:

Sume, catelle—negat—si non des, optat. Amator exclusus qui distat, agit ubi secum, eat an non, 260 quo rediturus erat non arcessitus, et haeret invisis foribus?—"Ne nunc, cum me vocat ultro, accedam, an potius mediter sinire dolores?

Exclu-

<sup>\*)</sup> Imeran, in Bie Accuf, c. 17. mab Valen. Max, L. VII c. 3, ergablen biefe Geschichte mit allen Umftanben.

<sup>\*\*)</sup> In Verengens Cunuchus, woraus biefe gange Stelle genom= men ift.

"Sie fchlof mich aus, jest ruft fie mich jurud; "Geh ich? Rein! Wenn fie auf ben Anien mich bate!" Inbeffen ift fein Rnecht nicht um ein Bleines gescheuter, wenn er ju ihm fpricht: "mein lieber bere, ein Ding bas weber Maas noch Regel hat lagt mit Bernunft und Maas fich nicht bebanbeln. Die Liebe bat nun einmal biefes Uebel, bag Rrieg und Friede immer wechfein; wer fich folder blinben, wetterwendischen, Bewegungen verfichern wollte, fame mohl mit aller feiner Duh bamit nicht weiter 'als wenn er bas Geheimnis, mit Bernunft ju rafen, fuchen wollte." - Bie? Benn bu bie Rerne aus Picen'ichen Tepfein zwischen zwen Bingern fpringen machft, unb, wenn banu einer von ungefahr bis an bie Dede fcnellt, vor Freuden aufhupfft, bift bu ben bir felbft? 12)

tinb

Exclusit; revocat; redeam? Non, si obsecret! — Ecce session for a paulo sapientior: o here, quae res nec modum habet neque consilium, ratione modoque

tractari non vult. In amore hace funt mala: bellum, pax rurfum: hace fi quis tempestatia prope ritu mobilia et coeca fluitantia sorte, laboret reddere certa sibi, nihilo plus explicet ac fi insanire paret certa ratione modoque.

Quid? cum Picenis excerpens semina pomis gaudes si cameram percusti forte, penes te es?

Onid?

Und wenn bu, alter Angbe, wie ein Rind mit beiner Phyllis ichnarrft und ftammelft, bift bu wei-

als ob du Häuschen bautest? Wenn nun gar bie Narrheit blutig wird, und mit bem Degen ins Feuer haut? Der Maxius, der sein Schwerdt erst seinem Mädchen in ben Busen stieß, 28) und bann sich sethst durchbohrte, that er es als ein Berrückter? oder willst du lieber (indem du, wie gewöhnlich, bloß nach Aehnlichkeit den Dingen Nahmen schöpfest) ihn der Tollheit entbinden, um als einen Bösewicht ihn zu verdammen? — Run, ein, Wörtchen noch mit einer andern Narren= Sattung. 24) Ein gewisser bejahrter Frenzelasner pflegte früh vor Lag, mit rein gewaschnen Händen, nüchtern, in allen Scheidewegen um die Sotterbilder herumzulaussen und mit großer Inbrunst

Quid? cum balba feris annoso verba palato, acdificante casas qui sanior? Adde cruorem sultitiae, atque ignem gladio scrutare; modo, inquam,

gu \_

Hellade percussa Marius cum praecipitat se, Cerritus fuit? an commotae crimine mentis absolves hominem et sceleris damnabis eundem, ex more imponens cognata vocabula rebus?

Libertinus erat, qui circum compita siccus lautis mans senex manibus currebat, et, unum li taltenet pur senet senex manibus currebat, et, unum li taltenet pur senet senex manibus currebat, et, unum li taltenet pur senet se

gn' beten: nur mich einzigen — was ift. es benn so großes? \*) — Götter, nur mich einzigen entreist bem Tob! Euch ist es so was leichtes! — riefder arme Mann, — gesund an bepben Ohren und Augen; surs Sehirn nur hatte wohl sein herr (so fern er kein Prozesigeist war) dem Kaufer nicht die Gewähr geleistet. Auch dies Bölkchen wird von Chrysippus in die fruchtbare Kamilie Menens \*\*) lociert. — D Impiter, du, der und große keiden schieft und abnimmt, wenn — ruft die Mutter eines schon fünf Monat bettliegerigen Knadens — wenn der Junge das kalte Fieder loß wird, soll er dir an deinem Tage, den wir fastend severn, 25) früh morgens nackend in dem Flusse stehen!

Sefest

(quid tam magnum? addens) unum me furpite morti,

Diis etenim facile est, orabat; sanus utrisque 285 auribus atque oculis, mentem, nisi litigiosus, exciperet dominus, cum venderet. Hoc quoque valgus Chrysippus ponit foecunda in gente Menent., Jupiter, ingentes qui das adimisque dolores, mater ait pueri menses jam quinque cubantis, 290 frigida si puerum quartana reliquerit, illo

-mane

<sup>9)</sup> Rad Bentleys Lefeart, fatt bes vulgaren und keinen Gint barbietenben quiddam magnum addens.

<sup>\*\*</sup> Bermuthlich eines bamals allgemein befannten Monbischigen ober auf anbre Beise wahnfinnigen Rarren.

Gefest nun daß der gunft'ge Bufall eber ber Arzt ben Aranken hergestellt, so wird ber Mutter Aberwis das Fieber ihm unsehlbar wieder zuziehn, wo nicht gar ihm auf der Stelle gleich das Leben kosten. Wie heißt die Arankheit die des armen Weibleins Sehirn zerruttet? Bidde Gattersurcht.

Dies also find die Waffen, die mein großer Freund Stextinius; ber sieben Weisen achter, mir in die Sande gab, damit ich funftig nicht ungerochen angestochen wurde. Denn wer mich einen Tolltopf schilt, bekommt ben gleichen Titel strack von mir zu horen, und wird erinnert, sein zurückzusehen, was ihm selbst am unbekannten Rucken bammelt. Horal.

Mein lieber Stoiter, fo mogest bu trog beinem Banterott jum reichern Mann

mane die quo tu indicis jejunia, nudus in Tiberi stabit!" — Casus, medicusve levarit aegrum ex praecipiti, mater delira necabit, in gelida fixum ripa, febrimque reducet? Quone malo mentem concusta? Timore Deorum.

Haec mihi Stertinius, sapientum octavus, amico arma dedit, posthac ne compellarer inultus. Dixerit insanum qui me, totidem audiet, atque respicere ignoto discet pendentia tergo.

HORAT. Stoice, post damnum sic vendas omnia pluris, 500 quâ

als jemals werben! Sag mir unverhohten weil's boch so manche Art von Assiheit giebt, mit welcher glaubst bu mich behaftet? Denn ich muß gestehn, ich selber scheine mir gesund.

Damafipp.

Wie? wenn Agave mit bem abgerifinen Kopfe bes ungludsel'gen Sohns einhertritt, 26) scheinet fie fich felber rasenb?

Horaj.

Mun, weil boch bet Bahrheit thr Recht gebührt, so muß und will ich bann bekennen, daß ich narrisch und sogar ein wenig toll bin — also sag mir nur an welchem Seelenschaben glaubst bu baß ich krank bin?

Damafipp. Sore an! Furs erfte bau'ft bu.

bas heißt, bu ahmft bie Langen nach 27)
bu, von ber Sole bis jum Wirbel Laum
brey Spangen hoch, und lachst boch wenn ber kleine Turbo \*)
mit stolzerm Blick und weiterm Schritt als ihm

nach

quâ me stultitià (quoniam non est genus unum) infanire putas? ego nam videor mini sanus.

DAMAS. Quid? caput abscissum demens cum portat

Agave

gnati infelicis, fibi tum furiola videtur?

505 HORAT. Stultum me fateor (liceat concedere veris)
atque etiam infantm; tantum hoc ediffere, que me
aegrotare putes animi vitio? Damas. Accipe: primum
aedificas, hoc est, longos imitaris, ab imo
ad fummum totus moduli bipedalis, et idem

510 corpore majorem rides Turbonis in armis

Ipiri-

<sup>\*)</sup> Ein Glabiator, ber fich vermuthlich in ben Bechterfpielen, wel: , de Agrippa ale Aebilis gegeben, produciort hatte.

nach feinem Daas gegiemen will, jum Rampfe 'Um was bist bec : einhergestiegen tommt. wohl minder lacherlich? Bie? fchict fic benn gleich alles was Dacenas thun fann, auch für bich, ber ihm fo ungleich ift, und foll fich fo ein fleiner Bicht nur traumen laffen mit einem folchen Mann es aufzunehmen? Ein junger Frofch, ben Sugen eines Ralbes, bas feine Bruberchen gertreten batte, mit großer Roth entronnen, tam voll Ungft ber Mutter zugewatschelt, und erzählte, wie ein großes Ungehener feine Bruber germatmet habe. S'ene fragt: wie groß? und fångt fich aufzublasen an - wars wohl fo groß? - Di mehr ale noch fo groß! -

fpricht jene, bie fich immer ftatter auf jublahen ftrebt. — Und wenn bu auch gerplagteft, gleich

fpiritum et incessum? Quid ridiculus minus illo? An quodeumque facit Maecenas, te quoque verum est tanto dissimilem, et tanto certare minorem? Absentis ranae pullis vitub pede pressis unus ubi essugit, matri denarrat, ut ingens bellua cognatos eliserit: illa, rogare quantane? num tantum, sufflans se, magna suisset? Major dimidio. Num tanto? Cum magis atque se magis inflaret: non, a te ruperis, inquit,

3:5

gleich wirst bu nie ihm werben! — Dies ift ungefehr bein Sbenbild. Rum, beine Berfe noch baju gerechnet, (Del ins Feuer gegoffen!) Sprich, machte je ein Menfch, bet bey gesunden Berftand ift, Berfe? 25) Richts von beiner tollen hise") Bu sagen —

Horas. Sest her auf! Damafipp.

Und bag bu über bein

Bermogen Aufwand mathft - 30)

Poraj.

herr Damafipp, greif et

an Seine Rafe!

Damafipp.

Und auf alle habiche Dabchen

Und Jungen rafenb bift -

Dorge.

D! fcone , größter

ber Rarren, fcon', ich bitte bich, bes fleinern! 11)

520 par eris. Haec a te non multum abludit imago.

Adde poemata nunc, hoc est, oleum adde camino;
quae fiquis sanus fecit, sanus facis et tu.

Non dico horrendam rabiem. — HORAT. Iam define!

Damas, cultum

majorem cenfu — HORAT. Teneas, Damafippe, tuis te!
525 Damas, mille puellarum, puerorum mille furores —
HORAT. O major tandem parcas, infane, minori!

## Erläuterungen.

- 1) Iplis Saturnalibus 'huc fingifti nehmlich auf fetu Sabirifches Landqut, wie balb barauf im 10ten Berfe beutlis cher gefagt wirb. Die Saturnalien fielen in bie Ditte bes Decembers. Dies wat alfo feine Beit, wo man aufs Land gu geben pflegte; und horag tonnte, wie Damafippus mennt, teine andere Urfache haben, in einer folden Sahreszeit, und gerabe an einem Befte, wo es ju Rom brep und mehrere Lage lang febr froblich jugieng', fich ben Bergnugungen ber Stadt gin entreiffen , als um in feinem Eleinen Dayerhofe m fich felbft zu tommen, und, nach einer fur feinen Ruhm allzulangen Paufe, wieber etwas zu fchreiben, bas ber Ermartung murbig fen, wogu er bas Publicum burch eine fo fonderbare Aucht aus Rom felbft gereigt habe. - Sonft verbient hier noch bemeret zu werben, bag bies bas erftemat, ift, mo hora; feines Sabinums ermabnt; und ba es in feinen folgenden Berten febr oft, und ben jeber Belegenheit gefdieht; fo ift mit gutem Grunde baraus ju foliegen, bak er erft feit furgem, vielleicht erft in biefem Jahre, ober boch wenigstens nicht vor bem Jahre 720 von Dacenas in beit Befit beffetben gefest worben fev.
  - 2) Die Berte unfere Dichtere find ber fprechendfte Beweis seiner vertrauten Bekanntschaft mit ben griechischen Musent; abet biese Stelle ift besonders merkwurdig, weil sie und seine Lieblings Lectur, wenigstens in dieser Periode feines Ledens, bekannt macht. Plato und Menander, nebst ben Dichtern ber erften Komobie (benn Eupolis
    steht, hier nicht für sich allein, sondern auch für Kratinus und Aristophanes, die er anderswo in gleicher Absicht nennt)

Ten er seine Muse nahrte, nach benen er sich bilbete, und bie ihn so reichlich mit bem attischen Salze und dem Soltratischen Seiste versahen, welche seinen eigenen Schriften eine so liebliche Schärfe, eine so reizende Berbindung von Philosophie, Wis und Laune, und durch dies alles einen so auffallenden Borzug vor allen andem Producken der ihm nichte von diesem allem mittheilen können, wenn ihm nicht zuvor die Ratur die gluktliche Anlage gegeben hatte, die ihn zu ihrem Geistesverwandten machte. Aber mit alle dieser Anlage wurde er gleichwohl ohne seinen frühen Aufenthalt in Athen, und ohne die Ausübung der Lehre, die er jungen Dichtern giebt,

- ves exemplarie Grace.
nocturna verlate manu, verlate dimena, ,

das niemals geworben sepn, was er durch ihren vertrauten Umgang murde. — Aber wie kommt ber utalte Jamben bichter Archilochus\*) in die Gesellschaft eines Ptstans und Menanders? Man konnte sich allenfalls nat der And wort helsen, das ihn Horaz bloß, weit er feine Jamben siebte, und um in seiner Lectur abwechseln zu konnen, mit genommen habe. Aber es scheint noch eine besondere Absticht hier versieste zu liegen. Horaz weng um diese Zeit an, sich auch in der Lyrischen Gattung zu versuchen; die Cyoben waren das erste was er darin wagte, und Arch itwhas wer (wie Plutarch sagt) der Erfinder der Lebben. Ober geschah es vielleicht, um sich, durch das Lesen der Samben dieses alten Dichters, von deren Feuer und ahendem Salze die Griechen so gewaltige Wirkungen, erzählen, Angelen

<sup>\*) 6.</sup> doraj, Briefe 1. 6. 293.

.Bollenbung ber Jumben, welche er bem Macenas icon lange fchulbig mar, in Begeifterung ju fegen ? Micengs batte ibn mit Erinnerungen an biefe verfprochnen Jemben. und mit Fragen, wenn fie behn einmal fertig feyn wurden; (nach feinem eigenen Ausbrud) fchier tobt gemacht \*). Er entibulbiate fich bamale mit feiner Liebe ju Phrynen; aber;' da biese Romfe nut eine libertina, neque uno contonta war, fo tonnte eine folde Entschuldigung nicht lange halten: und bie angefangenen Jamben mußten boch wohl einmal fertig gemacht werben. Bielleicht maren es eben bie Samben, ad Canidiam, bie ben Befchluf ber Epoden machen. und weninftens bie' einzigen fint, die fich in ben Werken unfere Dichters finden. Gie haben fo viel vom Geifte bes Archilochus in fich, daß man gar wohl vermuthen kanne Borak habe fie ben biefer Belegenheit vollendet, und bent griechtichen Sambenbichter beswegen mit fich genommen.

Beigung zur Muße und zum Ausruhen wom Nichtschung als einem Zure die Meigung zur Muße und zum Ausruhen wom Nichtschung als einen Zug seines Characters bep; wie: sie denn in den That ein violleicht allgemeiner Zug aller derzeutzen: if, die du Dichten gebohren sind. Inertes hotae und prope recent su Dichten gebohren sind in ihren Augen sehr wesentliche Stade vom glucklichen Leben, und gewöhnlich ist ihr Geiß nie mehr und besser beschäftiget, als in diesen arbeitlosen Croude den. Aber hier ist die Robe; von einen endern Arx von, Müßiggang, von der mollie inertia, wegen welcher er sicht

<sup>4)</sup> Mollis inertia cur tantam diffuderit imis oblivionem lensibus, etc.

Candide Marcenas, occidis saepe roganda Deus, Deus nam me vetat

in ber eben angezogenen Epobe ben Macen entichnibiate: Burk, von ber Faulheit eines Epicuri de grege porcellus, bem Liebe, Wein und Schlaf weber Beit noch Luft ju den Beschäftigungen bes Geiftes übrig laffen. Die Bereitwillig-Leit, womit er biefen Borwurf einzugestehen fcheint, ift in beffen nicht bie Unverschamtheit eines Scurra, qui, dum rifum quatiat, neque libi ipli parcit (ber fich felbft nicht fcont, wenn er nur bas 3werchfell feiner Sorer recht tuchtig ericuttern fann) wie ber juweilen im Schlafe rebenbe Barter in einer Rote gu ber Stelle, me libertina, neque uno contenta Phryne macerat (Epod. 14.) Es ift vielmehr eine blofe Benbung, um feine Zab-Ler burdy bie Offenheit, womit er ihnen feine fcwache Seite blog giebt, zu befanftigen, ober auch, um ihnen mit guter Art ju verfteben ju geben : baf er reich genug fen, einen Bleinen Berluft nicht ju achten; bag er bie mabre Urfache. marum fie fich foviel um fein Thun und Laffen betimmersen, febr gut tenne, und fie bes Bergnugens, Bafes von thm an fagen, nicht berauben wolle, ba es ihnen fo wohl thue, ihm aber im Grunde nichts ichaben tonne: inbem es Blof von ihm abhange, ihre hamifchen Bormurfe alle Ingenblide burch bie That zu miderlegen.

Eicherlich und verächtlich zu werben anfiengen, so hatte ihr eigenes Betragen wenigstens eben so viel Schuld baran, als bie herrschenben Sitten, und die mit der Staatsverfaffung fich unvermerkt andernde allgemeine Borstellungsart. Sonk verhielten sie sich zu den Cynikern ungefahr wie die Minoristen zu den Kapuzinern: aber der Unterschied verschwand immer mehr und mehr, und die Stoiker affectierten, wie ihre hand is Brüder, übel gefammt zu sen, einen lans

gen Baet wachsen zu laffen, und fich burch Schmut, Ungeschliffenheit und Unverschamtheit von gesitteten Menschen zu unterscheiben. Bep manchen von ihnen mochte wohl die Darftigkeit die wahre Ursache sepn, warum sie Schmutz und Lumpen zum Coftum ber Weisheit machten; und auf biesen Umstand scheint Horaz gesehen zu haben, ba er bem Damasippus mit einer so komisch andachtigen Mine wanscht, bag ihn alle Gotter und Gottinnen für seinen guten Rath mit einem Barbier belohnen möchten.

5) Diefer Damafippus, ber fich hier felbft fo gut abschildert, als jemals ein Mahler fein eigenes Bilbnis ges macht hat, bieg mit feinem Gefchlechtsnahmen Sunins, (wie die Scholiaften fagen) und ift ohnezweifel ber nehms liche Damafippus, ber fich jum Rauffer gewiffer Statuen anbot, welche Cicero gerne log fenn wollte. Diefer hatte einem feiner Freunde aufgetragen, ibm gu Ausgierung feinen Arpinatischen Billa einige fcone Bilbfaulen ju tauffen. Freund, ber bermuthlich ein Renner war, und bepen Gintauf blos auf vorzügliche Schonheit fab, hatte ihm bren Baci chantinnen, einen Dar's und noch em ungenanntes Bild gefauft; aber fie, far ben Beutet bes großen Conful faren, und fur feine wenige Liebe jur Runft, viel ju theuet bezahlt. - "Du haft, fchreibt Gicero feinem Commifffondr, mehr barum bezahlt, als ich um alle Statuen ber gangen Welt geben wollte." - Es ing ihm alfo recht febt am herzen, bag Damasippus fie um ben nehmlichen Preis nehmen mochte; wo nicht, (fagt et) fo muffen wir feben, wo wir einen Pfeudo-Damafippus (b. i. einen Pratenbenten an ben Gefchmad und die Runftkuntnis, melde Damafippus wurflich bat) aufereiben, wenn ich auch

bep bem Hanbel verlieren mußte \*). In einem anden Briefe \*\*) ist die Rebe von einem Garten, den er dem Damasippus abzukauffen Lust hatte. Beyde Briefe des Sicero bestätigen also was dieser verungluckte Birtuose hier von seiner Kennerschaft in Kunstsachen, und von dem Handel, den er mit Hausern und Garten trieb, sagt. Da zwissehen der Zeit, wo jene Briefe geschrieben sind, und biesem Dialog des Damasipp mit unserm Dichter über zwanzig Jahre verstossen waren: so begreift sich um so leichter, wie jener, der aus einem Kunstliebhaber nach und nach zum Kunstmälter geworden war, durch die Leidenschaft, womit er diese Profession trieb, binnen so langer Zeit endlich dahin gebracht werden konnte, daß ihm, nach Abrechnung mit seinen Stäubigern, keine andre Auskunft übrig blieb, als sich entweder zu ersaussen, oder den Stoiker zu machen.

Das quaexere amabam, quo vafer ille pedes lavaffet Sifyphus aere, bezieht sich, meiner Mennung nach, nicht
auf die bekannte Liebhaberen der Römer für Aunstsachen, die
keinen andern Werth als ein hohes Alterthum hatten: sonbern auf eine Frage, worüber unter den Elegantioribus
disputiert wurde: nehmlich, ob das so hoch geschätzt korine
thische Erzt eine den Alten schon bekannt gewesenne Composition, oder ob es, wie die meisten glaubten, erst durch
ben blosen Zusall ben Zerstörung der Stadt Korinth durch
ben Consul Mummins entstanden sen \*\*\*)? Mit dem Ben
marte vaser ille alludiert der Dichter auf die Geschichtchen,
welche die Griechen von diesem Sispphus (der in der Herois
sche Zeit zu Ephyra oder Korinth regiert haben soll) erzählten,

<sup>\*\*)</sup> Ciceno Epist. ad Familiar. VII. 23.

<sup>2. 44</sup> Attio. L. XII. 29.

<sup>\*\*)</sup> Cf. PLIN. Hist. Nat. L. 34. cap. 2.

ten, und wohn bas Sprüchwort, Dauge ungerale, Sifer

6) Si quid Startinius veri crepat. Diefer Stertie nins, ber bem perzweifelten Damafipp gur fo gelegner Beit gur Seite fant, um ihm in ber Stoifden Philosophie ein fonveraines Mittel gegen fein Unglud zu zeigen, mar, allem Unfeben nach, eine Berfon über bie man, ohne fich an ber Dhilosophie zu vergreiffen , lachen Connte. Er soll nach ber Merfichenung eines Scholiaften 220 Volumina über bie Stois fche Philosophie gefchrieben haben; woran bie Rachwelt ale Terbings etwas verlobren batte, wenn fie im Gefchmace bes Difcurfes, ben ihm horag in biefer Satyre lephet, ge-Schrieben gewesen maren. Das Bort crepat geht wohl nicht, wie Barter mahnt, auf biefe Bielfchreiberen bes Stertinius, fonbern auf ben lauten zuversichtlichen Zon, momit er feine Lehrfate vortrug. Bennahe in eben biefem Sinne faat Borag in ber 7ten Epiftel vom Bultejus Dena.

- ex nitido fit rufticus, atque fulcos et vineta crepat mera.

cher wohl kein Unrecht geschieht, wenn man sie sich als die ungezogenste auf dem ganzen Erdereise vorstellt) pflegte sich eine Lust daraus zu machen, den Leuten, die ihres Weges giengen, gelegenheitlich einen Schwanz anzuheften, um ihnen hernach wieder in den Weg zu lauffen, und sicher ihren appendix lustig zu machen. hierauf scheint, nach Lambins und Gesners Bermuthung, dieser scherzbafte Ausbruck, der im 299sten Verse nur mit andern Worten wieder kommt, anzuspielen. Der Aesopischen Fabel, worauf hr. haberseld die Anspielung bezieht (und heren auch der Schollast ad vers. 299, erwähnt) kann ich mich nicht erine

nern. Barter, ber in bem vorhergebenben pelantes, Das fen fieht, rumpfr die Rase über bie Getehrten, die nicht merkten, bag auch biefes eaudam trakat auf seine besagten Dofen gebe!

8) Die Niona war eine bamals fehr bekannte Eragie bie bes Pacuvius, und bies mater te appollo, wich all eine Scene, welche ganz besondere Sensation gemacht hatte, ofters von Cicero angeführt. Der Geist des ermordeten und noch unbegrabenen Polyborus erscheint barin feiner schlae fenden Mutter, und redet fie mit diesen Worten an:

Mater, to appello, tu quae curam fommo fuspenso levas, Neque to mei miseret: surge, et sepeli natum, etc.

In der Borftellung biefes Trauerspiels, worm det hier erzählte lächerliche Zufall sich zutrug, spielte ein gewisser Aufus die Iliona, und einer Nahmens Catienus den Geift des Polydorus. Das üdrige ist im Text beutlich genug. Beck muthlich war dieser Unfall dem armen Jusius erst vor kurzem begegnet, und also noch im frischen Andenken.

9) Rerius und Perillius Cicuta waren, wie man ohne Ausleger errathen kann, zwey wohltenommierte Wechselherren, bep welchen, um die gehörigen Pescente, immer Geld zu haben war. Cicuta kommt bester unten noch einmal als caput repraclentativum aller Mucherer und Harpagonen vor. Soribe decem a Norio heist hier, bem Zusamsmenhang nach, soviel als: las ihn bem Nerius (für die von ihm entlehnten Geldsummen) zehn handschriften ausgestellt haben. \*) Un der angeblichen Dunkeheit hieser Stelle, welche Ursache war, das Gronov und andere gelehrte Manner

<sup>\*)</sup> Scribere (fagt ber Scholiaft febr pichtig) it in ber Rechtsfprache foviel als entlehnen, referibere foviel als bas Entlehnte wiesber beimablen.

Manner blefe benben Bauquiers für Rechtegelehtte anfaben, fcbeint horaz unfchulbig zu fenn. Das nodum in seirpo quaerere (Anoten in einem Befen fuchen) ift so gar oft ber Fall ber Grammatiter, wenn fie Dichter andlegen!

10) Der Mangel eines teutschen Bortes, welches mit infanus (im Gegenfat von fanus) vollig, auch ber Etymologie nach, gleichbebentanb fep, fest einen Ueberfeber biefer Satire oftere in Berjegenheit. Denn Rultus und inlanus tf nach, tomifden Sprachgebrauch nicht einerten; fonft brauchte ber Sas, omnes ftultos infanire, nicht erft erwie Bep und hingegen wird bas Wort Rart, fen gu merben, im gemeinen Leben, auch fur unfinnig ober bes Berftane (S. Abelunge Worterbuch.) bes beraubt; gebraucht. Bleidwohl, ba ich fein Freund ber vermenntlich gleichbebentenden (Synonymen) Worter bin: fo habe ich in biefer Satire foviel nur immer moglich war; vermieben, im teutfchen Darr ju fagen, wo im lateintichen in lanus fteht; weil ich bas Bort Rare fur Boragens Stultus aufbehalten mußte. Sier aber, ba fich unfinnig ichlechterbings nicht ins Metrum fugen wollte, und eine Umfdreibung unftreitig bas größere Uebel mar, mußte mir ber Rarr aus ber Roth belfen, wie bies ja mohl auch weisen Leuten gumeilen begegnet. Thor fchemt mit bas rechte Bort fur folidus, und alfo, (fo wenig als biefes mit Rultus) nicht gang einerlen Bebeutung mit Rarr ju haben, fonbern fich ju bems felben wie im Frangofischen ber lot jum fon ju verhalten; wiewohl ber Sprachgebrauch in allen biefen (wie in fo vieten anbern) Bortern, noch zu ichwantenb ift, als bag eine gelne Sprachlehrer ober Schriftfteller barüber etwas entscheis ben Connten.

- hern, welche besser unten als ungeheure Berschwenden beiden Bribern, welche besser unten als ungeheure Berschwender vorkommen. Staber ius konnte seine Erben nicht besser zu Besolgung bes ihm so sehr am herzen liegenden Artikels seines legten Willens verbinden, als indem er vereidnete, daß sie im Richtbesolgungs Kalle schuldig seyn sollten, dem gangen Genat ein öffentliches Gastmal zu geben, wovon ein Berschwenden unte Arrius die Besorgung haben sollter.
- 1 13) Das bekannte historchen, worauf fich Stertinins bien bezieht, sieht fo ziemlich ben vielen andern Kindemahrechen ahnlich, welche bie Griechen von ihren Philosophen zu erzählen liebten.
- 13) Im Deiginal, folite amarie. Ich habe Reffeln bafür gefagt, weil die armen Leute zu Rom Reffeln als Gemilfe zu effen pflegten, und also die Mepnung des Autors wenigstens nicht verfehlt ift.
- 14) Es ist etwas sehr humoristisches in der sophistischen Dialektik, womit Horaz seinen Swiker hier rasonniren last. Der Zusammenhang seiner Schläffe ist folgendert: Wenkeiner seiner Mutter oder sein Weib heimlich aus der Welt schaft, um sie desto batder zu beerben, thut ex nicht die That eines Unsinnigen oder Rasenden? Die gemeine Repung sagt, Nein. Und warum nein? Der große Hausseist nun einmal gewohnt, seine Urtheile auf einzelne Fälle, die einen großen Eindruck auf ihn gemacht haben, zu gründen; er hat den Muttermord des Orestes, mit, allen seinen Umständen, so oft auf der Buhne gesehen, daß er sich aw gewöhnt hat, die Scene dessehen (Argos) und die Furien, die sich des Orestes nach vollbeachter That bemächtigten, als nothwendige Bedingungen der Raserep werin man ihn gesehen hat, zu betrachten. In der That war

es auch die Meinung des tragischen Dichters, bas bie Ran feren bes Drefts als eine Folge feiner unnaturlichen That angefeben werben follte: Aber gerabe bies ift es, woruben Stertinius, mit einer ben Stoitern gewöhnlichen Spigfun; bigleit, schicaniert. Dreft war fcon rafent (fagt er) ba er feine Mutter erflach; bies ift flar; bie That zeugt von fich feinft; und, jum augenfcheinlichen Beweife, dag er nicht erft burd bie Surien binter ber rafend gemacht wirb, fonbem bag fich vielmehr feine Buth burch ben Muttermorb bereits erschopft hat, thut er von bem Augenblick an, ba er (nach ber gemeinen Meinung) nun erft recht ju rafen anfangen follte, nichts imfinniges mehr. Bare bie gemeine Meinung richtig, fo mufte ber Mann, ber ben vollem Berftende feine Mutter ermorbete, nun, bagibn bie Furien gur Raferen treiben, wie ein toller Menfch über feinen Freund - Pplabes, über feine Schwefter Glettra berfallen: aber nichts er fpricht und handelt wie ein Mann ber feiner Sinnen machtig ift, und bas argfte mas er in feiner Dige befeht, ift, bag er ihnen bofe Reben giebt. Es ift alfo flar, folieft Stertinius, baf Dreft bamals fcon toll war, ba er Riptemneftern erftach; bag er biefen Muttermord eben barum begieng, weil er toll mar; und fein Bepfpiel ift alfo teine Muenahme, fonbern eine Beftatigung bes milgemeinen Sages ber Stoifer. - Es wurde eine gu weit lauftige, und hoffentlich fur unfre Lefer überflußige Dperqtion erforbern, bas Sophistische in biesem Raisonnement, in Rudficht auf die Tragobie bes Euripides, aus welcher bas Bepfpiel genommen ift, aus einander ju' fegen fallt, ber einigem Rachbenten, von felbft in bie Augen. Dies ift nicht die einzige Stelle in biefer Satire, ma Doraj fich über ble Subtilitat ber Stoifer von Chryfippus Soule,

Schule, burch eine etwas comische Rachshung luftig macht. Ueberhaupt ist die genaue Bevbachtung boffen, was man das Stoische Coftum nemen könnte, keine geringe Schönheit dieses Studes. Die öfters captiose Art zu arzumentiren, und die Hige, womit er den Steptinius seinen Rarren auf den Leib ruden last, seine Schwahaftigkelt, sein imposanter Lon, besonders die Methode, seine Bepspiele meistens aus Tragsbien und Komodien herzunehmen (welches auch Siecero in denjenigen von seinen Werken, wo er den Stoiker macht, zu thun pflegt) sind lauter sele che charakteristische Eigenheiten, wodurch Hora; seinen stoik sichen Schwäher für die damaligen Leser nach dem Leben zeich nete und colorierte.

15) Diefes, bem großen D. Bipfanius Agripp4 auf eine feine Art gemachte indirecte Compliment, wirb mit Grund als ein Beweis angefeben, bag Dorag biefe Satire gu Ende bes Jahres 721, worin Agrippa bie Aebilitat vermaltete, gefdrieben habe. Bekanntermaßen waren bie Mebiles Magiftrats : Perfonen, benen bie Dberaufficht aber bie offentlichen Gebaube, und alles mas wir unter bem Borte Polizen begreiffen, nebft ber Beranftaltung ber Sircenfischen und Theatralifchen Spiele oblag. Bepbe muften fie, gewiffe aufferorbentliche galle ausgenommen, - nach Schaufpielen aller Arten fo gierigen Bolte auf eigene Roften geben. Seitbem Memilius Scaurus (i. 3. 694) als Aebilis einen Aufwand von mehr als funf Millionen Thalern blog auf Errichtung und Muszierung bes Theaters, worin er bem Bolt feine Schaufpiele gab, verwandt bas te \*), war bie Erwartung bes Bolles auf ber einen, und ber Bettftreit unter ben jeweiligen Aebilen auf ber anbern Seite

PLIN. H. N. XXXVI. c. 15.

Seite m einem folden Grabe von Unfinn gefliegen, baf. nach einem Ansbrud bes Livius, tonigliche Ginfunfte taum gureichten, ben Aufwand, ben biefes Chrenamt vers urfachte, ju beftreiten. Inboffen, ba tein gewifferes Ditt. tel war, fich ben bem Bolfe, welches bie erften Burben im Staate, Die Souvernements und bas Commando ber Armeen ju vergeben hatte, in Gunft ju fegen: fo fehlte ef, fo lange bie Republit beftand, nie an Chrgeizigen, bie mit einander metteiferten, fich als Mediles ju ruiniren, um bereinft als Proconfuln ober Felbheren fich auf Roften bet Provingen wieder herzustellen. Aber nach bem legten Buri gerfriege, ba bie meiften großen Familien entweber ausge rottet ober febr weit heruntergebracht maren, und bie Sunft ' bes Bolfes wenig mehr ju bedeuten hatte, wollte fich zulest niemand mehr mit einem fo toftspieligen Umte belaben. Dus her tam es bann, baf i. 3. 721. Agrippa, wiewohl et fcon Conful gewefen war, auf Anrathen und burch Unter frugung bes nachmaligen Augustus, bie Aebilitat, welche niemand mehr fuchte, freywillig übernahm, und fie als ein in Rriege = und Friebens : Runften gleich großer Staats= mann auf eine Att verwaltete, woburch er alle feine Bors ganger ausloschte, und ben Romern zeigte, was fie in Bei ten ber Ruhe und bes Friebens von ber Staatsverwaltung Cafurs Detavianus zu erwatten hatten. Sierauf alfo begies ben fich bie Plausus, beren unfer Tert ermahnt. Agrippe hatte fich nicht nur burch bie Pracht feiner Gircenfischen und Theatralifden Spiele, und burch eine tonigliche Frengebig-Feit gegen bae Bolt bie Bewunderung und Dantbattet beffelben erworben; er hatte auch in einer Menge großer Berte und Beranftaltungen fur bie Bericonerung fowohl als fur bie Bequemlichteit, Reinlichfeit und Satubritat ber Sampt:

Hamptfladt ber Welt, Ech bleibende Denkindler ber ber Rad welt gestiftet, und in biefem einzigen Jahre forzel gethan, als hinreichend wäre, die ganze Reglerung eines großen Fin-Kerblich zu machen. ") — Der Vers,

in cicere et fabe bona tu perdasque lupinis

wird baburch verftanblich, wenn man weiß, bag bie Zebiten an ben Ludis Floralibus und Cerealibus, von alter Bewohnheits wegen, bergleiden Bictualien unter bas ge meine Bolf auszuspenben pflegten. Uebrigens ift, allen Umfanben nach, die Rebe bier von einem Mebilis ober Drator in bem Stabtchen Canufium, beffen fcon in ber Sten und loten Satire bes iften Buches Ermabnung ge Denn ber Gohn bes ehrlichen Oppibius, mit feis nem einzelnen Gutchen, wenn es auch bas einträglichfte in gang Apulien gewesen mare, tonnte fich boch wohl nie it ben Ginn tommen laffen, nach einem Agrippa, Aebilis in Rom zu werben. Die Municipal - Stabte Italiens bas ten im Kleinen bennahe alles was zu Rom im Grofen mar; ihre Mehilen und Pratoren, ihren Gircus, ihre offent lichen Spiele, u. f. w. und ber junge Aulus Oppibius Bonnte fich, um von ben Canufinern fo fanatifch applaubiert au merben wie Agrippa von ben Romern, eben fo aut in Erb fen und Puffbohnen ruiniren, als ehemals ein Deilo burd bie ungeheuren Summen, bie er mahrend feiner Mebilitat m Rom an ba's Bolt verfchwenbet hatte.

Lenjer 16) Der Uebergang, von der letten Anrebe bes fter Menben Oppibius an seine Sohne, zu diesem Dialog zwischen Agamemnon und (nach hen. haber feld richtiger Bemerstung) bem Stertinius selbst ("der in seiner philosophicalities.

<sup>\*)</sup> Dion. L. XLIX. c. 43. Plin. L. XXXVI. c. 15.

fchen Begeifterung fich Benen als feinen Gegner bentt") ift etwas rafch; und burfte felbft einem an fpringende Mei bergange gewohnten Lefer Soragens auffallen; wenn es hicht. ziemlich in die Augen fiele, daß er hier blog affectiert ift; um bie bruste Lebhaftigfeit bes rebfeligen Stertinius ironifch barzustellen, bem bie Argumentagionen und Sophismen fo reichtich guftromten, bag er taum gum Athembolen Beit bes Der gange Dialog ift, wie noch etliche andere, - Die in biefe Satire eingewebt find, eine bramatifche Scenej bie benm lauten Borlefen, burch bie erforberlichen Mobificagionen ber Stimme und Gebehrben, eine Art von Dimmes wurde. Er beziehet fich übrigens auf eine befannte Tragoa bie bes Sophafles, und erhalt noch burch bie hauffigent Anspielungen auf Samerische Berfe eine besonbere Uns muth fir biejenigen, bie mit ber Blias befannt find'; wie es ju Boragens Beiten alle Leute von Erziehung maren, und es unter ben Britten noch heutiges Tages find, und billig auch ben und fenn follten.

- 17) Satte bich ber Ehrgeiz, die Leibenschaft, ber erfte unter ben griechischen Fursten und ber Befehlshaber bes ganzen verbanbeten Heeres zu fenn, nicht ber Bernunft beraubt, (will ber Plebejer fagen) so murbeft du unmöglich schief gewesen senn, beine Tochter biefer Leibenschaft aufgusopfern.
- 18) Bellona \*) gehörte unter bie übelthatigen Gotte beiten, und wird vermuthlich beswegen vom Arnobius unter bie

<sup>\*)</sup> Die Theologie ber Romer begnügte fic an ber Anbahung berfenigen Art von öffentlicher Berehrung, welche fie more et religione Majorum einer jeden Gottheit ichulbig ju fepn glaubten, und bedums merte fich übrigens wenig barum, wer biefe Gottheiten eigentlich fepen. Bellona erscheint gewöhnlich auf Mangen oben auf bem Was

bie Sillengister gerechnet. Ihre Priefter pflegten an ihrem Feste bie gewaltigen Einwirkungen biefer Gattin auf die menschichen Gemuther an ihren eigenen Versonen dar zustellen; sie liefen in fanatischer Buth mit blosen Schwerdtern und Schlachtmessen hin und ber, verwundeten sich selbst an Armen und Beinen, und redeten in diesem begeisterten Zustand unstnniges Zeug, das bep dem aberglaubischen Poblet für Weissaung galt. — Auf diese Birkung ber Bellona, ihre Verehrer nehmlich des Verstandes zu berauben, spielet dieser Vers an, dessen Sinn ich in der Uebersetzung getroffen zu haben hoffe.

19) In dem Tuscischen Quartiere, welches auch vicus thurarius bieß, hatten Specerentramer, Parfumeut, Auppler, feites Frauensimmer und puori moratricli ihre Riederlage. Den Namen Voladrum führten zwey Gegen genden in Rom, die durch das Beywort minus und majus unterschieden wurden; das Aleine wurde zur achten, das Größere zur eilften Region gerechnet. Ienes stieß an das torum boarium, dieses an das Ufer den Tiber, and der Sischmarkt lag zwischen bepben. Mir scheint wahrscheinlich, daß die ganze Gegend zwischen dem geoßern und kleinern aberhaupt das Veladrum genennt worden sep, wiewohl einzelne Plage die dazu gehörten, von ihrer besondern Bestimmung auch ihren eigenen Nahmen hatten. Alle Arten

gen bes Rriegsgottes figenb, unb feine benben Pferbe regierenb; und von ben Dichtern wird fie balb mit einem Spies, balb mit einer blutigen Peitsche, balb mit einer Facel in ber hand geschilbatt. Ob fie aber bie Mutter, ober Schwester, ober Gemahlin, ober Ladter, ober Amme bes Mars gewesen sep, wußten vermuthlich ihre Priefter selbst nicht zu sagen; benn man findet für jedes biefer Pribicate eine Autorität, und sebermann konnte unangesachen bavon genben was ihm beliebte.

von Eswaaten, und alle, mögliche Bedürsniffe der Umpigkeit waren hier zu Kauffe. Omne macellum ist hier soviel als die-beyden großen Fleischmarkte, wovon der eine auf dem Colius, und der andere auf den Esquilien lag; wiewohl diese Waare auch an unzähligen andern Orten im kleinern verkauft wurde.

20) Diefer Sohn bes berühmten tragischen Schauspie ters Aefopus, hatte von feinem Bater nichts geerbt als feinen Sang gur Berfcwendung und zwanzig Dillionen Ge ftergien; eine Summe, bie, wie ansehnlich fie auch mar, einem Menfchen, ber fich einen Spaf baraus machte eine Million auf Einen Schlud binabzuschlingen, febr balb gwie fchen ben Fingern wegschmelgen mußte. Plinius, indem er Die hier emodhnte Unefbote befraftiget, ergablt, bog bie ber ruchtigte Kleopatra, ber einer mit bem Antonius angestelle ten Bette, wer von ihnen am meiften-auf Eine Dablzeit berthun tonne, bas Gegenftud ju Diefer Rautheit bes jum gen Aefopus gemacht habe; nut war bie Rarrheit ber Rog nigin, wie billig, nach Proporzion koftbarer. Denn die bevben Perlen, wovon fie die eine in Effig gergeben lief und berfcbludte, wurden auf fechzig Millionen Seftetzien ober funf Millionen Gulben gefchatt. Unter was fur eine Rubrit bie Metella gebort, mit welcher fich ber Sohn eines Biftrions folche Krenheiten berausnehmen burfte, ift flar genug. Die Geschichte nennt uns zwey ober brep romifche Damen, die ben Ramen Metella burch ihre Galanterien in, bofen Ruf gebracht haben. Bayle hat chronologisch bewien fen, daß biefenige, von welcher hier bie Rebe ift, weber bie Gemahlin bes Lucullus, wie Dacier vermuthet, noch ihre Broß=Richte fenn tonnte: wer fie eigentlich war, tann uns مضاع

gleichjality fenn: genug, baf fie von ber Camilie mar, mi micht aus ber Aet folug.

- 21) 3ch weiß nicht, ob fich in ber gangen Gefchicht ber Schwelgeren ein Benfpiel eines ausschweifenberen Duth willens: findet, als biefes. Bon biefen Dachtigallen tofien bas Stud 6000, und bie gange Schuffel, 600000 Sefter gien, ober (ben Sefterg gu'i einer Drachma gerechnet) 50000 Sulben, wie Balerius Maximus fagt \*). rag braucht bas Bort foliti, jum Beichen, bag eine fo themt Schuffel etwas nicht ungewohnliches ben ben Somtes bie fee eblen Braberpaars war! Der bamalige Preis ber Rad Rigallen gu Rom barf une nicht wunbern, weil fie felten waren und aufferordentlich gefucht wurden. Dimins fagt, ber Preis einer Rachtigall und eines gewöhnlichen Sclavn fen gleich gewesen; welches mit ber Taration bes Baleim Maximus ziemlich übereintommt; ja, es murbe ber Kapfe ein Agrippina, Gemahlin bes Claubius, eine weiffe Rade eigall jum Gefchent gemacht, welche, ber Seltenheit imm Rarbe megen, mit 600,000 Sefterzien bezahlt worben war.
- 22) Die Kerne der Picentinischen Aepfel scheinen zu bie fer Operation vorzüglich geschickt gewesen zu senn, wodurch aberglaubische Kindsköpfe sich wegen des Erfolges ihrer Liebes händel ben dem Schickfal bestragten. Man drückte den Kem eines solchen Apfels zwischen den benden voedersten Fingen fo ab, daß er in die Sohe schneitte: sprang er nun bis an die Decke des Zimmers, so hielt man sich eines glücklichen Ersolges gewiß. Die Römer waren solchen läppischen Possen mehr ats irgend ein Bolk in der Welt ergeben.
- 23) Wer dieser Marius war, ift willig unbekannt. Der Mahme Hellas zeize, bag bie Person die er so unfinnig

<sup>\*)</sup> Lib. IX. c. 1\*

liebte, bağ er zwerfijbe que Giferfucht, und febaner fich felbit aus Bergmeiflung bas Leben nahm, eine Sclavin aber Frene gelaffene mar. Soras citiert biefes Bapfpiel einer blutigen Liebesmuth vermuthlich, weil es fich erft kurglich zugetragen hatte. Gin frangofifcher Bel-elprit hat vor turgem que bies fem einzigen Berfe unfere Dichters ein giemlich, fchales Romanchen fur die Bibl. Univers. des Romans fabrigiert, morin er biefen Martus in ben Cohn bes berüchtigten Eris umvirs Cajus Maxius, und bie fleine Bellas in eine Lesbia, nee dans la Numidie de pareus auffi illuffres pan leurs gichesses que par le rang qu'ils tenoient dans leur province, vermathelt. Das iconfte ift, bag ber Berg ausgeber fo ftart auf die Unwiffenheit feiner Lefer rechnet, bag er ihnen weiß machen ju tonnen glaubt, bas Ding fen aus bem Lateinifchen überfest, unb bie muerilen Nachahmungen bes Telemachs, bie man in biefem Da rius findet, tamen blog baber, weil Tenelon bas vorgebe liche lateinische Driginal gefannt habe. Doragens aber bes gemiß fehr gegen feine Abficht, burch einen einzigen Bere gue Beugung biefes fleinen litteravifthen Bechfelbalges Gelegenheit gegeben, wirb mit teinem Bort gebacht.

24) Ich habe hier biefes kleine Einschiebfel gewagt, meil es für beutsche Leser unangenehm ift, so, ohne allen Ueberg gang, in eine von ber vorigen gang verschiebene Materie bing eingeworfen zu werben.

25) Es wurde, (fagen einige Ausleger) um biefe Beit unter bem gemeinen Bolfe in Rom Mode, Aegyptische und Judische Religionsgehrauche mit ihrem angeerbten beibnischen Aberglauben zu verbinden. Der Donnerstag war Jupiters=Lag; und bie Juben follen an biefem Tage gesfastet haben. Diefes einfaltige Mutterchen fastete alse, weit boren. Satir. 2. 8.



man bes Suten nicht ju viel thus kain, mit den Ind und vief barum nicht weniger, als eine drihodore heibin, den Jupiter an. Man kommt aber, baucht mich, kunn bavon, wenn man annimmt, das hier blos von einem den Jupiter befonders geheiligten Tage (bergleichen der zehnte vor den Calendis Januarli war) die Rede fep. Diet lettere wäre um soviel paffender, die Thotheit ver Mutter zu bezeichnen, da sie ihren Sohn durch ein albernes Geläbbe verutheilte, in einer solthen Jahreszeit feine Morgenandacht natiend im Flusse zu verrichten.

261 Bieber ein Bepfpiel aus einet betannten Tragible, nehmlich aus ben Bacchanten bes Euripibes, welche Ac eins auch auf die romifche Schanbuhne gebracht batte. Dm: theus, Ronig von Theben, wird barin bas Opfer feines Umglaubens an bie Gottheit bes Bacthus, und feines Biber fandes gegen bie Ginführung bes fanatifchen Dienfes, ben feine Mutter, Agave, an ber Spige ber Thebanifon Rrauen, bem neuen Sott mit befto gestermt Effer leifid. Ein ungludlicher Borwit treibt ben vom Barchus feibit auf Rache verblenbeten Romig, in eine Danabe verfleibet fic beimlich auf ben Berg Citharon ju fchleichen, um fic von ber Befchaffenheit ber Dofterien, welche feine Mutter bafelbit begieng, mit eignen Mugen zu unterrichten. Er wid entbedt, und von ben fanntifchen Danaben in Stiften jetvillen. Im funften Aft tritt Agave felbft, als Polefterin bie fer graflichen Gebeimniffe, an ber Spige bes fomfamenben Beiber : Chore, mit bem Ropfe ihres Sobnes, auf ihm Ehprius geftect, im Triumf auf. Sie glaubt, in dem Bahnfinn, womit Bachus fie und ihre Schwestern erfallt hat, es fen ber Ropf eines von ihrer Sand gerriffren Lomm, and rabint fich froblodend ber vermentten Delbenthat: bis fie endlich, wachdem fle wieder gu fich felbft kommt, ihres ungludlichen Irrthums gewahr wird.

27) Ich will hier nicht wiederholen was ich fcon an einem andern Orte \*) ju richtigem . Berftanbnig biefer Stelle bengebracht habe. Richts tounte fimpler feyn, als bag Sorak in bem Deperhofe, ben er wor furgem vom Dacenas gefcentt befommen, giemlich viel gu veparieren und zu veranbern batte, um eine Art von fleiner Billa, morin er mit Bequemlichkeit und Bergnugen wohnen tonnte, baraus gie machen. Er baute alfo, weil er mußte; und nun war groß fer Lerm unter feinen Difigunftigen zu Rom, bag er aus Eitelfeit baue, um ben fleinen Dacenas ju fpielen, unb, weil biefer bamals fein prachtiges Saus auf ben Efquilien baute, auch fo mas, wenigstens im Rleinen, aus feinem Sabino gu machen. Soraz lagt fich alfo vom Damafinpus, als Reprefentanten aller feiner Reiber und Tabler zu Romaund in feiner Sabinifchen Nachbarfchaft, biefer ver mennten Tollbeit wegen fo lachertich machen, als fie es nuc winschen Connten, ohne ein Bort gu feiner Bertheibigung m fagen, weil bie Sache fur fich felbft fprach. Er tonnte fein anftanbigeres und unfehlbareres Mittel erfinben, bas Laderliche einer fo albernen Befdulbigung auf feine Labler gurudfallen ju machen.

Dem oderitus und Plato hatten zu biefem, wie es ficheint, bamals fehr gemeinen Spaß über bie Wahnstanisteit ber Diehrer Anlaß gegeben: und was war gegen den Ausspruch zweier so berühmter Philosophen, in einer Sathe, warin sie unläugbar gehörige Nichter waren, einzuwenden? Dier — nichts! Aber Gwaz extlatte sich zwanzig Jahre später in ber Spifel un die Pisonen über Bless Punet. Man

<sup>\*) .</sup>poleag. Briefe 1. Ah. G. 43t. u. 232.

febe, wenn man will, die Anmwtung G. im 2ten Theile mie ner Ueberfegung ber Horagischen Briefe S. 252. u. f. f.

- 29) Det Dichter hatte alles stissschweigend eingestanden, so lange die Borwürfe nicht trafen. Aber nun; da ihm Damassprus näher auf die Haut kommt, würde es unschicklich gewesen senn, wenn er nicht, wenigstens zum Scherz, dergleichen gethan hatte, als ob er die Sticke schle. Uebrigend gesteht er sein aufbrausendes Temperament in der Epistel an sein Buch von freven Stücken; (wies wohl mit dem Zusase, daß er eben so leicht wieder zut geworden sen) welches ihm die Leser seiner Schriften auch ohne dies zugetraut haben würden; und in der zen Satire dieses zweyten Buches trägt er kein Bedenken, seinen Lesern diesen, Fehler seines Bemperaments sogar in wirklicher Handlung zu zelgen.
- 50) Cultum majorem censu. Cultus bezeichnet vor nehmlich ben Auswand, ben er auf seine Person in Aleibung, Puh, Bebienung und bergleichen machte. Muste ber Comes, ber Contubernalis, ber Freund eines. Makeenas, zumal in den Jahren, da es ihm wohl anstand, immer nett und zierlich zu senn, in diesem Artikel nicht sogar etwas mehr thun, als der Liebling der Grazien und der soch nen Cynara vielleicht ohne diesen Umstand gethan hatte?
- 31) Der teste Borwurf, mille puellarum, puerorum mille furores, war der einzige, wo dem armen Horaz nichts wirig blieb, als um Quartier zu bitten. Die Sache war gar zu notorisch. Aber so groß war auch in diesen Zeiten, und in einer Stadt wie Rom, die Gewalt der herrschenden Sitten und des allgemeinen Bepspiels, daß dergleichen furores, wenn sie nur in gewissen Schranken blieben, und durch Talente und liebenswürdige Eigenschaften vergütet wurden,

wurden,, unter ben modiacribus es queis kynosans vitis hingiengen, die einem Manne — ber am Ende doch immer wie Ariftipp sagen konnte, kabeo, non habear, in den Ausgen der Besten seiner Zeitgenoffen keinen Schaden thaten. Der größte Beweis, wie wenig man damals den moralisschen Charakter eines Mannes den ben Effervescenzen, wos von hier die Rede ist, interesset glaubte, ist wohl dieser: daß unser Dichter selbst kein Bedenken getragen hat, die beträchtliche Anzahl von Oben, die ein Advocatus Disbolzgegen ihn geltend machen konnte, auf die Nachwelt kommen zu lassen.

## Bierte Satire.

## Einleitung.

Se mehr ich mich in ben Geist dieses Stückes hineinjudenken suche, je weniger kann ich umbin, zu glauben, daß das feinste davon für uns verlohren gegangen seine und daß es dem Dichter um ganz was aubers zu thun gewesen, als die Epikucker, oder wenigsstens die leves Catillones dieser Secte (wie sie Barter nennt) zu verspotten, wiewohl dies die gemeineMeinung der Ausleger ist.

Ich indchte nicht gern in den Fehler berjenigen falm len, die mus einem Schriftsteller, mit dem sie sich viel zu thun gemacht haben, immer mehr Sinn heraus die, vinteren, als er sich selbst baben bewust war. Aber ben Werken des Wiscs, zumal ben, solchen, wa alles augenscheinlich auf Schees und Priststage hinausläust, und wo gleichwohl die besandern Umstände, die das Stuck veranlaßt veranlaßt haben, und worauf fich alles, mehr ober weniger verbeckter Weise, bezieht, nicht mehr bekamt sind, ist eine gewisse Divinationsgabe zuweilen bas einzige Mittel, bas Nathsel aufzulösen, um ben wahren Augenpunct zu finden, aus welchem alles so erscheint, wie es benjenigen erschien, für welche has Werk eigentlich geschrieben war.

3ch fann mich alfo, eben barum, weil die Sache feinen fcharfen Beweis julagt, in meiner Borfellung betrugen: aber, ich glaube eine Menge feiner Andeutungen in biefem Dialog swifthen Soras und Catius wahrzunehmen, welche mich auf die Bermuthung bringen, bag bas gange Stud blog jur Belnftigung bes Macenas und feiner vertrautern Lifthgefellichaft gefcbrieben worben, und bag es (vielleicht nach einer swifchen horas und feinem großem Freunde genommenen Abrede) barin hauptfachlich barauf angelegt gewefen fen, einen von Macens Commenfalen, ber fich auf feine Rennenifferin ber Philosophie ber Riche viel gu gute that, und ber Gefellfchaft vielleicht juweilen bamit laftig fiel, auf eine feine, und ben Getroffenen gleichwohl (wenn er anders Spaf verftand) nicht beleibigenbe Art, jum Beften ju haben. Die befonbern Buge, bie mich auf biefe Sypothefe gebracht haben, werben in ben Anmerfungen berührt merben. Ueberhaupt aber fcbeint fie burch ben Umftanb begunftigt ju werben, bag ber ungenannte Lebrer bes Catius, beffen Grunbfige biefer lettere bem horas auszugeweife mittheilt, fein hauptaugenmert barauf richtet, Gefchmack und Elegang im Effen mit ber möglichken Sparfamteit und mit beftanger Ruchicht auf bas, was ber Befandheit gutraglich iff, ju verbinden. Man tonnte feine Philosophie baber "bie Runft mit bem meninften Rachtheit bes Magens und

und Beutels feinem Baumen gutlich zu thun " befinieren; und wa follte ba bas Lacherliche einer folchen Ruchen - Philosophie, an jund fur fich felbft, fecten, woburch fie fich jum Gegenstande einer allgemainen Satire eignete? Es fallt in bie Augen, baß fie pur burch ben hoben bogmatischen Ton, womit horag ben Catius feine Mofferien vortragen laft, und bas abera triebene raffinement giniger feiner Lehrfage, lacherlich wird: aber eben bies scheint ziemlich beutlich auf eine indivionelle Verson, und auf die Absicht fich ein wenig luftig über fie ju machen, ju beuten. Denn bas, mas die Frangosen einem ein Ridicule lenben'\*) nennen, geht in dem besondern Salle wohl an, wenn esbarum gu thun ift, unter guten Freunden, auf eine eben fo feine als unschuldige Art, wegen einer Bloffe, die einer etwa gegeben bat, jur Beluftigung ber Gefelle schaft Scherz-mit ihm zu treiben: aber es wurde wenig achten Dig Berrathennefich folder Mittel gu bebienen, wo es im Ernfte barauf angesehen ift, bas wirklich Ungereimte und Wiberfinnische in gewiffen Charaftern, Leibenschaften und Sandlungeweisen ber Menschen, ju ihrer Belehrung und Befferung, barguftellen.

Aber, wie ware es, wenn berjenige, über beffen geschmackvolle Junge und schlaue Runftgriffe, seine Gourmanbise und Eitelkeit mit ben eingeschränkten Umftanben seiner Finanzen zu vereinbaren, Horaz sich luftig
macht,

<sup>&</sup>quot;) Ein solches offenbar geliehenes Atbicale ift j. B. bie bem Castius in den Mund gelegte pompose Erhebung der Küchen=Philosophie seines Lehrers über die Pythagorische, Gotratische und Plastonische, die dem guten Catius im Ernk doch wohl nicht einsallen tonnte. Man der nemlichen Art ist der posserische Gebrauch des Wortes Sapiens in dem Verse: sdecundae leporis Sapiens lectabitur armos, und dergleichen.

mucht, am Ende fein audrer gewesen wurd ate ... So tag selbst? Benigstens ware es weber das erste noch lettennel, wo er die einem homini urbano et saceta sehr anständige Parthie ergriffen hatte, biejenige Seite seiner Person, wo er am keichtesten, und wegen solcher Menschlichkeiten, die er eben nicht Lust hatte so geschwind abzulegen, angegriffen werden konnte, von freyen Stucken den Lachern Preis zu gebeit.

Ich verlange auf diese Hypothesen keinen größern Werth zu legen, als sie haben; und habe sie bloß beswegen vorgebracht, damit der Leser versuche, ob ihm vermittelst der einen oder der andern bieses Stück etwa genießbarer werden könnte: da es sonst an sich selbst, und wegen so vieler geanderter Zeit- und Vedlantskaude, mit alle dem attischen Salzel womit es so reichlich durchwürzt ist, unter diejenigen gehört, denen heutige Leste am wenigsten Seschmack abgawinnen können,

## Pora f. Catius,

Boras

Ep, fich ba. Catinger ") woher? wohin?

Ich habe keine Zeit; ich bin in Eile, die Regeln einer neuen Weisheit aufjuzeichnen, der Pothageras und Sofrates; und der gelehrte Platon weichen muß.

Horaz.

Ich fühle mein Bergeben, so zur Unzeit bich zu unterbrechen; wirst die Gute haben mir's zu verzenhn! Doch, mar' quich etwas die entwischt, ein Mann wie du, ber an Genie und Kunst gleich wundenswürdig if, wird balb auf eine ober andre Art?) es wieder zu sinden wissen.

Caglus.

s.Chen hiefes wars

warauf ich fann; wie ichs nehmlich mache,

um

HORAT. Mude et que Catique? CAT. Non est mihi
tempus aventi
ponere figna novis praeceptis, qualia vincunt
Pythagoram, Anytique reum, doctumque Platona.
HORAT. Peccatum fateor, cum te fic tempore laevo
interpellarim, fed des veniam bonus, oro.

Quad fi intersiderit tibi nunc aliquid, repetes mox,
five eft Naturae hos, five Artis, mirus utroque.

CAT. Quin id cast curae, que pacto cuncta tenerem,
utpote

um nichts von biefen Dingen gu verlieten," Die, icon an fich fubtil, et,noch weit mehr burch feinen Bortrag wurben.

Dorag.

Renne bod

Bits ein Romer ober ben großen Mann mit! ein Frember ?

Catins.

Das Syftem, fo gut ich's faffe,

bir mitzutheilen trag ich fein Bebenten; mir bes Meifters Rahme muß verfdmiegen bleiben ). I. Bergif nicht in ber Baht ber Eper ftets bie langlichen, als feiner von Gefdmad. und nahrender, ben runben vorzugieben. Der lettern bidre Schale zeigt bem Renner bas mannliche Gefdlecht bes Dotters an. II. Dem nabe ber ber Stabt gezogenen . Semuf' ift was auf trodnen Adern wachft ...

an Sufigfeit und Barte überlegen.

Richts taugt ju Robigewachfen minber ale

utpote res tenues tenui fermone peractas. TARC... 10 HORAT. Ede hominis nomen, fimul et Romanus an hospes?

CAT. Ipia memor praecepta canam, celabitar auctor: 1. Longa quibus facies ovis erit, illa memento

ut succi melioris et ut magis alma rotundis ponere; namque marem cohibent callefa vitellum.

15 II. Caule luburbano qui ficcis crevit in agris dulcion; irriguo nihil est dilutius kertes and

1) Dick hantig. 2) Dotter

III.

ein burch begiaffell aufgemafdner Boben. III. Rommt Abende fpåt ein unverfehner Gaft bir übern Sale, fo meete bir, bas Dubn. womit bu ihn bewitthen willft" ( bamit es nicht bem Gaum burch Babeit wiberfiebe) : lebendig in Salermmaft ju erftiden. Dies macht es gart. IV. Bon allen Schwammen find bie aus ben Wiesen von ber besten Art; ben anbern ift nicht immier recht girengen. V. Ber fich im Commet mohl befinden will beschließe feine Mahlgeit ftets mit reiffen Maulbeetn, .... bie, eh bie Sonne pach Bieg, abgelesen morben. VI. Aufibius nahm, ju feinem Futhftud, Deth aus honig und Falenner, Fehlerhaft! In leere Abern ichidt fich nichts was nicht gelind ift. Beffer wieß bu thun, bie Bruft mit milbem Deth aus Baffer anzufeuchten.

VII.

III. Si vespertinus subito te oppresserit hospes, ne gallina malum responset dura palato, doctus eris vivam musto mersare Falerno: hoc teneram faciet. IV. Pratensibus optima sungi natura est; aliis male creditur. V. Ille salubres aestates peraget, qui nigris prandia moris siniet, ante gravem quae legerit arbore solem. VI. Ausidius sorti miscebat mella Falerno; mendose! quoniam vacuis committere venis nil nisi lene decet: leni praecordia musso

VII. Ben hartem Leibe werben bie gemeine # mit Sanerampfer gute Dienfte thun, 🚈 boch ift baben ber wiffe Bein von Ros nicht zu vergeffen. VIII. Alle Schaalfich : Artei find voller, wenn bet Mond im Bachfen ift. Richt alle Meere find an ebeln Gorten fruitpitat: fo find , fum Bepfpiel, im Burrinerfee' fogar Gahnmufchein beffer ale gu Baja to: bie Stachelichnede. SeinereMufteen sabent Die Bucht ber Ciree fich, ber beften Bafferigel Mifenum, und wie feinen flachgetoblifen .... Ramm = Dufchein prangt bas uppige Zacent .- 11" 1X. Dag ja fich teiner in ber Gaftmalstwift für einen Deifter halte, ber bie feineen Rogeln ber guten Bubereitung nicht genau flubiert hat. Mancher-meent es fer bamit

**Sopon** 

proluciis melius. VII. Si dura morabitur alvus, mytilus et viles pellent obstantia conchae, et lapathi brevis herba, sed albo non sine Coo.

50 VIII. Lubrica nascentes implent conchylia lunae. Sed non omne mare generosae est fertile testae; Murice Bajano melior Lucrina peloris. Ostrea Circejis, Miseno oriuntur echini, pectinibus patulis jactat se molle Tarentum.

55 1X. Nec sibi coenarum quivis temere arroget

non prius exacta tenui ratione saporum.

Les Meermuschel Les Saucrampher

3.) Fein. Subtil. Genan (nicht stept dunn)

foon ausgerichtety wenn er nur bas iffentfte, anger mit ber was auf bem Kifchmarkt auftreiben iff, zusammenraffen läßt, unwiffenb wetchem die Brühe angemestier ift, und was ...: gebraten ben etfchlaffen Appetita , wiff in bei alle fie fie fie bes muben Gaftes wieber weden fann. X. Ein wildes Schwein aus Umbrien, genahrt mit berben Gicheln, foll bie Schuffeln beffen bruden ber fabes Bilbpret fcheut: bas Laurentin'iche. bas fich mit Schilf und Riebgras maftet, ift bon allzuweichem Fette aufgebunfen. In Gegenden wo Wein gebaut wirb, find bie Rehe nicht bie besten; und bie Safen betreffenb, wird's ein Beifer mit bem Borberbug ber Safin halten. XI. Das Talent, ber Sifche und Bogel Alter und Geburtsort burch ben blogen Baumen auszuschmeden, hat vor meinem

, fich

Nec fatis est cara pisces averrere mensa, ignarum quibus est jus aptius, et quibus assis languidus in cubitum jam se conviva reponet.

X. Umber et iligna nutritus glande rotundas curvet aper lances carnem vitantis inertem; nam Laurens malus est ulvis et arundine pinguis.

Vinea submittit capreas non semper edules.

Foecundae leporis Sapiens sectabitur armos.

XI. Piscibus atque avibus quae natura et soret ae- 45.

1) Rehback. Reh. Quith tas and art wilder ante

sich keiner angemast. AIL. Es zieht so dingeschränden Genies, die auf Ersindung eines neuen Pastethens oder andern Cleinen Raschwerks sich viel zu gute thun: doch, all sein Dichtent nur auf Ein Fach zu stellen, macht's nach lange nicht aus: als wenn, zum Berspiel, einer bloß für gute Weine sorge, nutbedimmert mit was für Det er seine Fische träuse.

XIII. Den Wein vom Massicus sas unter frezem Himmel.

ben tuhlem heiterm Weiter übernachten; er wird fich in ber Rathtluft vollends klaren, und feinen nervenschabtichen Geruch verbuften: aber burch ein leinen Tuch geseugt verliert er seinen achten Wohlgeschmack. Wer Surrentiner= Weine schlauer Weise auf hefen von Falern verebeln will,

mirb.

ante meum nulli patuit quaesita palatum.

XII. Sunt quorum ingenium nova tantum crustula

promit.

Nequaquam fatis in re una confumere curam:
ut fiquis folum hoc, mala ne fint vina, laboret,
50 quali perfundat pifces fecurus olivo.
XIII. Massica si coelo supponas vina sereno,
nocturna, si quid crassi est, tenuabitur aura,

nocturna, fi quid crassi est, tenuabitur aura, et decedet odor nervis inimicus; at illa integrum perdunt lino vitiata saporem.

55 Surrentina vafer qui miscet faece Falerna

1.) Verschiedener Kleinen Back work V 2. 8. Oblate Z. 9.

wird, um fle Eldr gu machen, eines Eaubenegen mit Bortheil fich bebleiten; well ber Dotter, in beitrate ; XIV. Den Erinter gu erfrifthen, ber ben Ropf fcon hangen laft, fest ihm gebratne hummern und africanfibe Schneden voe; benn Lattich fcwimmt nur im Beinetffaten Magen oben, und giebt ihm nichts zu thun: in biefem Buftant verlangt er berbe Biffen, Schinten, Butfte; vom Sartoch tommt, wurd' ihm willtommen fevn. XV. Roch ift's ber Dube werth , ber beplien Gogen: Ratur und Art fich recht bekannt zu machen ! Die fimple wird aus fußem Det, vermifcht : "", itb.... mit fettem Bein und Late gubereitbt, (wohl ju verfiehn, mit Late von Bpfang!)

• ::

2åst

Vina, columbino limum bene colligit ovo; quatenus ima petit volvens aliena vitellus. ()

XIV. Tostis marcentem squillis recreabis et afra potorem cochlea; nam lactuca innatat acri post vinum stomacho: perna magis ac magis hillis () flagitat immorsus resici; quin omnia malit quaecunque immundis servent illata popinis.

XV. Est operae pretium duplicis pernoscere juris naturam: Simplex e dulci constat olivo, quod pingui miscere mero muriaque decebit, non alia quam qua Byzantia putult orca.

(1) Dotter v.) Welk. Matt. Krafthoc los 3.) zin Krebs der die Pinne (eine Muscht) vertheidist. Pinnen wächter 4.)

Hilla. Sine Cept Würste

Laft man fie min wit klein gehackten Szantern ung gusammenkochen, thut ein wenig Safran von Korp kus daran, lägts eine Weile stehn, und mischt noch Benafranisch Det, seviel vonnothen ist, dazu, so ist die zwepte fertig. XVI. Die Tidurtin'schen Aepfel weichen an Geschmack den Vicentinischen, wiewohl sie sichen und Auge fallen. Unter den Zibeben ist die Benucula in Topfchen eingemacht, geräuchert die Albanische die beste.

Ich, ohne Ruhm zu melben, war ber erfte, ber ben Gebanken hatte, Früchte, Tunken, Sarbeltenbruh, und groben weisen Pfeffer, mit schwarzem Salz, und was bergleichen ift, in netten kleinen Napfchen um ben Tisch hemm zu sehen; benn bagu find kleine Rapfe schicklich:

hingegen

Hoc ubi confusum sectis inferbuit herbis Corycioque croco sparsum stetit, insuper addes; pressa Venasranae quod bacca remisit olivae.

70 XVI. Picenis cedunt pomis Tiburtia fucco, nam facie practant. Venucula convenit ollis; rectius Albanam fumo duraveris uvam.

Hanc ego cum malis, ego faecem primus et ha-

primus et invenior piper album cum fale nigro

1) Zim art Weintrauben

Immane

hingegen ifte ein ungeheurer Unflig, breihundert Thater nuf ben Martt zu fchicken, um Fifche, wie bes Schwimmens boch gewehnt find, in eine enge Schuffet einzurudungen.

Im übrigen ist diech bie Reintichkeit
ben einem Gastmal nicht zu übersehen.
Nichts sest den Wagen wehr in bose Laune,
als wenn ein naschiger Lakap den Becher dir
mit Spuren feiner schnungigen Finger reicht,
und alter Bodensat in siner Aasse
errathen läst, wie bange man sie andzuspalen
vergessen hat. Wete wenig Auswand steckt
in Besen, Sägemeht und Küchenquehten,
und doch, wenn's den ermangett, welche Schande?
Wie? benkt man, schämt der Mann sich nicht, ein

von Mofait mit fcmut gen Palmen tehren ju laffen, ober pracht'ge Purpurbeden

un

Immane oft vitium dare millia terna macello saguitoque vagos pilees urgere catino.

Magna movent flomacho fastidia, Leu puer unctis tractavit calicem manibus, dum furta ligurrit, ave gravis veteri craterae limus adhaefit.

Vilibus in scopis, in mappis, in scope, quantus confisti formus? Neglectis, flagitium ingens, ten lapidas darios lutulenta redere palma, et Tyrias dare circum illota toralia vestes?

oblitum

1) Scopus Ziel. auch: Stiel Zi Serviette

3.) Aller Feine und Kleine was beim Feilen, Sagen, Rappele, nohren abfällt Sägernell Sägemäne ä fin. Li Polster, Sopher zig

um ungewaschne Polster-Uebeizüge. gn legen? Man verzapht. bir leichter, wenn bit feste was reichen Tafeln nur gebährt; als Dings, bie so wenig Auswand und Brunkhung koften.
Dorag.

Gelehrter Catins, bep unfrer Freunkschaft und ben Gottern ser gebeten, unverzüglich zu beinem großen Meister mich zu führen. Denn, wie getren bie bein Gebachtnif war, so hat man boch so etwas lieber aus, ber ersten Hand; nicht zu gebenken, was bes Lehrers Angustcht, Gebehrben, Mienen, zur Sache thun. Du; ber bies Glad genoß, machst wenig braus: allein mir ist gar niet baran gelegen, seibst, wie weit ber Weg auch sep, wie ersten Quellen auszusch zu schöpfen.

hace habeant, tanto reprêndi justius illis,
quae nisi divitibus nequeant contingere mensis.
Hor. Docto Cate, per amicitiam divosque rogatas
ducere me auditum, perges quocumque, memento:
30 Nam quamvis referas memori mini pectore cuncta,
non tamen interpres tantundem juveris. Adde
vultum habitumque hominis; quem tu vidisse bestus
non magni pendes, quia contigit; at unihi cura
non mediocris mest, sontes ut adire remetos
95 atque haurire queam vitae praecopta beatise.

- Sink - Anmar :-

#### Unmertungen.

- 1) 2Ber biefer Catius ift, ob eine wirkliche, ober (wie mir glaublicher fcheint) eine bloß erbichtete Perfon, welcher Borag bie Rolle eines Schulers feines ungenannten Gaftrofophen ju fpielen gab, bleibt aus Mangel naberer Dag es nicht (wie Lambinus Ungeigen unausgemacht. und andere gemennt haben) ber epifureifche Philosoph Cas tius fenn konnte, über beffen fogenannte Spectra Cicero in einem im Jahr 708 an G. Caffius gefcriebenen Briefe fcherat \*), ift baraus Elar, weil Cicero von ihm als einem vor furgem verftorbenen fpricht - er mufte bent bem Dichter nur als ein Befpenft erfchienen fenn. ber Interlocutor (wie ich glaube) ein bloges Geschopf bes Dichtere ift, fo hatte er auch bas Recht ihm einen Rabmen ju fchopfen; und baju mar ber Rahme eines ehmaligen, nur noch burch Schriften, bie niemand mehr las, befannten Epifurdere immer fo gut ale ein anderer. felbst konnte bem Dichter wohl schwerlich nach seinem Tobe erfcheinen : aber ber Dichter tonnte ihn mobl von ben Lobten ermeden, wenn er feiner vonnothen hatte.
- 2) Repetes mox, sive est naturae hoc, sive artis opue, Es scheint Horaz beute mit biesen lesten Worten auf eine gewisse Gebachtnistunft, (Mnemonica) zu beren Erfins ber die Griechen ihren Simonides machen, und worüber, wer Lust hat, im lesten Drittel bes britten Buches ber Rhetozicorum ad Herennium, die unter Cicero's Nahmen gehen, einen nicht übermäßig deutlichen Unterricht sinden K. 2

<sup>\*)</sup> Ey. ad Famil. Lib. XV. ep. 16,

tann. Die Kunft bestand barin, das man sich gentsse Drie ober in die Augen fallende Gegenstände (locos) z. B. ein Haus, einen Tempek, eine Solonnade, einen Winkel, n. s. wählte, an diese locos gewisse sinnen Winkel, n. s. wählte, an diese Vider die Ideen oder Sachen, die man merken wollte, heftete — eine Aunst, die eine lange mühsame Uedung und ein sehr gutes natürliches Gesdächtnis vorausseste, wenn sie ihrem Besther von einigem Nuten senn sollte. — Vermuthlich geht schon das ponere signa im aten Bestse, wiewohl es der Deutlichkeit wegen bloß durch aufzeich nen übersetzt ist, auf diese Kunst, und die signa bedeuten die Bilber, an welche Catius die hauptstücke bessen, was er von seinem Meister gehört, anzuhesten begriffen war.

5) Wenn es Horagen blog barum ju thun mar, ber Spifurder ju fpotten (welches ihm, die Bahrheit gu fagen, fonderlich um biefe Beit, ba er bem Freubengebn Bachus und ber Schonen Aphrobite fo fleifig opferte, nicht fehr wohl angestanden batte), was hatte ibn hindem Bonnen, ben Autor ber Gaftrofophie, bie er ben Catius vortragen lagt, ju nennen? - - - Mich baucht, biet [4 ein febr ftarter Bermuthungsgrund fur meine Dentung, baß bas gange Stud, wenigstens ber Sauptabficht nach, weiter nichts als ein Cotterie = Spag, ein humoriftifches Perfifflage eines zwar, bes Dublicums megen, nicht genannten, aber ben fammtlichen Gliebern ber Cotterie mohl bekannten Ditglieds gemefen fen. War bies, fo ift be greiflich, warum man einen guten Freund nicht bem offent lichen Belachter Preis geben wollte : mar es aber nicht, was hatte Borag, ber fich ben weit ernfthaftern Selegen: beiten fo wenig Bebenten macht Rahmen gu nennen,

eine Arfache haben tonnen, ben einer fo unfchabiicher Plafam-

Catius fängt nun an, dem Horaz die Lection seines phis lossphischen Meisters, von welcher er eben herkommt, so viel er sich ihrer erunern kann, und in der Art von methodischer Unordnung, die durch die Furcht etwas auszulassen verzusacht wirk, vorzutragen. Sie besteht aus XVI Artikeln; welche die Regeln und Cautelen enthalten, die sich auf die Qualität der Spelsen und Getränke und ihre Jubereitung beziehen; nehlt sinom Anhang, worin noch einige Regeln, die Ansordnung der Lasel und die Meintichkeit betressend, dengefügt werden. Ich habe die KVI Haupt-Artisel, der mehren Deutstickseit wegen, numeriert; und werde num, was der dem einen und andern zu erinnern ist, unter seinem Numero gehen lassen.

I. Lambinus und Eruquius haben fich sehr unnder thiger Weise den Kopf barüber zetbrochen, ob und wie fern diese Dosophische Regel, und der Grund, welchen Catius für die vorzügliche Güte der länglichten Ever angiebt, in den Physik gegründet sey ober nicht. Es fällt in die Augen, daß diese spisstündige Ever-Phisosophis — Persifftage ist. Uedrisgen fängt er den Genen an, weil sie den Kömern die Stelle der ihnen undekannten Suppen vertraten, und solget dann so ziemlich der Ordnung, worm die Speisen sarviert zu werden pflegten.

III. Ich lese mit Bentley musto Falerno, ohne feines Anmerkung benzustimmen, daß hiedunch der Holtwonum neieieopsa et inepta diligentia lepida durchgezogen wurde, weitsie nehmlich das huhn nicht in Wasser, sondern in Weine, nicht in jedem Wein, sondern in Falerner, nicht in jedem Falernerweine, sondern gerade in Falernermast ersticken lief-

36 meines Orte febe bier nichts von Schlendmern und Praffern : Die Regel fcheint mir weber mehr noch wenis ger als ein denomifcher Pfiff eines guten ehelichen gantwirthe ju fenn, ber, weil er feinem fpaten Gaft nichts beffere ale ein in ber Gile abgewürgtes frifches bubn vorzufeben bat, es wenigstens geniefbar machen will. Sietzu fcheint bas Erflicen in Falernermofte, welcher felle icarf und ftart mar, ein burch bie Erfahrung bemahrtes Mittel gewesen zu fenn. Bas bie Romer muftum, nannten, und ich, aus Mangel eines anbern Bortes, burch Roft uberfene, war ein von bem mas wir Doft nennen, febr verfchiebener, burch bie Bubereitung auf ungablige Art \*) bervielfattigter Liquor. Es icheint hauptfechlich in ber Ruche gebraucht worden ju fenn, und hielt fich ein ganges Sabr Duftum von falernischem Bein mar eben unverborben. nichts fo toftbares; benn ber galerner murbe nur nach Das: gabe feines Altere gefchatt, und war unter 15 Jahren megen feines Reuers und feiner Scharfe taum trintbar, wie Plinius fagt.

VI. Das mulfum (melicraton) ber Alten (für welches unfer Meth bas rechte Wort ift), ihr gewöhnlichstes Sertranke zur Erfrischung, wurde auch zu Anfang der Mahlzeit, (in Antacoenia) nach dem Boressen, welches daher Promulsie hieß, genommen. Die kostoarste Art von Meth wurde aus hymettischem Honig und altem Falernerwein zubereitet. Der Lehrmeister des Catius zieht den bloßen Wassermeth demjenigen, den Ausstäus zum Frühstad nahm, nicht deswegen vor, weil er besser schmede, son-

<sup>\*)</sup> Multa differentias habent naturales has, qued funt candida, aut nigra, aut inter utrumque — curs differenties innumera
l' biles facit. Plus. H. N. Lib. XXIII. c. 1,

dem will er giffinder fey; und wird alfo von dem Jefuien Jul. Caf. Boulonger in feinem Tractat de Concivia ?) jur Ungebuhr getabelt. Uebrigens gehörten Eyer, Gemufe, Schwämme, Auftern, und bergleichen zur Promutfis; baher handelt fie Catius zuerft ab.

VII. Athenaus, auf bessen Zeugnis sich einige Auseleger berufen, um das, was Catius von der antistiptischen Augend des Katschen weissen Weins erwähnt, zu bestätigen, spricht in der von ihnen angezogenen Stelle von den weissen Weinen überhaupt. Besonders aber schreibt er den griechischen Weinen, welche mit Seewasser gehörig präpariert wärden, als dem von Myndos, Halikarnaß, Rhodus und Kos die Qualität zu, weswegen der letztere hier von Catius empfuhlen wird \*\*).

XI. Man kann aus bem Plinius ersehen, bas bis Bung Drbnung unter ben itatienischen Weinen ziemlich unsbeständig war. Der Wein vom Berge Wassich in Campanien wurde zwar auch unter die edlem Gorten gerechnetzi doch gab man ihm zu Plintus Zeiten nur die vierte Stelle, und die Surrentinischen (welche Catius hier burch; Falernerhesen veredeln lehrt) wurden ihm vorgezogen. Diese testern wurden zwar wegen ihrer Leichtigkeit und Salubristät befonders den Genesenden von ihren Aerzich empfohlen; ober Tiberius Casar erklärte sie demungeachtet nur für ebten Essig

XV. Ich bin zu wenig in ber cutinarischen Phitosophiebewandert, um die wichtige Materie de duplkei juris Nawere in das ersoderliche Licht zu setzen; und mit aller der scheinharen

<sup>9</sup> Lik II. din.

<sup>\*\*)</sup> Deipnosoph, I., I. c. 254

<sup>\*\*\*)</sup> Hift. Nat, Lib. XIV, c. 6.

fcheinbaten Exubition, bie fich ben biefaut unb anborn Artitein batte anbringen laffen, wurden fich bie Lufep boch vot ber muria, Die ein fo wichtiges Ingrediens in ber Rucht ber Alten wan, fowerlich einen febe portheilhaften Begtiff machen tonnen. Es mar eine besonbere Art pon liquamen (Latt gber Botel) bie aus bem Thunfifch, eiter großen Art von Makrelen, aubereitet wurde. Die befte fan me Die nius Zeiten von Antipolis (einer See - Stadt in Gallia Ratbonenfis) von Thurium. und aus Dalmating. .: Indeffen war die eigentliche Rieberlage ber Thunfische int inwagen Meere, von wonnten fie ihmn 3ng nach ber Doppentis (Mar bi Marmora) nahmen , und gu Brang in großer Menge gefangen murben +). Catins, ber feine enba Duria gelten lagt, ale bie ihren Geftant einer Bygantie wifthen Drca \*\*) mitgetheilt babe (quam ann Byzantia putuit oren) erflart baburch birjenige, bie ju Sman ju bereitet murbe, für bie Befte. Bebrigens hat er fich in bem Rezepte, bas er uns zu ber einfachen und aufammen gefesten Sofengiebt, nicht ber geborigen Deutlichfeit be-Miffen: es ift aber boch nicht ichwer zu errachen , bag bem . 63ften Berfe bes Driginals bis jum foften von ber erften, nub vom 66ften gum boften von ber gwenten bie Ribe if.

XVI. In diesem Artibet, wa vom Nachtisch, und im folgenden, wo von der Reinlichkeit und Eleganz, beren sich ein Hauswirth, wenn er ein Exstunal giefe, zu befteisen habe, gehandelt wird, glaube ich wieder manche Lleine Idee

<sup>\*)</sup> PLIE. H. N. Lib. XXXI. c. 8.

wegen ber Art von großen runden Topfen, mis eigem Daffe, wegen ber Achnilchteit ihrer Form mit dem Mehr Magadense, well des die Alten Orca nannten.

m finden, bie meiner obigen Meynung gunftig finb. Gegen alles, mas Catius bier fagt, ift an fich nichts einguwenden: das Lacherliche liegt blog in ber Bichtigkeit, bie er feinen Erfindungen und Regeln giebt, und in bem ems phatifchen Tone, womit er fo fleinfugige und gemeine Dinge vorträgt. Befonbers icheinen bie fleinen Schuffels den, mit beren Erfindung er fich breit macht, einen Birth ju verrathen, ber barauf ftubiert hat, feiner Zafel mit wenigem Aufwund ein Ansehen zu machen. Wenn man ans nimmt, baf Doeng in allem biefem fich felbft, ober einem feiner Commenfalen jum Beften gebe, fo erhalten biefe Stellen baburch eine gang anbre Gragie, ate fie nach ber gemeinen Mennung ber Musteger haben. Doch. Dinge find, wie alle faler und facetiae, für bie momentane Empfindung, nicht für Commentatoren gemacht: alfo' mag et an biefem genng fenn.

# Zunfte Satire

## Einleitung.

Seitbem die Romer, burch eine natürliche Folge ber Oberherrschaft, welche sie endlich über ben größten Theil des damals bekannten Erbbodens erlangt hatten, von der Denkart und den Sitten ihrer Borfahren so weit abgewichen waren, daß der Horagische Stertisuus bloß die herrschende Gestunung seiner Zeitgenoffen ausbrückte, indem er sagte,

bas Augend, Ruhm. Berbient, tury alles Gottliche und Menfchliche, bem fconften aller Dinge, bem Reichtum unterthan fen -

war es eine nicht weniger naturliche Kolge biefer Art an benfen: bag fur Menfchen, ben welchen bie Begierde nach Reichthum alles fittliche Gefühl abgestumpft und bennahe gang verfilgt hatte, tein Beg, ber ju bie fem legten Biele aller Bunfche führte, weber gu beschwerlich noch zu schmutzig war. In biefem Stude find alle febr großen Stabte, wenn fie ben bochften Grab bes icheinbaren Wohlstandes erreicht haben, vermoge ber Matur ber Sache, einander febr abnlich Aber mit bem alten Rom hatte es gleichwohl bierin eine gang eigene Bewandtnis, und es trafen eine Denge besonderer Umftande (welche anzuführen und in bas geborige Licht ju feten bier nicht ber Ort ift) gufam. men. um ibre Ginwohner binnen einem einzigen Jahrhundert

hunbert größtentheils ju ben verberbteffen, fchanblichfien und feblechteften Denfchen ju machen, Die ber Erd. boben jemals getragen batte. Um bier nur einen eine sigen biefer Umftanbe ju berühren, weil er eine nabere Beziehung auf ben Inhalt ber gegenwartigen Satire bat: fo ift wohl nichts gewiffer, als bag übermäßiger Reichthum bie Sitten eines Bolfes befto fchneller und årger verberben muß, wenn bie Erwerbung beffelben nicht die Frucht bes Fleiffes, ber Runfte, und bes handels, fonbern eine Folge feiner Giege und Eroberungen gewesen ift. Dies galt von Rom mehr als von irgend einer andern Stadt, die wir aus ber Beschichte fennen. Rom war bloß burch Ausplunderung ber gangen Welt ju ben unermeflichen Reichthumern gefommen, womit es in ben Zeiten unfere Dichters angefüllt mar. Ein Lurus, ber ohne ein folches Mittel. unbegreiffich und schlechterbings unglaublich mare, mußte lbie nothwendige Folge bavon fenn. Go leicht erworbene Reichthumer wurden auch eben fo leichtfinnig und übermuthig verschwendet; zumal, ba bie Quellen berfetben unerschöpflich schienen, und fo lange als alle übrigen Bolfer fur bas einzige Rom arbeiten muften, ober noch etwas zu verlieren hatten, wirklich unerschopflich maren.

Diefer Umftand macht begreistich, wie es zugieng, daß die Romer — beren Verfassung und Lebensart immer militärisch gewesen war, und die ihre Macht und Reichthumer nicht auf dem langen und muhsamen Wege der Industrie erworben, sondern durch gewaltsame Mittel an sich gerissen hatten, — nachdem sie durch eben so gewaltsame Staatsrevoluzionen ihren republicanisch militärischen Geist mit ihrer alten freyen Versassung verlohren, nichts augelegeners hatten, als die

Die unerfattlichfte Begierbe fich ju bereichern mit ihrem gewohnten Abftheu bor burgerlichen Bewerben gu vereinbaren; und daß bie fittliche Gaanblichfeit ber Dit. tel, Die ju jenem 3wecke führten, in ihren Mugen Boine erbebliche Sinwenbung war. Roch beareiflicher wirb bies, wenn man ben Umftand bagu annimmt, bag bie unermefflichen Reichthumer, Die feit ber Zerfterung von Rarthago und Korinth, in einem Zeitraum von mebe als bunbert Jahren, ber Stabt Rom juftromben, fich in ben Sanben einer verhaltnigmäßig Meinen Angabl befanben; bagegen aber bie Begierlichfeit bes großen Spitffens, ber fo gu fagen ben Theilung ber Beute bee ausgeplanberten Bet leer ausgegangen mar, um fo beftiger gereitt werben mußte, fe ausschweiffenber bie Gunfttinge ber Fortung mit ihren Reichthamern Barabe machten.

Alles dieses erklart uns, baucht mich, einigermaten, die in unfern Augen und nach uufern Sitten, die in unfern Augen und nach uufern Sitten so sellen Erscheinung: daß die Art von Niedese trächtigen, die man damals Haeredipetas dannte, uns für welche, seit der ersten Ausgabe dieses Suchs das deutsche Worte Erbschleicher studen worden ist, schon zu Horazens Zeit so häufsig in Rom war, daß sie gleichsam eine eigene Prosessis in Nom war, daß sie gleichsam eine eigene Prosessis in Nom war, daß sie gleichsam eine eigene Prosessis in Montanachten, und sich also um soviel bester zum Gegenstande viner ausdrücklich gegen sie gerichteten Satire schiekten. Unser Dichter hatte, wie man vermuthen kann, mit der Ersindung, die drey vorgehenden Satiren, in eine Art von dramatischen Mimen zu derwandeln,

<sup>\*)</sup> Dies erklärt ben Ausbruck in Petrons Satyriton, c. 124. incidimus in turbam hacredipetarum. 'Aus Luci ans Schriften fieht man, has biels Professon mit der zunehmenden Berbarbenheit det i Sitten immer zahlreicher wurde.

being und anbere Berfonen an Teiner Statt barin fores chen zu laffen, foviel Benfall gefunden, baff er biefe angenehme und dem Dichter auf fo mancherlen Urt vortheilhafte Rorm ber Gintleibung auch in biefet funften benbehielt, indem er auf iben glucklichen Ginfall geriethe bem aus, ber Dofffee bekannten Babefaget Eireffige die Dauptrolle barin foielen gu laffen. Engoubtet nebme lich: "Ulpffe.s; ..... ber auf Befeht ber Gites bie Reife in bas Lamb ber Schatten bloff, bestwegen, unternommen, batte, um biefen berühmten Shebanifchen Brapheten wegen feiner Burdatfunft in fein liebes Ithata ju befragen - babe, nachbem er ben Beicheib von ibm erhalten, ben man im Iten Buche ber Donffee, v. 99 - 136 lefen fann, anstatt fich baran gu berubis gen, ben Tireftas erfucht, ibn nun auch ju belehren, burch mas fur Mittel er ben ihm geweiffagten Berluft feiner Guter wieber erfegen fonne. Tirefias habe . ihm hierauf die Profession eines Erbschleichers als einen mar nicht febr ehrenhaften, aber boch als ben leichteften, ficherften, und bem verschmisten Charafter des Unffes angemeffenften Weg vorgeschlagen; ihm bie Anweifung, wie er fich daben gu benehmen habe, in Form einer ordentlichen Runft . Theorie mitgetheilt; einer Thebrie, Die durch ben ernfthaften bibaktischen Lon bes Bortrags und ben ehrmurbigen Charafter bes Lebrers ju einem Deifterftuck ber Fronie wird, und als fatirifche Composizion einen ber erften Plage unter allen Berten unfere Dichters behauptet.

Diefes Stud tann für bas Original aller fatiriichen Gefpräche im Reiche ber Tobten, und, in
so fern es eine burleste Fortsegung ber homerischen Erzählung ift, und wegen Travestierung ber Charaftern ver illysses, bes Lirestas, ber Pfinelope, wegen ber beständigen Zeitverwechslung und possierlichen Vermenyung der Sitten und des Costums des Ulystschen Zeitalsers mit dem Römischen in des Dichters Lagen, für das erste Ruster aller neuern travestierten Fliaden, Dbysseen, Aeneiden, n. s. w. geltens wiewohl aus dem Athendus den n. s. w. geltens wiewohl aus dem Athendus den einer ziemlichen Anzahl Domesischen schapel Domesischen und ihnen als auch in dieser Sattung von Werfen des Wiges die Erstudung nicht streitig gemacht werden Lann.

Detpnof. Libr. XV. p. 698, 699.

# Utpffes, Tirefias.

Ulpffes.

Du haft mir vieles ba geoffenbaret, Tirefias: nun, lebre mich, ich bitte, bies einz'ge noch, burch was für Weg' unb Aniffe ich mein zertrummertes Bermögen wieber erfesen kann. Was lachft bu?

Tireffas.

Ifts bem Schlautopf nicht.

genug, pach Ithaka zurückgeführt zu werben, und seine väterlichen Gotter wieder zu sehn?

Ulpsses.

D bu, ber Keinem jemals log, bu fiehft, wie arm und nackt (nach beiner eigenent Weissaung) ich nach Hause kommen werde, wo die Sponsierer meines Weibes mir in Rammern, Stall und Keller wenig übrig gelassen haben. Sintemal nun ohne Bermögen, wie du weist, Geschlecht und Tugend nicht einen Pfisserling geachtet wirb,

Tirefias.

Dhne Umschweif! Weil bein Abscheu vor

ULYS. Hoc quoque, Tirefia, praeter narrata petenti responde: quibus amissas reparare queam res artibus atque modis. Quid rides? Tin. Iamne desos non satis est, Ithacam revehi patriosque penates aspicere? ULYS. O nulli quidquam mentite, vides ut 5 nudus inopsque domum redeam, te vate, neque illio aut apotheca procis intacta est sut pecus: atqui et genus et virtus, niss cum re, vilior alga est.

Tia. Quando pauperiem, missa ambagibus, horres.

†) A TO TIK Orraths IK amer. Mehaltmir Keller

ber Aumuth boch fo groß ift, wie ich febe, fo bore, wie bu bid bereichern fannft. Rommt eine Kluppe Rrammetsvogel, ober was sonft das rarfte in der Zahrszelt ift, Dir vor die Sand, fo lag es unverzüglich nach einem iconen großen Daufe fliegen wovon ber herr betagt ift. Ausgefuchte Fracte, bas Befte mas bein Selb und Garten tragt. foll, ebe noch bein Sausgott mas bavon gefoftet, ber beguterte Patron. bein mahrer Sausgott, finmeden i 3) Dem boffeet auf jebe Beife! Gep er ein fo fatecher Benfch als immer moglich, von ber niebrigften Geburt, ein überwiefner Schelm, mit Bruberblut befubelt, ein bem Rreug entlaufner Sclave, bas foll bich nicht verhindern, ihm Cortege 4) gu machen, we und wann ers fobert;" · Winffes.

- 9334 F

10 accipe qua ratione queas ditescere. Turdus, five aliud privum dabitur tibi, devolet illuq, res ubi magna nitet, domino sene; dulcia poma, et quoscunque seret cultus tibi sundus honores, ante Larem gustet venerabilior Lare dives:

15 qui quamvis perjurus erit, sine gente, cruentus languine fraterno, fugitivus \*): ne tamen illi

tu comes exterior, fi postulet, ire recuses.

37 Robmild , ferpute, ber aus Furcht vor eines fameren Strafe ents lauffen war. Es verfteht fic, bas bie Rabachier von bem ift. was ein folder Reicher obermals ao wo fon man

Ich, einem Dama 3), einem folden Schurken, bie Seite beden? Rein! fo hab' ich mich vor Troja nicht betragen, two ichs immer mit ben Besten aufnahm!

Zireftas.

Gut! So bleibst du arm. Ulpstes.

Das will ich auch, wenn's fenn muß! Sab' ich boch wohl argers ichon ertragen. — Aber, ba bu boch ein Seher bift, was halt bich mir zu fagen, wo und wie ein tucht'ger Sauffen Gelb auf Einmahl zu erheben ift?

Zirefias.

Ich hab' es bir gesagt, und sag' es wieder: Angle steiffig Bermachtnissen von reichen Greisen nach! mit beinem schlauen Ropfe kann es bir nicht fehten. Aber gieb nicht gleich bas handwerk mit ber hofnung auf, wenn etwa ber ein' und andre, schlauer als du felost, bem hawen, mit ber Klieg' im Maul', entschlupfte.

Kommé

UL. Utne tegam spurco Damae latus? Haudita Trojae me gessi, certans semper melioribus. Tir. Ergo pauper eris! UL. Fortem hoc animum tolerare jabeho, 20 et quondam majora tuli. Tu, protinus, unde divitias aerisque ruam, die Augur, acervos!

Tir. Dixi equidem et dico: captes astutus ubique testamenta senum; neu, si vaser unus et alter insidiatorem praeroso sugerit hamo,

25 aut spem deponas, aut artem illusus smittas.

horas. Satis. 2 %. Magna
1.) Un rein unfläthi, gentij er.

Rommt je ein großer ober Eleiner Banbel vor Bericht, und einer von ben Streitenden ift reich und finberlos, und bat ben anbern offenbar gur Ungebuhr befehbet, biefem wirf bich jam Befchuber auf; hingegen, wem fein Rufund bie Gerechtigfeit gewonnen giebt, ben fliebe, wenn er Erben, ober eine noch junge fruchtbare Gemablin bat. Bu jenem fprichft bu: "Quintus ober Publius (benn weiche \*) Dhren mogen gerne fo 4) fich ftreicheln laffen) bein Berdienft hat mich' gu beinem Freund gemacht; ich bin im Rechte bemanbert, weiß die miflichften Prozeffe binauszuführen; eber foll man mir bie Angen aus bem Ropfe giehn, als burch Schicane um eine taube Rug bich armer machen.

Dak

Magna minorve foro si res certabitur olim,
vivet uter locuples sine gnatis, improbus ultro
qui meliorem audax vocet in jus; illius esto
50 stefensor! sama civem causaque priorem
sperne, domi si gnatus erit secundave conjux.
Quinte, puta, aut Publi, (gaudent praenomine molles
auriculae) tibi me virtus tua secit amicum;
jus anceps novi, causas desendere possum;
55 eripiet quivis oculos citius mihi, quam te
contemtum quassa nuce pauperet. Haec mea cura est,

ne

<sup>\*)</sup> Molles auriculae beutet vielleicht ber Beweglichteit wegen, auf auriculus alini.

Dag bir bein Gegentheil nichte abgewinnen und feinen Scherginicht mit bir treiben foll. lag meine Gorge fepn!" - Rurg, beiß ibn rabignach Saufe gehn und feines Felles pflegen; fen fein Agent, lag feine Bange bich und teine Dube bauren, fep es, bag :bes rothen Bunbfterns Gluth unmanbige Bilbfaulen fpalte, ober ber von fetten Sutteln gebehnte gurius \*) mit grauem Schn'ee bie Alpen überfpepe. ') - Giebft bu nicht, (wird Giner bann, bet ihm gur Seite fteht, ihn mit bem Ellenbogen ftupfenb 6) fagen) was fich ber Mann fur Dah' giebt ! welch ein marmet und unverbrogner Freund von feinen Freunden er ift! Das wird bann immer großre Lachfe herbenziehn, und bein Fifchbehalter wird fich mohl baben befinden. Doch, mit allebem,

2

(HH)

ne quid tu perdas neu sis jocus. Îre domum atque pelliculam curare jube. Fi cognitor ipse, persta atque obdura, seu rubra canicula findet infantes statuas, seu pingui tentus omaso sur subra cand nive conspuet Alpes. Nonne vides (eliquis cubito stantem prope tangens inquiet) ut patiens! ut amicis aptus! ut acer! Plures annabunt thunni, et cetaria srascent.

Si

<sup>\*)</sup> Gine bistere Unfpielung auf bie Armfeligfett biefes Berfemannes.

<sup>1)</sup> Soll wahr schundich einen dicken fetten Rindsdarm beventen z.) Thun fische

(um bich nicht gar gut bloß zu geben, wenn bu beine Freundschaft nur ben Rinderlofen, wibmeft) falls etma einer ju betrachtlichem Bermogen nur Ginen Cohn von etwas fchwachlicher Befundheit hitte, magft du immer fachte mit beinen Dienften angefrochen tommen. in Sofnung menigstens jum gwebten Erben fubstituirt au werben, und (wobfern ber himmel eina mit bem urmen Jungen ein anbers machte) feinen Dlas ju fullen. Dies Spiel Schlägt felten fehl. - Wenn einer bir fein Testament ju tefen binreicht, fo vergiß mir ja nicht bich ju ftranben, und bie Safeln mit Biberwillen von bir megaufchieben, boch fo, bag bur mit einem fcnellen Blid guvor ben zwepten Abfas auf ber erften 7)

burch-

45 Si cui praeterea validus male filius in re
praeclara sublatus aletur, ne manifestum
coelibis obsequium nudet te, leniter in spem
adrepe officiosus, ut et scribare secundus
haeres, et si quis casus puerum egerit Orco,
50 in vacuum venias: perraro haec alea fallit.
Qui testamentum tradet tibi cumque legendum,
abnuere et tabulas a te removere memento;
sic tamen ut limis rapias, quid prima secundo
cera velit versu, solus, multisme cohaeres?

+) Schief schrag, von der Sche sthie veloci

burchlauffest, um zu sehn, ob bu allein genennt bift, ober noch mit mehreren zu theilen hast. Dem oft geschieht es, basein alter ausgeleruter Fuchs von einem Notar ") bem giergen Raben seine Beute vor bem Schnabel wegschnappt, und mit aller seiner List Nasica am Coran zum Esel wird."

· Uinffes.

Sprichst bu im Paroryemus, obes spottest meiner mit Borfat, daß du mir in Rathselu sprichst?

Titelias.

D Laertiades, ein Mann wie ich; ber die Prophetengabe vom Apoll empfieng, mag sagen was er will, so sagt er immer was das zutrift — oder nicht \*).

Ulpsses

Demungeachtet

erklare mir, wofern bu anbers barfft, was bu mit biefer Prophezenung menneft.

Tirefjas.

In jenen Tagen, wo ein junger Belb entsproffen von Aeneens Gotterftamme, ju Baffer und ju Lande groß, und felbft

Den

veloci percurre oculo. Plerumque recoctus Scriba ex Quinqueviro corvum deludet hiantem captatorque dabit vifum Nafica Corano. ULYS. Num furis? an prudens ludis me obfcura canendo?

Tires. O Lacriiede, quicquid dicam aut crit kut non: divinare etenim magnus mihi donat Apollo.
ULYS. Quid tamen ilta velit fibi fabula, fi licet, ede.
Tir. Tempore quo juvenis Parthis horresidus, ab alto demissum genus Aeneà, tellure marique

magnus

<sup>\*)</sup> Drolligter tenn most ein Befffager nicht über fein eigen Danbwert fpotten?

ben Parthern furchtbar ift "), wird ein Rafica, um ben Coranus, bem er fculbig ift, nicht zu bezahlen, feine fcone Tochter. bem alten Anafterbart bepliegen laffen 10). Bie wird ber ichlaue Tochtermann fich aus ber Schlinge giebn ? Er wird fein Teftament bem Schwiegervater überreichen und ibn bitten, es ju lefen : biefer wirb fich lange fperren, aber endlich boch es nohmen, es verftohiner meife lefen, und finben - bag ihm und ben feinen nichts vermacht ift, als bie grepheit, menn fle wollen, fich aufundangen. 11) - Gins, noch will ich bir empfohlen haben; wenn bein alter Rinbetopf von einem liftgen Beibsftud ober einem Schalf pon Frengelagnen guverniert wirb, bag bu es mit ihnen haltft und immer vortheilhaft

YOR

magnus erit, forti nubet procera Corano

65 filia Naficae, metuentis reddere foldum.

Tum gener hoc faciet: tabulas focero dabit atque
ut legat orabit: multum Nafica negatas
accipiet tandem et tacitus leget, invenietque
nil fibi legatum practer plorare fuisque.

70 Illud ad hacc jubeo: mulier fi forte dolofa
libertusve fenem delirum temperet, illis
accedas focius, laudes, lauderis ut abfens.

Adju-

von ihnen sprichst, damit sie hinterm Ruden dich wieder loben. Helf was helfen kann! Doch immer ist und bleibt das Wichtigste, der Hauptperson dich ganzlich zu bemeistern. Macht er (zum Bepspiel) Verse: lobe sie, wie platt sie immer sind! Ist er ein Freund von hübschen Weibern: warte ja nicht, die ers selber an dich bringe; führ ihm beine Penelope von freven Stüden zu.

Ulpffes.

Bie? mennft bu, eine Frau von ihrer Tugenb und Reufchheit werbe fich bagu bequemen? Sie, bie fo viele Freper nie vom rechten Wege verleiten konnten.

#### Bireftas.

Sut! Das waren junge Leute

bie just nicht viel baran fpendieren wollten, und, weil die Ruche ihnen naher lag, die Liebe nur als Nebensache trieben.' So blieb Penelope ja wohl ein Tugenbbilb:

both

Adjuvat hoc quoque. Sed vincit longe prius ipfum expugnare caput. Scribet mala carmina vecors? laudato! fcortator erit? cave te roget: ultro 75. Penelopen facilis potiori trade! ULYS. Putasne, perduci poterit tam frugi tamque pudica, quam nequiere proci recto depellere curfu? Tirrs. Venit evim magnum donandi\*) parca juventus, nec tantum Veneris quantum studiosa culinae! So Sic tibi Penelope frugi est: quae si semel uno

de

T) Ich ziehe diese Lekart, als die natürlichste, dem venit enim magno;

Doch lag fie erft von einem reichen Alten' gekoftef und ben klingenben Gewinn mit bir getheilet haben, Freund! tein hund wird ichwerer von fettem Leber abzuhalten fenn!

Moch ift ein großer Punct, vor lauter Eifer ber Sache nicht zuviel zu thun. Das folgende Geschichtchen ift zu meiner Zeit begegnet. Ein boses Stuck von einer alten Frau zu Theben ließ, kraft ihres letten Willens, ihr Gut dem Erben unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der arme Mann (ich war ein Augenzeuge des Spectakels!) ihren mit fettem Del gesalbten nachten Leichnam ben hollem Tag auf seinen bloßen Schultern zu Grabe tragen mußte — um, wo möglich, noch todt ihm zu entschlipfen; ohnezweisel, x2) weil er im Leben gar zu unbescheiden ihr sich ausgedrungen hatte. Also sieh bich vor

de sene gustarit tecum partita lucellum, ut canis a corio nunquam absteriebitur uncto. Me sene, quod dicam, factum est: anus improba Thebia 85 ex testamento sio est elata: cadaver unctum oleo largo nudis humeris tulit haeres; scilicet elabi si posset mortua: credo quod nimium institerat viventi. Cautus adito,

neu

magno; bes Sim, Bos vor. Bontley's Bermanblung bes magnum in (indignum) ift nicht nur gezwungen, fonbern giebt for gar einen folichen Sinn. E. Dabeufelbs Borlef, über bas 2te B. ber Doraj. Satir, S. 221. f.

in beinem Gifer nie ju lan, allein auch nicht gu beiß zu fent: Schwathaftigfeft; gum Benfpiel, wurde einem frittlichen Murrtater übel bich empfehlen; aber gar ju ftill taugt auch nichts. Lag, wie Davne +) ... im Luftspiel, wenn bu por ihm ftehft, ben Sopf, als aus Respect, ein wenig vormarte hangen. hingegen in Attengionen bameft bu nie ju viel thun. Beht bie Luft ein wenig friich, fogleich erinn're ibn , fein theures Saupt aus Borficht einzuhutlen. - Im Gebrunge ichone, ihm Raum ju machen; beiner Schultern nicht. Ift er gefchwäßig, halte ftete bein Dhr . ihm laufchend bargefpige: Lagt er fich gern recht berb und fchamlos ine Befichte loben, mach' es fo arg, und blafe unetmibet ben angeschwellten Schlauch fo lange auf.

bis

neu dess operae, neve immoderatus abundes. Dissicilem et morosum offendes garrulus; ultra non etiam fileas. Davus sis comicus, atque stes capite obstipo multum similis metuents. Obsequio grassare; mone, si increbuit aura, cautus uti velet carum caput; extrahe turba oppositis humeris; aurem substringe loquaci. Importunus amat laudari? donec, ohe jam! ad coelum manibus sublatis dixerit, argue; et

crescen-

<sup>\*)</sup> Gin ichlauer Sclave in ben Terengifchen guftfpielen,

bis er mit aufgehabnen Sanben enft, halt ein! "Und wann nun endlich bie erwunschte Stunde, bie bich ber langen Dienftbarteit und Gorge entlebigt, tommt, und bu gewiß bift, wachend und beutlich biefes goldne Bort vernommen gu haben : "Berner, meinem Freund Ulpf vermache ich ein Biertel meiner gangen Berlaffenschaft" - bann aberlag bich beinem Schmerz! "Co ift bann nun mein Freund, mein Dama, bin! "Ich armer! D! mo werb' ich wieber einen "fo biebern, fo getreuen finben!" - rufe von Brit ju Beit, und , wenn bu's moglich machen fannft, fo lag mit unter auch ein Thranden fallen! Ja teine Spur ber Freude, bie bas Berg. bir beimlich hupfen macht, in beiner Mine! 3ft fein Begrabnis teiner Billführ übetlaffen. fo richt' es ohne Rargheit aus: es lobe

crescentem tumidis infla fermonibus utrem.

Cum te fervitio longo curâque levarit;

100 et certum vigilans, Quartae efto partis Ulysses
audieris haeres: "ergo nunc Dama fodalis
"nusquam est? Unde mihi tam fortem atque fidelem!"
fparge subinde, et, si paulum potes, illacrymare. Est
gaudia prodentem vultum celare \*). Sepulcrum,

105 permissum arbitrio, sine sordibus exstrue; funus

\*) Mie Einwendungen, bie gegen biese gewöhnliche Lesart gemacht worben, und die man in Grn. Saberfelbs Borlesungen ad h.l. benfammen findet, scheinen mir unerheblich und gefucht. Ert ik hier, handgreisich bas Griechische aberrs - und warum foute es nicht

egro-

bie ganze Nachbarschaft bie prächt'ge Leiche!
Ift unter beinen Erbgenossen etwa
ein alter herr, ber ziemlich übel hustet:
bem sage, wenn er Lust zu einem Grundstäck zeigt,
bu werbest beinen Antheil mit Vergnügen
Ihm um ein Spottgeld lassen. 13) — Doch, nichts mehr!
Wich zieht die unerbittlich herrschenbe
Proserpina hinunter — Lebe wohl!

egregie factum laudet vicinia! Siquis
forte cohaeredum fenior male tuffiet, huic tu
dic, ex parte tua, feu fundi five domus fit
emtor, gaudentem nummo te addicere. Sed me
imperiofa trahit Proferpina — vive valeque!

nicht möglich fenn, feinen beweglichen Gefichtsätigen, in bem Augenblid ba fie ju Berräthern an uns werben wollen, noch Gewalt anzuthun? Leine ber vorgefchlagenen Berändsrungen bes Lerrites giebt einen beffern Sien.

### Erlänterungen.

- 1) Den Laren, ober Hausgettern, wurden geröhnlich bie Erstlinge von allem, was der zum Saufe gehörige Boden hervorbrachte, geopfert. Das man nicht primeum, sowbern privum im eilften Verse lesen musse, kann wohl keine Frage sepn: 1 aber wie Krammersvögel etwas rares sepn könnten, will Bartern nicht einleuchten. Gleichpohl wurde be dieser Bogel (wie aus vielen Stellen unsers und andere Dichter erhellet) damals von den Proceribus gulae sehr geschätz, und war wegen der starken Consumtion, vielleicht auch andere Localumstände wegen, so gemein nicht, das man sich mit etwas auserlesenem in dieser Gattung (worauf das Wort privum deutet) einem geizigen Alten, der seinem Gammen gern unentgeltlich etwas zu Gute :that, nicht hätte empfehlen sollen.
- 2) Dies ist ber eigentliche Sinn ber Rebensart ne comes exterior etc. Die Groffen in Rom hatten gewöhnlich,
  wenn sie ausgiengen, eine Menge auswartsamer Freunde
  und Clienten um sich herum; nach und nach affectierten auch
  reiche ober angesehene Leute von geringerer Bedeutung die
  ses Gepränge. Comites interiores waren biesenigen, die
  dem Patron unmittelbar zur Seite giengen und folgten;
  exteriores, die übrigen, die sich in weitern Areisen an jene
  anschlossen, und blos die Zahl vermehren halfen. Dieses
  Cortege mach en war, wie ich schon anderswo bemerkt
  habe, einer von den indispensabelsten Pslichten müßiger Clienten, die sich ihrem Patron gefällig machen wollten.

3) Dama

- 5) Dama war ein bekannter Schapen-Rahme, und steht hier für einen jeden andern dieser Gattung, abne eine besondere Person zu bezeichnen. Der Unwille, den Harag sest thebas nischen Propheten bezeugen läßt, ist ein sehr seiner Zug. Denn wiewohl er sich ziemlich bald herumstimmen täßt, weit der Abscheu von Armuth am Ende ben ihm doch alles andere überwiegt: so ware es gleichwohl wider alle Anstänz digkeit und Währscheinlichkeit gewesen, wenn selbst ein travestierter Ulysses sich ohne einigen Widerstand bez quemt hätte; eine so verächtliche Rolle zu spielen, wie diez jenige, welche Liresiak, nach seiner Erklärung von dem hos hen Werth und der Unentbehrlichkeit des Reichthums, ihm ohne Bedenken zumuthen zu können glaubte.
- 4) Sclaven und Leute vom gemeinen Pobet hatten teine Bornahmen, ober wurden wenigstens nicht damit gezmannt. Dies lettere war nur unter vornehmen Personen üblich; wievohl Freygeläsine, und Clienten von geringem Stande, ben Nahmen ihres Patronen anzunehmen, und sid also auch mit einem Bornahmen zu decorieren pflegzten; zumal, wenn sie (wie z. B. ber Trimalcion bes Petronius) ein ansehnliches Sluck gemacht hatten. Wenn also der Erbschleicher einen Dama, einen solchen Gluckzgunstling von der niedrigsten Herkunst, Quintus ober Publius anredet: so macht er ihm badurch ein indirectes Compliment, indem er sich stellt, als ob er ihn durch seine Geburt oder Berdienste zu einem solchen Vornahmen ber rechtigt halte.
- 5) Die bepben, ihrer Biereren und Unschicklichkeit wegen, lacherlichen Bilber; wodurch Tirefias in Diefer Stelle Sige und Er oft bezeichnet, find aus irgend einem ernft haften Gebichte

Schichte eines gewiffen Furius Bibaculus genommen, ber zu horagens Beit in einigem Ruf ftanb, und beffen ber Dichter fpotten wollte. Auch Quintilian, ber biefes Bibaculus unter ben romifchen Jambenbichtern, mit einiger Auszeichnung \*) erwähnt, führt an einem anbern Dete \*\*) (ohne ben Autor zu nennen) ben Bers,

Jupiter hibernas cana nive confpuit Alpes,

(welchen Borag hier fo beiffend parobiert, inbem er fatt Switers ben Dichter felbft Schnee fpenen lagt) als ein Bepfpiel einer harten Detapher an, ohne gu bemer-Zen, baf fie, auffer ber Barte, noch unanftanbig und fcmusig ift. Die infantes statuas (vermuthlich eben biefes Dichterlings) wurde Swift, in feiner Glaffificagion ber vet-Schiebenen Arten bes bem Erhabnen entgegengefesten Rie. brigen (Bathos) ohne Zweifel in bie finbische rangiert haben. Daß Bibaculus burch bas Bemwert infantes. frifd verfertigte bolgerne Statuen (bie an Alter gleichfam noch Rinber fepen) habe bezeichnen wollen, lagt fich baraus fchließen, weil bergleichen Bilber burch bie Sonnenhige am eheften Spalten bekommen. Uebrigens hat uns Bellius \*\*\*) noch folgenbe, aus einem Gebichte beffelben ausgehobene Berfe aufbehalten, bie von feiner gefchmadlofen Affectazion neu im Ausbruck ju fenn, und nach feltfamen Metaphern ohne Rudficht auf ihre Schicklichfeit ober Unichiellichkeit zu jagen, farte Proben enthalten. Ich febe fie hieher, weil fie bis jum Ueberflug beweifen tonnen, bag Borag einen fo ichalen Ropf mit gutem Grunbe lacherlich gemacht habe.

Sanguine

<sup>\*)</sup> Inftit. Orat. L. to. c. t.

<sup>\*\*)</sup> L. 8. c. 6.

<sup>2\*\*)</sup> Noct, Att. L. 18, C. 11.

Sanguine diluitur telius. Cave terra bultsoft.
Omnia noctoscunt tenebris caliginis atrae.
Increscunt animi. Virescunt vulnere vires.
Spiritus Eurorum viridis quum purpurat undas etc.
Hic fulica levis volitat super aequora classis.

6) Stupfen, fagt herr Abelung in feinem vortreflichen Borterbuche, ift ein im Soch beutich en unbefanne tes und nur im Dberbeutich en gangbares Bort, beffen Bebeutung mit einer ftumpfen Spise fto fen, ift. - Dun Bann aber ein Dichter, und in ber That jeder andere Schrifts fteller, wenn er ein Bort bas biefe Bebeutung baben foll, vonnothen hat, unmöglich mit einer ftumpfen Spige fto-Ben fagen; es bleibt ihm alfo fchwerlich ein anderes Dits tel ubrig, ale bas Dberbeutiche Stupfen in fein altes Burgetrecht einzufegen, und fich beffelben eben fo unbedenklich zu bedienen, als ob es in Leipzig und Deiffen auf allen Gaffen gebort murbe. In bergleichen Rallen ift. es bem Schriftfteller, jumal bem Dichter, und befonbers bem tomischen Dichter erlaubt, fich ju erinnern: bag bie Dberbeutsche Mundart viele Jahrhunderte lang bie Soch-Deutsche mar; bag Dberbeutsche Provinzial = Borter, eben fo wie bie Chursachfichen biefes Schlages, nur alebann aus ber Schriftsprache ausgeschloffen bleiben muffen, wenn man ihrer ju Bezeichnung eines Begrife nicht fchlechterbinge nos thig hat; und, turg, bag herr Abelung felbft bie große Armuth ber Dberfachfischen Munbart anerkennt, und ber Meinung ift, "wir muften fie auf eine erlaubte Art wimmer mehr und mehr jur Bolltommenheit gu bringen fu-"chen:" - Bu biefer Bolleommenheit einer Sprache gebort unlaugbar, daß fie fur alle im menfchlichen Leben portommenbe Sachen und Sandlungen, ja, foviel nur immer moglich,

möglich, felbft fur bie feinften Berfchiebenheiten und Schattierungen ber Begriffe, Schickliche Borter habe. nun (in Ermanglung eines positiven gottlichen ober menfc. lichen Sprach = Gefebbuches) fagen\_foll : melde Art. bie Sprache ber Bolltommenheit naber gu bringen , bie erfaubte Art fen - wenn es nicht bie, gefunde Bernunft ift, bie wir auch bier (wie in allen Dingen) hoeen muffen .- weiß ich nicht. Dich baucht aber, ber gemeine Menichenverstand werbe einem jeben fagen : bag - wenn es auch mahr mare, bag bie oberfachfische Munbart (gufal-Haer meife) ju ber Ehre bie hochbeutiche ju fenn, gelangt fen, gleichmobl ein gutes altes bentiches Bort, beffen Bebeutung feit vielen Jahrhunderten in einem großen Theile bes beutschen Reiches jebermann verftanblich gemesen ift, und fur welches bie aberfachfifche Mundatt tein gleich bebeutenbes bat, aus bem einzigen Grunde, weil es nicht oberfachfifch ift, nicht aus ber Schriftsprache ausgeschloffen, funbern vielmehr in biefelbe wieber anfgenommen met ben muffe. 3d habe alfo bier bem Borte ftupfen, meitem alten Canbomanne, ohne Bebenten, feinen gehörigen Blas eingeraumt; und, weil ich mich biefer Frenheit ben abnlichen Kallen in gegenwartigem Werte mehrmals bebient Rabe, fur nothig gehalten, bey biefer Gelogenheit ben Grund meines Betfahrens anzugeben.

<sup>7)</sup> Die Romer schrieben ihre Testamente gewöhnlich auf zwen an einander geheftete Wachstafeln, die man, weil ste sich zusammenlegen ließen, Diptychas nannte. Prima cora ist also hier die erste Tasel, in deten erstem Parasyraphen (versu) der Erblasser, im zwenten der Erbe genennt war.

<sup>8)</sup> Recoctus

- 8) Recocius sottba ex Quinqueriro. Die Quinqueviri waren eine Art von obrigkeitsichen Subbelegierten ober Comsmissarien, benen die Austrichtung von allerlen Arten von Geschäften ausgetragen wurde. Für Scriba scheint unser Motar hier das schicklichste Wort zu sehn. Die Redenbart bezeichnet einen Mann, der Gelegenheit gehabt hat, hinter alle mögliche Pfisse und Schliche zu kommen, und das corvum deludet hiantem ist eine Anspielung auf die bekannte Fabel vom Fuchse und Raben. Uebrigens fällt in die Ausgen, das unter dem aus einem Quinquevir ausgekochten Scriba Coranus gemennt ist.
- 9) Eine finnreichere Bendung hatte ber Dichter nicht nehmen tonnen, um biefe ju feiner Beit gefchehene tomifche Unetbote ben biefer Belegenheit angubringen, als bag er fie von bem Propheten Tireffas als eine gutunftige Begebentieft vorherfagen lagt; benn er gewann baburch ben Wortheil, bem jungen Cafar, ber um biefe Beit ben Ro. mern lieb gu werben anfieng, ein Compliment gu machen. welches eben baburch, bag'ed in bie Form einer Beiffegung eingekleibet, und bem Tireffas in ben Mund gelegt ift, bie Grazie erhalt, bie ben größten Werth folder Complimente Die abgeschiebene Seele bes Tireffas tonnte ausmacht. Zeinen Grund haben, einem jungen Romer zu ich meis thein, ber nach mehr ale taufenb Sahren erft, gebohren werben follte: ber Prophet fagt alfo nichts als Babrs beit; und was er von bem jungen Cafar fagt, gefchiebt micht einmal um ihn gu loben, fondern blog um bie Beit gir beftimmen, mann bie Anethote von Coranus und Rafica fich ereignen wurde. Er neunt ihn nicht mit Rahmen; bies murbe gegen bas prophetifche Coftum gewelen fen; aber er bezeichnet ihn burch Umftanbe, meline, Dorak Getir. 2. 2. M aufam=

aufammengenommen, in ihm allein gufammentrafen. nennt ihn - Jungling, theils weil man ber ben 326. mern mit breiffig Sabren noch juvenis bieg, Itheils weil ein Mann von breiffig verhaltniftveife gegen einen Greis von mehr als 180 (wie Tirefias nach ber mpthologifden Sa. ge war) noch ein fehr junger Menfch ift - von Aene ens Gotterftamm entfproffen, weil Julius Cafar, beffen Schwefter : Entel Detavianut war, fein Gefchlecht von Aeneas, einem Sohne bes Anchifes und ber Bennt, to wie Anchifes bas feinige von Erichthonius, einem Gobne bes Bulcans und ber Minerva ableitete - ju Baffer und zu Lanbe groß, mit Rudficht auf bie Siege, bie er über ben jungen Pompejus, und gang neuerlich über bie Dalmatier, Pannonier und Illprier erhalten batte - vor allem aber ben Parthern furchtbar, nicht als ob ber junge Cafar bamals icon etwas gegen bie Parther unter nommen hatte, was biefe Prophezenning hatte rechtfertigen Bonnen; fonbern weil bie Romer es wunfchten, und Deise Dianus fetbft (beffen Uneinigfeit mit feinem Collegen und Schmager Antonius jest bem letten entscheibenben Ausbruch nabe war) bey jeber Belegenheit gu verfteben gab, bağ er, an bem Plate bes Antonius, bie Schmach, bie ber romifche Rahme burch bie berufne Dieberlage bes D. Graffus von ben Parthern erlitten hatte, tangft getilat bas ben murbe. Schon ber große Divus Julius batte biefen Borfat gefaßt, und wurde ihn vielleicht ausgeführt baben, wenn ihm bie Dolche bes Brutus und Caffiet Beit balu gelaffen batten. Untonius, bem et als oberftem Befehlehaber über bie morgenlanbischen Provingen bes romis ichen Reichs am erften gutam, bie Rolgen Dorther, bas einzige ben Romem noch furchtbare Bolf, ju bemathinen.

war in feinen bisberigen Berfuchen nicht gladlich gewefen, und verlohr auch überbies jufebends in der Meynung und Buneigung ber Romer, je mehr ber junge Cafar über ihre. Bergen gewann. Alle ihre hofnungen und Bunfche maren alfo, befonders was biefen Punct, ber ihnen fo fehr am Bergen lag, battaf, auf biefen legtern gegrundet; und ba fie ihm alles augutrauen anfiengen, fo lieffen fie fich gern bereben, bag fein Rahme ben Parthern wirklich icon fo fdredlich fen, als fie wunfchten bag er es fenn mochte. In biefen zwen einzigen Borten, Parthis horrondus lag alfo ein Compliment, bas ju gleichet Beit fur ben jungen Ca. far bas fomeichelhaftefte; und ben Romern bas angenehmite war, bas horas ihm burch feinen Tireffas nur immer ma-Es gab ihm in ben Mugen ber lettern einen den Counte. bobern Glang als alle feine bisherigen Giege, und foberte ibn gugleich vor ben Augen ber gangen Belt auf, bie Denphesevung mabr ju machen.

30) Weil biese Anekote, allem Ansehn nach, vor kurs zem zu Rom begegnet war, so ist Horaz um so karzer in seiner Erzählung, weil das daraus entstehende Hellbuns tel eine charakteristische Eigenschaft aller Meisfagungen ist, und dessen ungeachtet für seine Beitgenoffen Licht gemug hatte. Berde Personen sind unbekannt; aber was Horaz von ihnen sagt, ist hinlanglich uns auf die Spur der Umsstände zu bringen, womit unser eigene Einbildungekraft die seichte Stizze des Dichters ausmahlen muß. Coranus war ein reicher alter Filz, dem die schone Tochter seines Schuldners Rasica in die Augen stach. Rasica, der dies merkte, war niederträchtig genug, dem alten Satze seine Tochter aufzuopsern, in Posnung, das Coranus so dankbar sein werde, ihm wenigstens die Summe, die er ihm schul,

Die

big war, in feinem Toftamente zu vetmachen. Corannt mochte ihm dage, auf eine verbedte und gwendeutige Reife Sofnung gemacht haben, und vermuthlich war Rafica in einer Lage, die ibm nicht erlaubte, bie Sache noch vor ber Bochzeit in Richtigkeit ju bringen, fonbern ibn nothigte, et auf bie unfichre Chelmuthigkeit feines alten Schwiegersohnes ankommen gu laffen. Diefer machte inzwischen fein Teffament, und reichte es feinem Schwiegervater (Rafica) bin, in ber Beraussehung, bag er., burch biefe anscheinenbe Df: fenheit feines Berfahrent hinlanglich beruhiget, fo boflich fenn werbe, es nicht ju tefen. Die comifche Ctifette und ber Bohlftanb erfoberte in einem folden Talle, bas man viele Complimente mit einander machte, bag aber gleichwohl berjenige, ber in bem Teftamente bedacht worben in fenn glauben tonnte, alles Einbringens bes Teffatore ungeachtet, fich beständig weigern, und wenn er es auch endlich aus ben Sanben beffelben annahm, es. boch ungelefen wieber bes Site tegen mußte. Dafica und Coranus fpielten alfo jeber feine Rolle, wie es fich geborte. Jenet weigerte fich mas er konnte, Diefer lief nicht nach; jener nahm enblich bas Testament, und ftellte fich vermuthlich, als ob er nicht bie geringfte Mengierbe habe es zu lefen; er schielte aber boch beimlich binein, und fand, ju feiner großen Befturgung, bas weber er noch feine Tochter barin bebacht mar. Das luffige ber Unetbote befteht alfo barin, bag, inbem jeber ben am bern betrog, am Enbe bepbe fich betrogen fanden. wiewohl Rafica und feine Tochter am fchlmmften baben wegtamen, fo fonnte es bod auch bem alten Coranus nicht angenehm fenn, bag fein Schwiegervater und feine funge Rrau fo frub erfuhren, wie wenig er ju ihrer Danebarteit berechtigt war, - Die Meinung bes Dacier unb Bar

ter, daß horaz die ehebaren Worter, heurathen, Schwies gervater, und Tochtermann, nur spottweise gebraucht habes um daß wahre Verhaltnis zwischen diesen drepen Personen (welches ihrer Vermuthung nach nicht das ehrbarste war) nicht mit seinem rechten Nahmen zu nennen, mag, da sie doch nichts als eine nicht unwahrscheinliche Vermuthung ist, an ihren Ort gestellt bleiben,

11) Die im Driginat gebrauchte Rebensart, nil praster plorare, welche eigentlich aus ber griechischen Sprache
entlehnt ist, kann, baucht mich, hier nicht schicklicher als
burch biejenige, die ich bafür gesent habe, wiewohl sie stärker scheint, ausgebrückt werben. Sie isk schon in der 10ten
Satire des ersten Buches vorgekommen, wo aber in dem
Zusammenhang eine Ursache lag, ihr im Deutschen eine
andere Wendung zu geben.

12) Es ift zu vermuthen, bag auch biefes Gefchichtchen eine Begebenheit aus Boragens Beit war, wiewohl er fie ben alten Tirefias, jur Abwechslung, als etwas wovon er felbft Augenzenge gewesen, erzählen lagt. Der Sert erfoberte, um in ber Ueberfegung beutlich genug ju merben, eine Umfchreibung, welches überhaupt in Diefem Stud ofters unvermeiblich mar. Gleichwohl habe ich in ber Da= raphrafe noch einen Umftanb, ben bie Imaginazion bes Lefers nachtragen muß, ausgelaffen: nehmlich biefen, baß bie Alte vermuthlich in ihrem lesten Willen ausbrucklich verordnet hatte, bag, mofern ihr Erbe, ber fie auf biefe feltfame Beife ju Grabe tragen mußte, fo ungefchickt mare, fie fallen ju laffen, er fofort bet Erbichaft verluftig feyn follte. Dhne eine folche Claufel batte, baucht mich, bas feilicet elabi fi poffet mortua feinen Ginn, und bie gange Sand: lung ware von Seiten ber alten Frau, bie boch ausbrudlich

als bothaft (improba) charakterifiert with , nur eine fehr alberne Boffe gewesen.

15) Im Grundtert numme. Es war nehmlich ein rimischer Gebrauch, wenn man jemanden etwas von Werthe
schenken wollte, und gleichwohl, aus welcher Ursache es auch
sepn mochte, bem Sandel das Ansehen eines ordentlichen.
Aaufes geben wollte ober mußte, es ihm nummo, b. i.
um einen Sesterz zu verlaufen. Bentley führt in seiner
14ten Anmerkung zur vierten Sattre des ersten Buches eine Wenge Bepspiele und Citazionen an, welche über die Gewöhnlichkeit und Rechesbeständigkeit dieser seltsamen Art
von Kauf und Verkauf keinen Zweisel übrig lassen; wiewohl eine von Tarrentius aus den Digesten angeführte Stelle zu beweisen scheint, daß sie in spatern Beiten abgeschaft worden seh.

## Seofte Satire

## Einleitung.

Doraz hatte bisher theils für bas romische Publifum, theils für die auserlesene Gesellschaft, von welcher das Mäcenatische Haus der Sammelplag war, geschrieben. Das gegenwärtige Stuck scheint mir mit besondern Rücksichten auf die ländlichen Verhältnisse, die ihm das Sadinische Landgut, womit ihn Mäcenas seit einiger Zeit beschenft hatte, gab, und, so zu sagen, seinen wackern Nachbarn zu gefallen, aufgeseht zu seyn. Unser Dichter hatte (wie bey andern Gelegenheiten mehrmals bemerkt worden ist) die liebenwürdige Eigenschaft mit Aristipp gemein, daß

ihm jebe Farbe gut ließ, febes Glad; arm ober reich, im netten Poffleib ober im fchlechten Ueberrode, blieb er immer fich felber ähnlich, immer wie er war just eb en recht, boch fo, daß auch nichts Beffenst für ihn zu gut war.

Unter seinen Sabinischen landwirthlichen Rachbarn herrschte, größtentheils noch die gute alte Sitte, die Einfalt, Haus- lichfeit, Gutherzigkeit und Jovialität, die von jeher der Charakter der Einwohner Latiums gwesen war. Horzaf, umter der Gestalt eines Höslings, eines Hausfreundes des Mäcenas, der damals wenigstens als der dritte nach Eafarn betrachtet wurde, und (was wir nicht läugnen können) mit dem Ruse eines jungen Mannes von ziemslich freyer Denkart und nicht sehr strengen Sitten, kurz im der Gestalt eines Urdanz und Facetz von der ersten Einsse, kounte nicht wohl anders als viele Vorurtheile deh diesen wackern Landleuten gegen sich haben: und würde

wurde in seinem rauhen bergichten Sabins wahrscheinsich sehr allein haben leben mussen, wenn er sich seinen Nachbarn nicht ben Zeiten in einer andern, wiewohl ihm eben so natürlichen Sestalt, in einem minder glänzenden aber milbern und gefälligern Lichte, kurz mit Gesinnungen und Sitten, die den ihrigen gleichförmiger waren, dargestellt hatte. Ohnezweisel that er dies schon im Umgang mit ihnen: aber ein Sedicht, worin er sich öffentslich in diesem Lichte zeigte, mußte in dem Kreise, für den es eigentlich bestimmt war, eine desto größere Wirtung thun, da er dadurch Gelegenheit erhielt, seiner neuen Sabinischen Freunde, und des Antheils, den sie an seiner ländlichen Glückstässeit hatten, auf eine verbindliche und ehrenvolle Art zu erwähnen.

Ich will bamit feinesweges fagen, als ob er alle bie Gefinnungen, die in bem gegenwartigen Stude berrfchen, bloß affectiert, und mit feinen ehrlichen Cabinern nichts als Romobie gespielt hatte. Wie verschieben auch Die Geftalten maren, unter benen er fich in feinem Leben zeigte, fo bin ich boch gewiß, baf er in jeber fich felbft ju fpielen glaubte. Er war im Lager bes Brutus ein aufrichtiger Republifaner, im haufe Dacens ein gefälliger und wißiger Gefellichafter, ben Conacen, Chloen, Endien, u. f. w. ein feuriger wiewohl unbeftan biger Liebhaber, ju Rom ein Weltmann, unter feinen Sabinischen Machbarn ein Mann aus bem golbnen Mb ter, überall und ju allen Zeiten aber ein ebler, frener, pfner und liebendwurdiger Menfch, und in einem boben Grabe bas, was Die Englander a goodnatuned Man Seine Lebhaftigfeit rif ihn semeilen, in Mind. nennen. Schweifungen bin, für welche er in ben berrichenben Sitten feiner Beit nur ju biel Enefchulbigung fanb; aber es waren nur Augenblicke von Trunbenbeit, beren Ginfing nicht bis an feinem Detzen brang. . Wenn er auch in der aroßen

großen und schimmernben Gefellschaft, worin er ju Rom lebte, zuweilen was anders, als er wirflich mar, ju'fenn schien: fo erhielt er fich boch immer in ber möglichften Unabhangigfeit; berlohr felbft in bem üppigen Macenatis fchen Saufe nie bie Feberfraft feines Geiftes; fehrte immer wieder in feinen eignen Charafter guruck, und behauptete ihn, fonderheitlich in feinen mannlichen Jahren, mit einer immer gunchmenben Beisheit und lebereinftimmung mit fich felbft. Rurg, wiewohl ich hier eine beutliche Absicht, fich ben feiner Sabinifchen Rachbarfchaft in Credit' ju fegen, mabryunehmen glaube: fo beweifet boch ber gange Busammenhang feiner Schriften, und eine gewiffe aus allen hervorlechtenden Phyfionomie bes Geiftes, bag bie fconen Gefiunungen, Die biefes Bei bicht fo intereffant machen, nicht gehenchelt, fondern Gefühle feines herzens, und unverlofchbare Buge feines Charafters waren. Die einzige Ausnahme, Die vielleicht ju machen ift, mochte wohl die an Sorag (ben win als parcum Deorum cultorein fennen) etwas auffallende Arbmmigfeit fenn, die barin herrschet, befonders bie andachtige Apostrophe an ben Mertue, vom 4ten bis jum Esten Berfe. Die viele Difpofizionen ju religiofer Begeisterung auch bas landliche Leben im Schoff ber Ratur einer gartern und unverdorbnen Geele geben mag's fo beforge ich boch nicht meinem Liebling Unrecht ju thun, wenn ich glaube: daß feine Rlugheit an biefen Meufferungen einer altromischen Rechtglaubigfeit mehr Untheil gehabt habe als fein Ropf und fein Berg, ben Sabinern mar über biefen Artifel nicht gu fchergen a und um fich ben ihnen in Achtung zu feten, war vor allen Dingen nothig, die Borurtheile auszulofchen, Die man nitht ohne Grund, gegen feine Frommigfeit gefaßt baben mochte. Mein

Mein bochker Wunsch war einst ein kleines Felb, ein Garten, eine Quelle nah am Saufe, und etwas Balb baju: bie Gotter haben mehr und beffers mir gegeben; mir ift wohl, ich bitte meiter nichte, o Dajens Cobn \*), als bag bu mir erhalteft mas bu gabft. Bofern ich nicht mein Gut burch bofe Ranftevergrößert habe, nicht butch Thorheit und Berfcwenbung verringern werbe! wenn in meine Seele Lein Bunfch wie biefer tommt: ",o mochte bod, mein gelb gu runben, noch ber Bintel bort bingu fich fagen! " - ober: "wenn mich boch mein gutes Glad auf einen Topf voll Gelb wie jenen Diethling ftoften liefe, ber

Hoc erat in vetis, modus agri non ita magnus, hortus ubi, et tecto vicinus jugis aquae fons, et paulum sylvae super his foret: auctius atque Di melius fecere; bene est: nil amplius oro, 5 Majâ nate, nili ut propria haec mihi munera faxis. Si neque majorem feci ratione mala rem nec fum facturus vitio culpave minorem; fi veneror stultus nihil horum: O stangulus ille proximus accedat, qui nunc deformat agellum! 20 O fi urnam argenti fors quae mihi monstret, ut illi the-

mit bem gefundnen Schase bas guvor um Bohn gepflugte Land ertaufte, unb als Eigenthum, von herfuls Snaben, !) baute: " furs, wenn ich mich mas ba ift freuen laffe, fo bore nur bies einzige Gebeth: Lag meine Beerben, o Derfur, mein gelb, und alles anbre fetter werben, nur nicht meinen Big, und bleibe, wie bisher, mein großer Schuppatron! - Rachbem ich alfo mich aus ber Stabt in meine fleine Butg in ben Sabinichen Sob'n jurudgezogen > um frem ju fenn vom 3wang ber leib'gen Stilette, bom blevernen Mittagewind, und vom ichwehren Deud bes Berbftes, ber gu Rom ber Leichengottin wuchert, was foll bas Erfte fepn, womit ich meine fuggangerische Muse bier beschaft'ge? \*) Bon bir, o Gott bes Morgens, ober boreft be bich lieber Janus nennen, 3) bir, mit bem

his

thefauro invento qui mercenarius agrum illum ipfum mercatus aravit, dives amico Hercule; fi quod adest gratum juvat, hac prece te oro: pingue pecus domino facias et caetera, praeter ingenium, utque soles eustos mihi maximus adss. 15

Ergo ubi me in montes et in arcem ex urbe removi (quid prius illustrem satiris musaque pedestri?) nec mala me ambitio perdit, nec plumbeus auster, autumnusve gravis, Libitinae quaestus acerbae.

Matutine pater, seu Jane libentius audis,

unde

<sup>\*)</sup> Aus Ueberzeugung und mit Dant folge ich in Berbefferung biefer Gielle

bie Sterblichen, jum Leben neu erwacht,
bes Tages Arbeit nach ber Gotter Schluß beginnen,
von dir beginne num auch mein Gefang!
Bin ich ju Rom, so kann ich sicher rechnen
im Morgenschlaf von bir gestört ju werden,
"Auf! Du must Burge stehn! Mach hurtig fort!
"Daß ja dir kein Bebendeter den Borsprung
"in dieser Freundschafts-Probe abgeminne!"
Run mag das Wetter noch so schwind, ber Rorhwind
noch

fo fcneibend fenn, burch Sturm und Schneegeftober fort muß ich! — hab ich bann mit tlarer Stimme gesprochen mas mir Schaben bringen wirb,

fø

unde homines operum primos vitaeque labores instituunt (sic Diis placitum) tu carminis esto principium. Romae sponsorem me rapis. "Eja, ne prior ossicio quisquam respondeat, urguel "
25 Sive aquilo radit terras, seu bruma nivalem interiore diem gyro trahit, ire necesse est.

Postmodo quod mihi obsit clare certumque locute luctan-

Stelle einem Wints bes gelehrten, scarffinnigen und bescheinen D. Dab erfelb, bessen Borfclig ben Bers quid prius illustrem (ber in ber gewöhnlichen Lesart ein ungeschickes Einschieblel ift) an bie Stelle bes igten Berses zu versehen, mir um so mehr einleuchtet, ba die ganze Periode baburch einen ungezwungnen und mit bem Rachfolgenben besser zusammenbangenben Sinn erhält, Dann gab ihm ber Sebante sein gewöhnliches Stabtleben mit seinem Leben auf bem Banbe zum Bartheil bes lestern zu vergleichen ben natürlichten Stoff zu bem poetlichen Discurs, womit er seine Muse in seinem Sabinum beschäftigen wollte?

fo muß ich wieder mich, auf Keften aller bie schwerer sich bewegen, durchs Gedränge drucken. "Wie? Bift du rasend, Grobian? Bas hast du so zu eilen?" — schrent mich einen an mir wünschend was der Zorn ihm eingiebt — "Mußt du alle was dir im Weg' ist, niederrennen, weil dir einfällt daß du beinem großen Gönner Mäcen auswarten mußt?" — Ich läugne nicht died iste was mir das angelegenste und angenehmste ist \*). Allein kaum sind die traurigen Esquilien \*\*) erreicht, so springen hundert nichts mich selbst betressende Geschäfte mich von allen Seiten an. "Derr! Roschus war da, und bat, ihr möchet ihm

oot

luctandum in turba, facienda injuria tardis.

Quid vis, infane? et quas res agis? improbus urguet iratis precibus: tu pulses omne quod obstat ad Maccenatem memori si mente recurras.

Hoc juvat et melli est, non mentiar. At simul atras ventum est Esquilias, aliena negotia centum per caput et circa saliunt latus. — "Ante secundam Roscius orabat sibi adesses ad puteal cras.

De "

De überfese ober umschreibe ich jest biese, in meiner erften Aeberfegung gang misverstandene, Stelle. Bas hr. haberfelb 1. c.
B. 249—252 über fir commentjert, verbient nachhelesen gu were
ben, so wie seine humane, schonenbe und beschene Art, einem
Arrenden, ben man Achtung schuldig zu sepn glaubt, auf ben rechten Weg zu belfen, nachgeahmt zu werben verbiente:

<sup>(\*)</sup> Trifies, weil auf bem Comilifoen Berge, wo fest bas Saus und bie Garten bes Matenas lagen, ehmals ein gemeiner Begrabenisplat gewesen war. G. Sat, \$. 1, 8.

ber fleben, morgen fruh; am Puteal I als Bepftand bienen. — "Das Collegium ber Scriben, Quintus, bittet wegen einer gemeinen Angelegenheit!) von wichtigen Belange balb von Tafel aufzüstehen. — "Sen boch so gut, und mache baß Macen sein kar dieser Bittschrift unterschreibe. " Sag' ich, ich wills versuchen — "D! du kannk es machen, wenn's dir nicht am Willen fehlt," versett ber Mensch und hängt sich an mich an.

Es find nun bald acht Sahre, feit Macen ben Seinigen mich bepzuzählen anfieng; 4) bas heißt, auf Reisen mich in seinen Wagen zu nehmen, ober Kteinigkeiten mir vertraulich mitzutheilen; als: "Was ift "die Stunde? — Sollte wohl der Thrazier Sallina

"bem

De re communi scribae magna atque nova te orabant hodie meminisses, Quinte, reverti.

Imprimat his, cura, Maecenas signa tabellis! \*\*

Dixeris: experiar; si vis potes, addit et instat.

40 Septimus octavo propior jam sugerit annus, ex quo Maecenas me coepit habere suorum in numero: duntaxat ad hoc, quem tollere rheda vellet iter saciens, et cui concredere nugas, hoc genus: Hora quota est? Threx est Gallina Syropar?

Matn-

<sup>\*)</sup> Bo ber femeilige Peltor gewihnlich su Gerichte fag.

"bem Spriet \*) gewachsen fepn ?" - "Die Morgen find "icon froftig; wer mit teinem guten Ueberrod." "vermahrt ift, tann fich leicht vertalten" - und bergleichen Dinge, bie man unbebenelich bem rigenvollften Dhre anvertraut. Indeffen jog's in biefer gangen Beit mit jedem Tag' und jeber Stunde mir mehr Difgunft gu. Sprach einer etwa: "Flaccus " fag beut im Schauplas ihm gur Seite - fpielte "im Campus Ball-mit ihm" - Rund Der bat Giad! rief (naferumpfenb) gleich ber gange Chor. Lauft, von ben Roftris aus, ein froftiges Berucht in Rom berum, gleich fragt ber erfte ber auf ber Strafe mir entgegen fommt: "Mein Befter! - Denn ein Mann, ber mit ben Got tern \*\*)

fo gut fieht, muß es wohl am beften wiffen

Matutina parum cautos jam frigora mordent: et quae rimola bene deponuntur in aure. Per totum hoc tempus subjectior in diem et horam invidiae. - Noster ludos spectaverat una, luserat in campo: Fortunae filius! omnes. Frigidus a rostris manat per compita rumor: quicunque obvius est me consulit. ,,O bone! nam te scire, Deos quoniam propius contingis, oportet!

<sup>\*)</sup> Bwey bamalige Glabiatoren, bie, wie es fceint, ip ihrem Danbe werte Birtusfen waren. Fragen biefer Art waren bie gewöhnliche Unterhaltung ber mußigen Romer.

<sup>\*\*</sup> Cafar, Macenas, Agrippa.

Bas bort man von ben Dagiern? 4), - Rein, Bort! "Dag bu bas Spotten boch nicht laffen fannft!" Dich follen alle Gotter plagen, wenn ich etwas weiß! - "Run wohl! Go tannft bu uns boch fagen, ob bie Guter, welche Cafar ben Beteranen jugefagt bat, in Italien ober in Sicilien angewiesent werben follen? " - Comor' ich bann ich miffe nichts, fo werb' ich als ein machtiger Politifue, und Meifter in ben Runft gu fcmeigen ausgefchrien. . Inbeffen geht auf biefe Art ein Tag mir Armen nach bem anbern in Berluft, nicht ohne oft aus vollem Bergen ausgurufen : D! Dein liebes Felb! mann feben wir uns wieber? Mann wirbs fo gut mir werben, balb aus Schriften

numquid de Dacis audisti?" - Nil equidem. "Ut

semper eris derisor! At omnes Dt exagitent me, 55 st quicquam! — "Quid? Militibus promissa Trique

praedia Caefar, an est Itala tellure daturus?"
Jurantem me scire nihil mirantur ut unum
scilicet egregi mortalem altique filenti.
Perditur haec inter misero lux, non sine votis:

60 O rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit

nunc

ber Alten, Mittein Riffen Moffingang ... und itngefiferem Colof, ein Bebitches Bergeffert ... ber Stadt und ihres Lebens' eingufchitefen ! ') Wenn werb' to wieder falbftwerkaniten Robl mit Goute und bem Potbagwas verwandre Bronen 1) auf meinem Etiche febn ! D wahre Gotternfühle! D frobe Rachwit wo ich mit ben Weinen es mir ann eignen Deerbe fcmeden taffe; und mit benfelbeit Spetfen, We fc bothetoffet, Staguar & et mein muth'ges hanges Bausgefinbe fattre. in felbifanne steer Bom Unfinn eitrer Erintgefene feen Mittel attagle berbe tie jeert jeber meiner Biffte und Befallen & ib. c. under. Co. for ungleiche Becher, geboer bew ideintelfpreifen im . genen ( . .) forwie ben flattes mehr vertragen tunn, mit matte all i ber fcwachre Bebes lanenaen fell beffellbeit. Die genegen.

Run

nunc veterum libris, nunc fommo et inertibus bor

read out of the market of the all the all the all the states

Butter also bearing to the State of the transfer of the state of the s ducere follicitae jucunda oblivia vitae O quando faba Pythagorae cognata, fimulque uncta fatis Bingui ponentur oluscula lardo! O noctes coenseque Deum! quibus iple meique 65 ante Larena proprium velcor, vernasque procaces pasco libatia dapibus. Pront cuique libido etb. ficcat inacquales calices conviva folutus legibus infanis; seu quis capit acria fortis Pocula for medicis uvefeit lactius. Ergo

Dun fpininet unvermerft; nig fiell ides Baballe , mille :: fic an, nicht, aber-andrer-Reite : Wietifdelt aucht :: it. 6 ": Bingegegehaffen, piet inen "Bingen "bieb. . . it fran in 12 une naber angehn? malbeinicht je miffenge jie iff it ein Uebel ift; ph Reichthum aber Tugenbechit I. me. ein ich ben Menfchen gludige madel iftenfeihabten: ". " Rechtschaffenheit bagy Bandy, berichte den finde fie fie fie to a Bas mabres Chuty und mas bas Beiffe fundines ihm 6 4 Belegenheitlich, tifcht 1989 Bonhan de wegme beg'otum mir: in feiner eignen brolligme Manjer 3. Tumm raffell inold in Rabriden auf, baftigliche Gachiffe for mehrichte fin So, wenn, jum Bepfpiefnigen miren ben inche & : 500 200 dem Reichthum bes Augfligge, Monife Wertublitung foricht tin feinbate ffenftolingen genige gegen beite biet beite bei baben

fermo oritür, non de villis domibusque alienis,
ned unide nec he Thepol lastet? ted quod magli addios
pertinet et nesciro malum est agitamus: utrumne
divitiis homines an sint virtute beat? "initiol error"

Ouidvo ad amicitias, usus rectumne, "trahat mos?"

Et quae sit natura boni, summunque quit ejus?"

Cervius maec inter vicinus garrit minesod error in
ex re familias. Si quis nam laudat Alemenad etus
follicitus ignarus opes, sie incipit: Osimitadi erlor
positiones ignarus opes, sie incipit: Osimitadi erlor
positiones ignarus opes, sie incipit: Osimitadi erlor
positiones ignarus opes, sie incipit est para la malitadi.

<sup>&</sup>quot; Auch eine Art pon Problemmig Doufter fin bie in bie fin bie fin bie fin

no) Bermuthlich irgent ein reicher Landwirth in ber Rachbarfaft

baben aufdieht, finns Sannfra que bie ffifienes eit or mid geffeite mit Gpale und Edftige stille and bage mit Opale und bei beite beite beite beite und alle bere geten greunbineren & riene prace alle dnu ber Stabengant, suppethoft bie Chre, ihre sid maged tealnia Befuches. Big gengeneunt fent fent ni ved Cude? da gu leben pflegmannhipie Oppilent, fie ge abreit mes mird ben fau'r errungnen Borgoth, fonft in Bathe hielenier : fied fo murbe boch für einem Ball bet beft gentra von ihn und thr, weifer ; turge findingen biefmalemebeffim bim ud munch den Erbern nite den dereielang nargelagien ber immer aufgefparten ber immer aufgefparten bes langen Babertorpes, freak ein Stiftbin: ( f. godrag noch ,reg entreiten graud, oge come, aben mangen natherite Bibeb' im Munbe noch berben bunt laffes count of iffnt dint mit einem Morten fichig, recht angelegan fern in (a) 20 biem vid burch ber Gerichte Mannichfaltenett iffe mont bad gried sien benatein Gaum ) bes Stabters ju verführen, ber pornehm bafaß, und mit ftolgem Bahn eum pater afferfichtetenftete margentieninde man enis

offet ador loliumgutt dap's meliora reinquence, of Tantiem Urbanna ad trebt Quid to year, inquite

rusticus usbanum murem mus pauneman murengoo aceepiste cayo, veterem vetus holpes smisum ii a vetus holpes smisum ii a vetus holpes smisum ii a vetus delegas et attentus quaestiis, ut tamam arctura egrad solveres holpitiis animum. Onid multanuegus illivi sepoliti ciceris, nec longas invidit avens io mu tus aridum et ore ferens acinum semplaque lacidis caera con ser superio feula dedita especas varia fastidis caera con cui virgines tangontis male singula dente superbo:

P Gin ferne Bras bie Stabtmans jum E villurder nach Beinne.

Der gute Dreibwieth felbft, duf Beinig Girch 11 67.3 gestredt, mit Spelt und Ereife flo befint;" . . 11 1'1 2'. und allet bofre feinem Gafte flegue Bulegt begann bie Stabtmant Affrennt; wo affilie Du Die Gebuld ber, in Bell tuth fil Beige ba - bein Leben bingubringert? Datefr bal Mide Buff golie Hide Den Aufenthale ber Menfafelt in ber Gtabt Dem Bathe vorzugiebab infife ba bette ung etad aus: " ... Somm bu mit mill? Mile felte balle billiale bent ? 20102 Den Erbelindern mit bem Etten iffe unber fortus renten m: varben ift."), ufib dem Robe wielt eftelle Gieben ing meguni inc noch groß entrinnen faine: 789 febribe Belfe, nannungen & mind lag, fo lange die es igsbenteliningen a nuffe mi 'deen! bir mohl gefchehit," mein Schift i Bedite nat I mente. wie durg bas Leben ift! - Die Luiffelles will '! 100 fingt benetign Gaunt 8) bes Ctalter? "" vor jubriff.

enm pater ipfe domue paice payacetue in home.

effet ador lohumque, dapis meliora relinquens.

go Tandem Urbanus ad hunc: Quid te juvat, inquit,

Cain feiner Sug- bie Stabtmans jum Epilneller nad Gembe

<sup>1.)</sup> Henrig, Ertrag an Strok a few. von stofin Lapan Z.) Eine art getraide. Dinkel oder Spelt

gerührt burch biefe Mebe, fpringt behande aus ihrem Loch hervor, und bepbe treten ben Beg gur Sauptftabt an, bes Ginnes, unter ber Mauer fich ben Racht hineinzuschleichen. Es war fcon Mitternacht, als unfre Manbres in eines reichen Baufes Speifefat fich einquartirten, wo, auf Lagerftellen von Elfenbeine, Purpurbeden glubten, und eines großen Gaftmale Urberbleibfel ringeum in Rorben aufgeschichtet ftanben. Sobalb ber Stabter bier ben baur'ichen Gaf auf Purpur hingelagert, lauft er ruftig, gleich einem aufgeschurzten Birthe, bin und ber und tragti ein niebliches Gerichte nach bem anbern auf; vergift jeboch fich felber nicht baben, indem er alles was er bringt,

mald)=

Agrestem pepulere, domo levis existit, inde ambo propositum peragunt iter, urbis aventes moenia nocturni subrepere. Iamque tenebat nox medium coesi spacium, cum ponit uterque in locuplete domo vestigis; rubro ubi cocco tiucta super lectos canderet vestis eburnos, multaque de magnâ superessent sescula coesa, quae procul exstructis inerant hesserus canistris. Ergo ubi purpurea porrectum in veste locauit agressem, veluti succinctus cursitat hospes continuatque dapes, nec non vernaliter ipsis.

1) Trackt surethe oder spassa (rassumi-ferre Dahy auch. Trage Bahre m.)

naschhaften Dienern gleich, guvor beleckt. 3 brut :-Die Felbmaus gang entjudt' von ihrem nenen Glud, behnt fein gemachtich auf bem welchen Gige fich aus, und lagt fich ades treffich fchmeden: als ploslis ein gewaltiges Gefnart ber Flugeithuren unfre bepben Schlemmet pon ihren Polftern wirft. Gie renten gitternb im gangen Saal herum, und ihre Burcht wird Tobesangft, inbem burche hohe Saus ber großen Bunde Bellen wiberhallt. 3ch bante fur bies Leben , fprach mit fcmacher Stimme ber Bau'r ju feinem Freunde; fahre wohl! 3ch lobe mir mein fleines Loch im Balbe! Da hab' ich nichts zu fürchten wenigstens, und fann, wiewohl's nur magre Biffen giebt, mich boch in Rub an meinen Biden laben.

fungitur officiis, praelambens omne quod affert.

140 Ille cubans gandet mutata forte, bomsque mutata rebus agit lactum convivami com fabito fillens valvarum firepitus lectis excussit utrunique.

Currere per totum payidi conclave, megisque examines trepidare, simul domus alta Molossis

15 personuit castibus. Tum rusticus: haud mish vita est opus hac, sit, et videas me siva cavusque tutus ab infidiis tenur solabitur ervoca

e gen i se la coma com de la coma en .

an attree of the green mer on

## Exiduterungen.

1) Dives amico Hercule. Perfius scheint biese Stelle vor Augen gehabt zu haben, wenn er in seiner, zwepten Saire ben Heuchler, laut (um gehort zu werben) die Gotter um Weisheit, Tugend und guten Rahmen bitten, heimlich aber ben Wunsch in sich hinein murmein läßt:

fab raftre cropet argenti mihi feria deztro
Hercule! —

Der tules prafiblerte aber alle Schape, fagt ber alte Scholiest: warum, ift mir unbekannt. Lovrentius meint: weil biefer Gott (ber aberall in Jealien Tempel hatte) burch bie Sewohuhelt ver Romer ihm ben jehnten Theil ihrer Einklinfte' zu geloben, ober ihm auch wohl den zehnten Theil ihrer ganzen Berlaffenschaft im Testamente zu vermaschen, einer der reichsten Gotter geworben sep.

2) Fanus, eine ben Griechen unbekannte Gottheit, wurde von ben Romern in besondern Shien gehalten. Seine nicht allzubeutliche Theologie tragt Dvidfus gleich im Anfang bes isten Buche seines poetischen Festealenders aus bem eignen Dande bieses Gottes vor, von welchem er, auf die Rage:

Quem tamen elle Deum te dicam, Jane biformia?

chaef unmittelbare Erscheinung gehabt zu haben versichert.
Bir vernehmen baraus unter endern, bas er, ber Dhor-

Ebirbarer im Dimmet und auf Eiben war, 'and bat alle Mus und Gingange, von ber himmels boforte, aus welcher ber Zag ausgeht, bis ju ber Eleinften Bausthar in Rom, unter feinem Soute fanben. Daber bief eine That, janua, und jeber unverfchlofine gewolbte Durchgang, moburd man aus einer Strafe ober einem Plage in einen anbern tam, ein Sanus \*). Aus eben biefem Gembe wat er ber Sott bes Zages unb bes Sabres; Der erfte Zag von biefem, und bie erfte Stunde von jenem, war ihm besonders geheiligt, und ben allen feverlichen Opfern wurde von Bater Janus ber Anfang gemacht. Soon ber Sitte ter ber Stadt Rom baute ihm ben berühmten Tempel auf bem Berge Janieulum, welcher, nach ben Religions Statuten bes Ronigs Ruma, fobalb bie Romer mit ja mand in' Rrieg geriethen, aufgefchloffen murbe. Is lange ber Krieg bauerte offen blieb, und nicht eber, als wenn in allen ihrer Dberberrichaft unterworfnen ganbern Ariebe war, wieber gefchloffen murbe. Das lettere ereignete fich in ein nem Beitraum von 200 Jahren nur brogmal, unter bem Ruma felbft, nach bem erften Dunifden Ariege, und nach ber Solacht ben Actium, bie ben Gafer Detavianus jum einzigen Regenten bes aber bren Beit: theile ausgebreiteten romifchen Reiches machte. \*\* 3auns hatte anfer biefem berkhmten Arjegs und Friebenstempel. noch swep offentliche Tempel se Rom, und in jeber ber imblf Regionen ber Stadt einen Altar. Diefer Gett wurde gewöhnlich mit zwer Gefichteen, beren eines vor annt bas anbere radwarts fcaut, mit einem Scepter in ber redten und einem Schluffel in ber linten band auf einem รากติโดในใหม่เม 🦥แล้ง

.. ecenebure: b

<sup>\*)</sup> Cecane de Net. Deer. II. e sy.

<sup>\*\*)</sup> Liv. Hift, Rom, I. c. 19.

findlanden Abrode figend, abgebitdet, und war, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein mealten vergötterter Ronig in Stalien.

St Diefe Stelle fast ben Umffait auffer affen Buch fel, ben ber alte Berfaffer ber Vita Horatie berichtet, bes nehmlich Borat, nach ber ungliedlichen Schlacht ben Actium fich in bas Amt eines Spriba quaefforius eingekauft baber In ber Berlegenheit; für biefe Soribas ber aigen Romer in unfrer Sprache einen gleichbebeutenben Rahmen gu fice , ben, habe ich bier bas Bort Grriben bepbehalten, fo wie ich mit gutem Grunde Conful nicht Burgermeifter, Prator nicht Stadtrichter, Asbilis nicht Poticep . Diruter, noch viel weniger Baubert, fage. Diefe Striben (aber Actnerien und Becretarien, menn man will) waren in verfcbiebene Deauxien, b. i. Debnungen ober Chaffen abnetheilt-; und man findet ben ben alten Schriftstellern Soribas Practuzios, Audilicios, Tribunicios, Quaestorios, beren Berrithtungen nicht von einerlen Art waren. Biewobl fie eine febr fubalterne Glaffe pon Unter. Staatsbebienten vom ftellten, und, orbentlicher Beife, Leute von- geringer Der tublt maren: fo theint boch ihr Stand um biefe Beit et was aufehnlicher geworben zu fepn, und fie ben novis hominibus vom Ritterstande ziemlich gleich gefest zu baben. Jubeffen murbe Borgs, ungeachtet ibn feine Geburt ge feiner hobern Civilbebienung berechtigte, gleichwohl, ba er unter bem M. Brutus icon Oberffer über eine Legion gewefen war, fdwerlich wieber bis jum handwert eines Scriba berabgeftiegen fenn, wenn ihn nach ber Rieber lage ben Philippi nicht bie Rothmenbigkeit; fich ein fleines Einkommen zu verfchaffen, bague gebrungen hatte. Dache dem er aber, einige Jahm berauf ihnech bie Gunff bos alber

ver Comerion. wobisch er ihnen hep: Geleganhelt mittig ber Martanate in ihren entlassen, bie ihne in unabhängiger, Mußerund iffenheit gu leben erlaubten: so kann may sich leicht vorstellen, daß et wer seines Seraptu Ondustorio kand Weirand Weirund nicht mach bog und vaßlasse die Indesingutateit der herren Sexiden in ihren Mittel in haben, und ihn ein wer Comerion, wobisch er ihnen hep: Geleganhelt mittig sein konnter, nicht gern entlassen wolten) keine kleine Setzente ihn sein muste.

- 4) Benn bie Betfertigung bes gegenwartigen Stades, ber Bentlepischen Rechnung gufolge, in bas Sabr 721. V. C. fiele, fo wurde aus bem von Borag fellft bien an bit Band 'gegebenen Dato, bag nehmlich-feit bes Beit, ba ibn Macenas unter feine Familiares diffenommen Aber affe Buth Suhre verfloffen fenen, folgen, bag biefer legene Beit buntt um ein Sabe woitet munttilifeben fen; all in ber Erlaut. 18. gur Gten Gafire bes. 1ftin Buches amirgeben Worben. Aber es wird nie mogtich febn; bie Hornische Beittechnung gang geifau, und ohne bag biet etre be etrat Umauftoffliches bleibe, gu berichtigen. Go finden Gd. 3. Bi fir bem gegenwartigen Gebichte zwat elftige, aber Leine bin Tanaffichen Angeigen, bag es bor ben gwifden Cafar und Anton im B. 722 von neuem ausgebrochenen Reinbfeligteiten gefchrieben fen. Man fchlieft, bas aus ben Mragen ber Reifgierigen, belehe von Borgitt fmmer wiffen wollten, mas er, ungeachtet er ben Gotten naber war, fo me fing muftel alei fie, emb Warian te' fich ibermutifich weniger Betummette. "- 2bel bis Fragte "Abird Cafar bie ben Golbiten- verfprichten Bilabetenettelle Bielen, wer in Gies هڙي دنه lien

lien anweifen?" watbe' dieth im Sabet 791 gu fpat ges macht worden fent: benn bie Divilio agrorum , worauf ffe fich , als etwas noch ungefchehenes, besteht, erfolgte, nach bem Berichte Diens, fcon im Jahte 928; unmittel bar nach ber Unterbruttung bes G. Pompelus: 298enn ale fo ber Grund, worauf jener Schlif bertibet; wit genut mare ; fo muffte biefes Gebicht given bie bem-Kahre eher att Bentley angiebt , gefterieben worben fenn. Singegen wurde bie Frage: "was bort man neues von ben Dagiern?" -mofern fie fich (wie ber i- Grudifche Scholiaft mennt) auf eine Emporung ber Dagier gegen bie Bomir bezoge, be weisen, bag bas Datum beffelben bis in bas Sahr 723, mo biefes friegerifche Bolt von einem Sohne bes beruchtigten Dt. Eraffus . auf inne : Burge Beit :: gebinipft dwurbe, binausaelest werben : muffe. !! Allein biefe Unmertung bes Sholkuften beweifet nichts als feine Unwiffenheit in ber romiffen Gefchichte. Die Dagier (ein Bult, bas ben groß en Theil ber Lander infratte, welche jest . Siebenbungen, Molbau und Ballachen heiffen) tonnten fich bamals nicht enipolien benn fie maren noch immer ungevändigt beblieben; beir bie" angrangenben : romifchen Provingen ofters buich ihre Ginfalle beunrubiget wurden. Berichiebene Gee len in ben Sonagifchen Doen fcheinen auguspeigen," bag fle ben Rometn, felbit nach ber eben bertheten Mirberlage, noch lange, und Bis ju direr gangliegen Alnterwerfung und ter bem Erajan, fundebar blieben. Rurg vor bem Int. brid bes Krieges mit Antonius und Rleopatta, machtift. fie Bewegungen, "motheus man ichließen amußte; bag fe Leine muffigen Bufchauer baben abgeben, fonbern fich biefer Belegenbeit bebienen wollten, entweber wontudetaniamit ober Matenius vortbeithafte Bebingungen ja jachalten Da

fic hiefen; aber innorliche Aehben, bie unter ihnen felbf mtftanden, verhinderten fie, etwas von Bedentung gegen Cafarn zu unternehmen. Auf birfe Bewegungen der Das gier zielt vhnezweifel die Frage: nume quied die Dasie audi-Ai? — eine Frage, womit Horaz, (wie man leicht werfen Kann) der polizischen Kannengieser und Badanals von Mom spottet, die sich sehr unnötzigerweise den Kopf mit solchen Dingen erhisten, und, seithem sie Octaviann aller Gorge für die öffentlichen Angelegenheiten entomben hatte, der Dazier halben ganz ruhig hatten schlaftn können.

- 5) Eine feine Anfpielung auf den Fing der Bergeffen heit, deffen Waffer (einer finnreichen allen Dichtung pofolge) die Araft hatte, die ins Elosium eingehenden Swam von aller Erinnerung bessen, was in ihrem vorigen 3w fande mit ihnen vorgegangen war, zu winigen.
- 6) haraz war, wie es scheint, ein Liebhaher von Bohnen, und scherzt hier im Borbergeben über die reift gibse Scheu der Pythagoraer von dieser Palsmerucht, welche so weit giang, das von Pythagorae selbst verählte wie, er habe, ben einer Gelegenheit, wa er por nachsenden Frinden flieban mußte, und der nachste und sicharkte Bes inn durch ein Bohnenfeld gefährt hatte, lieber dung einen Umweg sein Leben wagen, als sich darch dies besage sohnenfeld retten wagen, als sich darch dies besage sohnenfeld retten wollen. Horaz, inden er die Bohne schrieben weise den Anverwandtin des Dyrhagones negunten fichen der Mudung gemese zu sein das diese seinschlieber selbstung fich auf gewesse zu sein das diese seinsprachen, welch

de Polbagions fwiften Der Boine und Denitalenfden angenbehmenr, gegruttbet babe. Borin Aber biefe Bonies hungeif ober Biefe Impftifche Berthaetbfafen Beftanben babeit foll, Daraber iff von beit Commentatoren Swie wiele Dilise fle ficht und bief er tachwillen Gade gegeben, nichts verftandliches, gefchweige befriedigenbes gefage worten. Da bie Pothagorder felbft auch aus biefem Artitel ihret philoforbifthet Glaubenetehrer ein fo greges Gibelinkie machten, baf fie icher bas Leben laffen als fich barabes erflasen wolli teit: fo fcheinte wohl bie Billaffe Partenp wilche ife Beleben ten Cher Diefen Metitel Heffmen tonnen, am fest, bal mund Die Sache laffe wo fie ift, und, auffall mit Erforfdung biefer und fo manichet andwer Blattfel und Ptoblemen von gleicher Beit bie Beit ju verfchloaben; fich verfichres halte " birg bas Gebeinihis. wenn wir es alfc gerefinbig machen Bothten, aller Bagefceinlichtett Addi . Coule' amoral price of a wife market of the Bohne werth mare. the factor area about the 

7) Solenne legibun infanis, Dies begieht sich auf die alte Gewohltheit der Admer, bep einem Gustmal, wenn die Speisen übgertagen waren, und es nun nus Annten ging, einen so genannten Magistrum consissis oder viele nehr demporacionis ") zu erwähten, dessen Achtgesthen von allen Mitrinkern unverweigerlicher Gehorfam geleistet wunden. Der alte Cato (in Ciceros Dialog du Sanactutal labt diese Gewohnheit, in so fern man sich, mie in Teinophon von harn. Die fern man sich, mie in Teinophon von Gastung der Menat, auf kleine Becherchen sinschafter die en placede normein nennt, weil nun harnus sie zu fax gen), mir die thaut, nicht begossen mirb inden bedales.

<sup>&</sup>quot; Villes nennt ihn (Od, IL ?.) arbitrum bibendi.

wiche inmanife miffige amefen wahrzer Schilb biglaffichelge fete ennfinnig a cheils mpil es zunt feiner beit nicht ihren ben hauenden: Mysberp blieb; send en felbie-vernuntbilda bin feb sen Gelegenheiten zumwellen über maggestennun wanze, ebeils wir bem in diesem Souds, apagemmusener machennen finden und den in dem in diesem Souds, apagemmusener machennen haben bester gewen, zu biefen.

artiffe nacht, feines Cier ein can dien mit mage fint ... 8) Ich babe ibler und an mehrenn Stellen @ anm entatt: Go home w. nelderichen ; mjemabl "Abe lut nig- jenes für Oberbeitifch, imme: wur bas intern fer Dochbeutich geflatt hater Talinige , Dochheutiche (fagt. er) : brouther biefes, Bort in ber . Draffe aten oberhutiden Born , ber Baum, averbienen jeber demit fichtenten Dang ben Lefern pon eis anenti feinem Gabosait .- Ich : geftche, . baff ; meiner oberdeutschen aprigules folechterbingennnfibig fiphe ben Doble Stebes , bengiate More: Baran burch ibie ichaufe Enbipthe. en, gewinnen foll, ju empfinden. Begg Abeigna cothat fich fonft bep allen Gelegenheiten als einen geind ber alles sin i dimi filife tal W bill dim enfrafrie : iviel fauntatolt f chag Man nunt gertute bar. bi e fein Breite? bie fEnbitten mulinist. anftagigift, ibn biocht nicht berinninbelle Geundivichane. ben " an feine fdwint ... wienen bas . Mort. Sau m. iberfeibei. wicht; ohne Michtheit der Ohren wellen fo put genebehren Sonnte: fals biertehr Allemmniten jumb Derfacten iffen gine - Mastichen Botter, Baum, Abijum, Raum, Baum, Shan mim Dadin m. Baum phoetificat. die: Einfobinis von. Ditiffen inie Sitbiedbe, en interiffeten micht ebeliebt a beiben. Abhrum offt denneth inm Weltftebunifigleit marian binoffenane dette ubeilde ; fragegeteig : eine bern Demidifchen if gegegete beitebe beinden mubilitidgented . - . Edi , i Eromat. Drund, ufchteiber in Brafe : Gram, weil mir biefes ber Anglogie am gemäßeften ibaseid muritide (3 II. f.) arbitenm bibendi.

ich inter und ihr Begige i En und zehen Giaruman, is nache bem mir das eine ober andere getrauen iff. Ambeld has das Ansehen guter Schriftsteller zur sich; und welches von beiden dust Ohr ungenehmer ses tommer auf Jerne Splotennich, Stellung und Rang bei vorifergehenten und nacht folgenden Worke und

in in maniferen in 1900 in eigen nie vien gediedig nur't andere gediedig nur't andere gediedig nur't andere gediedig in der ge

to the first of the complete fibrics and be in the land on the control of the con

Desorgte Horas, sich in dem vorhergehenden Studie in einem, gusporeheilhaften Lichte gezeigt zu haben? Dwo, mas für eine seine Kaune kam ihn an, in dem russgemärtigen eine Satire auf sich selbst zu mas den gunde, varmoge der Zungen. Freibeit, die ein altes Hennymen den Auschten an den Saturnalien gab sichmon seinem Sclaven Davus Dinge sagen, zu late sein, die er gewiß von keinem Pautalius entragen bette?

Die Sache fieht, baucht mir gefährlichet aus, als fie in der That ift. Diejenigen, für welche Horaf schwich und die jem fannten wußten genan mas fie dawn zu glauben batten; auch war er selbst zu verg finding und zu fein, um nicht dufft; zu sorgen, daß ihm die beissend Strafpredigt, die er sich von seinem Danus mit gler Unverschämtheit eines Menschen seinen Danus mit gler Unverschämtheit eines Menschen seinen Teinen

inch Schaden thun tounce. this wie Abefgede fichellt er

Es ift billige und gaziemt vornehmied einem nekamen und liberalen Labler der herzichenden Sitten, daß er seiner selbst nicht schone, und auf alle Weise den Borwurf vermeide, als ob er untadelich zu sein glaube, oder ein besterer Mann scheinen wolle als er ist. Horaz hat sich durch die gegenwärtige Satire über alle Borwurfe diese Art hinausgesetz; aber auch zugleich dadurch die Frepheit gerechtsertigt, die er sich gegen die Chorbeiten und kasten andrer Leute berausnahm. Was für Nachsicht können fremde Personen von einem Mann erwavsen, der so wenig Nachsicht gegen sich selber hat?

Aber der Menich, der unfernt Dichter hier Pabel illitspielt, ist unt ein Sesade; ein singesogeniet; pobel bafter Bursche, der sich der oben feinem Sebiette Han frigifficitibenen Dezember Freyhrit fo übermarbig all bioglich bedient, und sich, so zu sagen, spudet Wall et kain, weil er biese Gelegenbeit, seine Jünge ednum tarb Perzensluft tangen zu lassen, vielleiche in seinem gangen Leben nie wieder bekommen wird. Die Rossen, die ein solcher Mensch einem Spreymann, auwiest, konnen nicht an ihm hangen bleibeit.

eines Danus febr unfchieflich gentofen volumen, erholten Dabunch bie geharige Schicflichfeit's abet fit Berfleren auch zugleich einen gepfien Theil ihrer Bieterfeit. Wahrbeit bleibt gwar immer Ababelwit : burch mas dir Mesbia fie auch geben mage aber von ginem Stheren in ber halbefury Thare, bes Darfople eines Ericbind aufgeschnappe, sind smain appern Grispen mitgetheile, der fie an ben Saturnalien halbbetrunten wieder von fich saichte wacht fir bod since anne sobern Effect, menn fie unmittelbat auf ben ehrmurbigen Bippen eines Bofrates; ober Guiftetus fame. Die Brechungen, bie fie im Durchaange burd fo viele Marrenfchabel enfeibet. find einen Apletinarad und aine Schellentande weratt das Bange wird sine Met was Moffenfpiel , jund bie frengfie Satine gargunbet, ju einer folden Gintiribute. fo wenig als ein Schag mit giper Britige.

In einem folchen Stude burfte ber Ueberfeger fein Bebenfen tragen, an einigen Orten bie Pflicht bet Treue bem, mas ein beutiger Schriftfteller unferen feinern Begriffen von Boblanftanbigfeit schuldig ift. aufzuopfern. Die Stoiler batten.ben Grundfas, nicht natürliches fen unanftanbig, und nannten baber jebes Ding mit feinem eigenen Rabmen. Die Conifer trieben biefe Schamlofigfeit im Reben noch weiter. Crifpins Bortrag gieng noch burch ben Dunb zweper Sclaven. Rein Bunder alfo, wenn in biefer Gatire ein paar Stellen vorfommen, bie burch ein tiebermaß pon Maturlichfeit und lebenbiger Darftellung, auffallend unanftanbig find, wiewohl fie es, wenigstens aus bem Dunbe eines Davus, ben Romern nicht gewesen gu fener febeinen. Ganglich tonnten biefe Stellen nicht megbleiben: fie muften fo gar noch etwas von ihrem sprifeben Charafter und von ibrem Geftbmack nach ben i : Bares Catir. a. f. Sitten

Sitten eines laberfichen romischen Sclaven aus ber itesthvist bepbehalten; besser ware es gewesen fie gar woszulasten, als huen, burch eine feinere und züchtingere Wienbung, dissen Staten fo fichweren Wittelweg getwosse zu haben, wiewohl ich kaum hossen bat, in den Augen aller Loser barin glücklich gewester zu sene

Ich habe viefem Borbericht nichts hinzususezeit als daß ber Sefichtspunft, worans dies Satire beträffet werden nuth, nicht richtiger angegeben; und die Schonheiten aller Art, womit der unerschöhlliche Wilh nich die icht genialische Laune des gesstoollen Diehers sie and-gestattet hat, nicht scharstiniger entwicklie werden konnen, als von Irn. Haber sette im flinter Einseitung und Auslegung derfelben gescheben ift.

The contract of the contract o

## Davus. Poras.

Schon feinge maß ich auf eine medite mehrt weite bereite bei

bem herrn ein Wortchen fagen gamenn ich burfe, and nie

Ber fpricht hier? Burne ! Burne !! Pourne !! Pour !! ! Pour !! Pour !!

gi dim, co e ji Rigen ben alle - gabe

von beinen Schapen Davus, feinem Beren zu ein und getreu und holb, und überhanpt ein Guter Reit, und auf jum wenigsten so fern, bag für fein koben bart be bei bet au beforgen ift. The

Bora ...

Bohlan! weil unfre Aleen es so für gut befunden, so bediene bann bich ber Dezember - Freiheit; ") schwaze was bu willft! Danus.

Ein Theil ber Menfchen hangt an seinen Laftern mit Lust und Lieb', und treibt barin nach einem festen Plan sich immer vorwarts: hingegen schwimmt ber größte Hauffe zwischen bem Guten und bem Bosen har und her, greift mauchmal wohl nach jemen, aber wied boch fets von diesem mieden übermassetigt.

**D**, 2

DAV. Jamdudum aufoulto, et enpienstibidizere fetvue pauca, reformido. Hor. Davusne? DAV. Ita, Davus, amicum

mancipium domino et frugi quod ht latis, hoc est, ut vitale putes. Hor. Age, libertate Decembri, (quando ita majores voluerunt) utere, narra! DAV. Pars hominum vitiis gaudet constanter, et urgust propositum; pars multa matat, modo recta capesiens, interdum pravis obnoxia. Saepe notatus

CII m

Bo war, jum Bepfpiel, ein gewisser Priscus. sich selbst so ungleich, baß er oft in Einer Stumbe ben Elavus wechselte, und bald dry Ringe, \*) bald keinen trug; aus einen geoser Fause platich in einen Winkel was, merans frewahr vin rechtlicher Libertus kaum mit Ehren hen von stehen kauf wie Korn, bald zu Athen den Wosen spielte. Der Lens unn wohl im Born von allen möglichen Bertumnen in die Wetr! \*) Die lob ich inier den kraven Scheren Bela kertus, der, als das wohwerdende Chiragen ihm alle Andchet tähmte, einen Meischen im Laglohn dingte \*), der die Währfel ihm, katt seiner, in den Becher werfen nuftte,

cum tribus anellis, modo laeva Priscus inani,
to vixit inaequalis, clavum ut mutaret in horas,
aedibus ex magnis lubito le conderat, unde
mundior exiret vix libertinus honelle;
jam moechus Remae, jam mallet doctus Athenis
vivere, Vertumnis quotquot funt natus iniquis?

Sentra Volanerius, postquam illi justa chiregra
eentuilit articulos, qui pro le tolleret atque
mitteret in phimum talos mercede diurna
conductum pavit: quanto confiantica idem

— Wirfd— Vicchy

<sup>&</sup>quot; Beil es ben gangen Rag Diette.

mile he all in **Money forft als idited** of The

bu geenglit ju einem Comignoud ins Gefür guter

Wie so, Halunks, giel his ung Augen af flein is flein is gal 2008 ! Wunks, his geben is in gerst gis

das Glad bes gutenichten Bolle won Sprahfel if fin Duris bie bod, wennebicht ein Gott auffennichtstein bied große Gint nerfigen witte zwithest der bied große Gint nerfigen witte zwithest der bid febr bafür bebanten : jum Beweis, daß bu

nicht fühlft, baß jenes beffer fep, was bu für beffer ausrufft, ober weil es bir

an Seirte fehtt bem Arffeyn went zu bfeiben; georgesteinest turg, weil bu ichon zu tief im Sumpfe fteck

In withis, tanto levittis miles ac prior illo, is he altot qui jum comente jam la xo hind laborat. 1900 les 20 Hon. Non diceshodie, quor familiade timputida tendrate. Furnifar? Dav. Adute, haquah. Hon. Quo pacto.

fortuineme et minces antiquese plebis ; et idems (1906) aut quia non fentis quod clamas rectius esta; 25 aut quia non fentis quod clamas rectius esta; 25 aut quia non fentis quod clamas rectius esta; 25 aut quia non firmus rectum defendis, et hacres

<sup>&</sup>quot;) Die er in ben sten unb. oten Gattre biafes Buches gethan hat.

um bich herausgeziehing "Batiffenn j'datifficie ich ind al. Das emige Bemimmergimatifich bodin ibm Center sama auf meinem Guth ! Spumifif bu bas fot tonte :: min ? fcon wieber anbert " unb bie Stabt wirde bimmelhoche: ) : . erhoben. Erift fiche bağ bu; niegenbe gelaben bift, ba gift bie in bet Bell im Gir nichts über eine Schuffel Rohl; "mem gleifet :: (3) fo bubich gefund baben unbafchlafe fo fanft!" Ber bigt:fo rebin bemell mußte benten, bu giengft ju einem Schmope wit, ine Befangnis, fo freu'ft bu bich, fo preifeft bu bich felig sent Que co bağ bu heut nirgenbs jechen muffell! Aber las neu-theny Magrach bichumd Abends tury vor Racht gur Anfet bitten annedige ein Auffichnen gleichung est Balle fie im Saufe! wie in dinentelleundrette und gene ! for ! son baufe! im bas Salbihl nige Suel auf heur Wird par Will ifft.

neffect barne bebanken; jent ichemeis, bag bir filbeil, bag jenes beffer fen, mad bie dietes arteit, bahr berte weit es ba

nequicquam coeno cupiens evellere plantam, non properties de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del

" Wie beit ben aten und Cien Saites bigf . G "ie gett an bab.

ündeffen Mulujudy faut beinen üfrigen ber geble abeit den Schmarogern, ")- an ben Sals bir munfchenb was ich nicht fagen will, mit trodnem Maul fich trollen muffen. Ich geffeh es (kann ein folder fagen) jas ich bin ein lodrer. Burfche, dem eines Bratens Poplgeruch Die Rafe gleich in bie Bobe giebt, ein Taugenichtig . .... ein Faulthier, und ein Bielfraß, wenn bit willt: Allein, wenn bu gerabe bift mas ift ann mom gein grunge ia, follimmer noch wielleicht, wie feht birt, an, in mit of mir, gleich als marft bu beffer, mitgufpielen . . . i der fe in weil bu bie Runft gefernt haft, beine Roften da it jeun mit in icone Worte einmichleiern? ) Die, on it fine roch ubr wenn fiche nun fange, bag, bu narufcher fogar; ... als ich bift, ber bich nur fanfhunbert: Pracment) ud mann gekoftet? - Grinfe mich nicht fo gefährlich en ...

Millius et seurae, tibi non referenda precati, disedunt. Etenim faleor me, dixerit ille, duci ventre levem; nasum midore supinor, imbevillus, iners, si quid vis, adde, popino: tu, cum sis quod ego, et fortassis nequior, ultro insectere, velut melior? verbisque decoris obvolvas vitum? Quid si me stultior ipso, quingentis emto drachmis, deprenderis? Auser

and the four office the south for the

und balte Born und Bunft gurad, W folle bu bie Rebe haben, ble mein guter Bertit, ber Pfertite " Erifpins, am Borfaal feinte Berett aufgefcnagnt, und mir, wie folget, vongettagen bat -"Du ftelleft eines anbern Weibe nad! 13. bem Davus ift bas erfte Baffenmabdien fcon gut genug. Wer von und bepben funbiet aun am firaflichften ? Wid. porut die unbezitetbare Ratur, und, wenn nun nielne Erivia. fo ober fo mich erpebiere bat, bin ich ittle fo ehrlich toie moor, und fimmere mich it ... febr wenig, ob ein reichter ober foeneren, am? por ober nach mir, feine Nothburft and am gleichen Det verrichte. De bingegentiel wenn bu bein Momeetleit; ben Mittereine Die Beichen beines Stunbes, allegft, ""unb

di'H

Bein

me valtu terrere, manum flomachumque, teneto.

45 dum quae Grispini docuit me janitor ado.

Te conjux aliena capit, meretricula Davum;
peccat uter nostrum cruce dignius? Acris ubil me
Natura incendit, sub clava puda lucerna
quaecunque excepit turgentia vesbera caudae.

50 clunibus aut agitavit equum laseiva supinum,
dimittit neque famolum neque sollicitum, no
ditior aut formae melioris mejat codem.

Tu, cum projectis infignibus, annulo equestri,
l.) finator neuther similare.

bein buftenb Daupt iff eine Weinbefftaupt . D'n .. 5 verftedft, aus einen Soopsen mittinomhoffett in einen Dama \*), bift bur banh nicht wirflich mas: bu fcheinen willft? Du wirft int Danfeler farchtfach ber get bineingeführt, und alle Anschen flappein mit beiner Aurdts bas fingt men bran, ab ber ... jum blutgen Tob gebungen gebeff \*\*)., ober. .. to : 35 in eine fcmunge Alfte won ber gieteenber Mitfontbigen ber Dame eingeschloffent. Und hat ber Chmann effett Ungebreiten bar in fice ba nicht über benbe Dacht? Bag uter ben: Berfdiner 1: die größre noch. 10) Bie foldigft ber miffentile mit bein Sab und Gut, bein Leiten; beinen Ruf, bei !! The Brand of the State of the S California to

Romanoque habitu, prodis ex Judice Dama turpis, odoratum caput obscurante lacerna, non es quod finhalas? Metuens induceris; sique .... altercante libidinibus tremis offs pavore. Quid refers , ari virgis, ferroque necarité de la conauctoratus can: an turpi blanfus in area. quo te demisit peccati conscia herilis, contraction genibus tangan dapat? Effice marito materine procuntis in maibo justa potestas? In corruptorem wel justion. Illa tamen se and a

Complet in 1 2 h to Comment in the

<sup>.</sup> Hate himboundor Gelabengabine; ben wir for nas bie genesat. biefes Buds Jannen.

<sup>\*\*)</sup> Auctoratus, nehmlich all ein Glabiator, ber fich jum Tobe serense par Auctoro . Anctoramentum Das wofir man fish zu gewirfen Diensten verbindlich madet. Der Lohn. Der Fran (von Joldaten: das Handgeld.) Der Kontrakt wodurch fich Imand in 101. chu Diensten verbindhich math

mit Einem Bort, bein Alles in bie Godent! de Und gleichwohl ift am Caber mas bie Roise ... und ihrem Bubler felbe nicht tranenbe Mattone dir verwilligt, fiftweirtlich werth mas Davus ohne Bib und langes Eperen erhalt! Gefest nun auch, bu bif mit bellet Daut. bapongetommen, wird biel ausgeftanbne Anglowe ... bich etwa metfer machen ? Umgetebet bu beneft icon wiebet bemuf, wie bulb be bich mit pon neuem in ben Raft ju gittern und bein Leben zu verlieren, feben toumeft! D bu vielfacher Stlanes welche Boltie, bie einmal burchgebrochen, ift fo tall ..... fich felbft ber Rette wieber emguliefern? 36 bin tein Chebrecher, fagt bet' Sert, 300 cau ... und ich, benm Bertules, fein Dieb, indem ich

non-habitu mutatve leco; peccatve fuperne:
65 cum te formidet muller, neque credat amanti.
This fub furcam prudena dominoque furenfi ;
committes rem omnem et vitam et cum campore famam!

Burney B.

Evasti? — Credo, metues doctusque cavebis?

Quaeres quando iterum paveas iterumque perice

70 possis! O totics servus, quae bellua suptis,

eum semel effugit, reddit se prava catenis?

Non sum mocchus, ais; meque ego, Hercule! far,

ubi vasa.

prac-

fo flug bin, und ben beinem Gilbermute : 2 3 gen Tolle no vorbengeh' ohne singerfacten. . Aber namm: 5 20193 iji 30 50 uns benben bie Befahr, ben Baum bertluffernen sie it ift Ratur, und fieb, wie chich fie aber 2 3 3 fen die far; bie Schranken fpringen wirdt Bast bu, mein benot : Du . bem formiele Monfden, bem in bart be in ball da fo viele Dingangm gebirten habene T. 5 de gur Gitt eine Du, ben vierfache Manumiffon " de general in ein ficht ge nicht von bem Enechtischen Affett ber Furchte ib in in 7 geb befreven tonette : sein Wonn gimer winem Enedite : sid ... 1.712 gehorcht ? feim: Mittnecht, ober fwie ihr: anberet i fin nicht i es nennet) fein Bicarbift nunt, was bim, in biggerts if ich bir? Da bu, ber mir gehiefeftige sar biell freis vere biefe fo vieler andert Gelave bift nirit indrer. The dat it von fielnber Canbu wie einer Cliebemunder ber ihne bie ber ¢ ,.1

praetereo lapiens argentea: tolle periclum,
jam vaga probliet fraems natura remotis.

Tune mihi dominus, rerum imperiis hominumque 75
tot tantisque minor? quem ter vindicta quaterque
impolita haud unquam milera formidine privet?

Adde super dictis quod non levius valeat: nam
five vicarius est qui servo paret, (uti mos
vester ait) seu conservus, tibi quid sum ego? nempe 80
tu, mihi qui imperitas, aliis servis miser, atque

differits ut not the clients and the figures.

an Mofbaar, bin und ber gegogen witfi ? ... Ber ift benn alfo fteps Der Boife. Danbenil. in. fich felbft behevefcht, bent webes Brunnth, Metfet! : noch Dob aus feiner Raffung fieben fantes .... viels ber Stårfeihat ben Laffet: Etoge ju bietenis ? mill a. und Dittel gu verfchmabers ber gebelg auf Grien. Stiel . und rund und glatt ift, for baff mitel pour antien C. 2" an ihn fich hangen, und fein Baff bed Gtiete :... : Rannft bu im biefem Bitbe nuch, nur Einen Bugift . ber bir gehört, ertennen ! - Mie? Gin Michefild ift unnerschamt genng für ihrer Gunft in de nich fann nich bir baare funf Ratente abjufoberng to tod us all tig t 1 fie qualt bich, fchlieft: bie Sichn bie von bet Rafe aus !. begießt bich, wenn bir weltste wohr gas und chitred: Minffer; an)

duceris ut nervis alienis mobile lignum.

Quisnam igitur liber? Sapiens, sibi qui imperiosus, qeum neque pauperies neque mors peque vincula

terrent dan fost 83 responsare cupidinibus, contempere honores fortis, et in le iplo totus teres atque rotundus, externi ne quid valeat per laeve morari; in quem manca ruit semper fortuna ex his ut proprium quid noscere? Quinque talenta 90 poscit te mulier, vexat, foribusque repulsum perfundit gelida; rurfus vocat: eripe turpi

colla

<sup>,</sup> P Mor mus, fis norskollege, dept, Agoust bler eigen biefallbrantla: : ... tiffen Con geninent, wur ben amagigvalifden flom fed Maifert su parobieras.

<sup>1.)</sup> Sich widerletzen Responso (Freq. t. responder) Ich antworte. geber einen wiederhall. accompagnin, widerstee mich, verschnisher entspriche treffe ilberein etc.

und wenn fie dank bich mieber enfen lafte, ' \ ........ ' 'O was thuft bu? -- 'Mun, fo gibe boch ben Dais : aus biefent fcanbbarn Boche i Fag ein Darg. Wie bieb und fag' ibr: ich bin fren! - Du taunft nichten Gele ? Dennt beinte Bieble bradt ein Arenger Gerr 9 und bein en und froft und treibt bich, wenn bie abgemattet :: nicht vormarts willft, wit fcaufem Stachel fout! Und wenn bus wie ein That, wer einem Taftlicon bes Panffins venfeinest befiehft, \*2), mas bift bu vernanftiger sie ich, wenn ich bie Rampfe bes Fulvius und Mutuba, und bes. Placibeings (\*) freff angefrengtes Knie, 2 :: gemablt mit rather Rreibe ober: Roble bewundre, gleich als ab es wirfliche . 40 1. 3 1 lebend'ge Benter maren, Die:im Ernft. mit mabren Schwerdtern Musige Streiche führten ausparierten? Davus, heißts bann, ift

ein

colla jago; liber, liber fum, dic age l Non quis?
Urguet enim dominus mentem non lonis, et acres
fubjectat laffo fimulos, verfatque nagantem.
Vel cum Pantiaca tornes, infans, tabella,
qui peocas minus atque ego, quin Fulvi Rutubacque;
aut Placidejani contento poplito minos,
proclia, rubrica picta aut carbone, velut fi
revera pugnent, feriant, vitentque moyentes

\*) Die Leibenschaft / ber Senfel = Amor.

THE STATE OF THE S

<sup>(\*)</sup> Berühmte Glabiatoren bes Sahrhunderts vor horag, bie man vermuthlich in Weinhäusen und Botbierfluben auf diese Art an bie Manbe gefübelt fab.

ein Schlingel, ber bienftett werdubeit; bert if n. ... bingegen wirft noch, ale din feiner Renner ; weil : .. ber alten Deifter und ber Runft, bewundent l. : 3 de din ein Lumpenhund, wenn mich ein Mabat. frifch aus ber Pfanne bampfenb, reigt - beilt freglich ein Seift und eine Angend wie bie beind :: . . . . . . . laft fich vom reichften Gaffmal nicht verftechet A.A. Der ift va fchablicher, bene Bauch ju willen :: in. . . . au fenn! - Barum ? Dein Ruden mus es collen. Als ob bis ungeftrafter bliebft, wenn bur ge tinneren mit theuren Schuffeln und mit Schmaufen ohne Enbe ben Dagen bir vergalift, und bie getanfchten Beine. ben flechen Rorper nicht mehr tragen Connen ! : : : : . Ein armer Schelm, ber eine alte Striegel aus feines herren Bab um eine Traube taufct. hat fdwehr gefundigt: und bes Sclaven Derr

100 arma visi? Nequam et cessator Davus; at ipse subtilis veterum judex et callidus audis.

Nil ego, si ducor libo fumante; tibi ingens virtus atque animus coenis responsat opimiti.

Obsequium ventris mini perniciosus est; cur?

105 Tergo plector emin! Qui tu impunitior lila:

quae paivo fumi nequeunt obsonia captas?

Nempe inamarescunt epulae sine tine petitist,

litusque pedes vitiosum ferre recusant

corpus. An hic peccat sub noctem qui puer uvam

furtiva

<sup>&</sup>quot;) In trouifgem Zone,

<sup>11)</sup> Libum, Ein Kuchen, Fladen

ber, seinem Gaum zu lieb, die Grundstied nach bem andern feil macht; hündelt reinicht nocht, weit knachtischer? Bu allem diesem laß mich noch hinzielin, daß der keine Gaudde bich mit der seines behelfen kunnft, nichts kluged mit deiner Duße anzusanzen weist, dich seinem Heren verne entlaufnen Bagabund, dir die Gedanken balb mit Trinken dalb mit Schlafen zu vertreiben sucht. Bergebens! Denn die schwarze Sorge folgt 3 dem Flüchtling überall dicht an der Ferse kach.

Ift benn tein Stein gur Danb?

The state of the s

Sein Pfeil ? ")

Danus.

furtiva matat strigiti? qui praedit vandit
nil lervile; gulae parens, habet? Adde quod idem:
non horain tecum esse potes, non otia recte
ponere, teque ipsum vitas, sugitivus ut erro,
jam vino quaerens, jam somno fallere curam;
frustra, nam comes atra premit sequiturque sugatus.

Committee the committee of the committee

Hon. Unde mihi lapidem? DAV. Quorfum est opus?

DAY.

#### Dayus

Der Mann ift safent, ober macht er Menfes

Wenn bu nicht elenbs bid von himmen macht, wirff bu bie Knechte bas Gabisfore Guthad mit einem neunten Laugenichts benmebem!

DAY. Aut infanit homo gut versus facit. Hon. Ocius

ni rapis, accedes opera egre nous Sabino.

# Seria naein naen.

But White the sail

- De frugi quod fit fatis, hoc oft, ut vitale putes. Diese Stelle fand Lambinus "aufferst buntel." Mich baucht nichts helleres. Der Horazische Davus behauptet seinen Bahmen und Charakter; er ift naseweis, schalkhaft, und macht in seiner pobelhaften Manier, ben Bigling und Spassogel. Man sieht aus bieser Stelle, daß der Aberglaube, als ob gar zu gute Menschen micht lange lebten, schon damals beim Bolke wohl bergeitracht war. Qui nicht lunt in banis, sos vitales non alle praechiefings, sogt her alte Scholiast.
  - 2) D. i. ber Frenheit, Die bir Die Satutnalien gebent. Diefes Fest fiel in die Mitte bes Dezembeis. Es war gins Anbenten bes goldnen Alters ber Lateiner, Mit ginchlichen Zeiten bes Königs Satutnub, eingeseht; und um sich der Stelchheit, bie bamale ander ben Monigon holesche guet fie noch Wieben waren it besto lebhafter ju erinnern, und

sich auf einen Augenblick wenigstens mit einem Schattenbilde berseiben zu taufchen, war, so lange bieses Fest dauers te, die Gewalt der Persen über ihre Sclaven gemissermass sen suspendiert. Die lettern durften (es versteht sich, ihrer Leibeigenschaft und des Nechts der Serren undeschadet) sehem und thun was sie wollten; ja viele Herren undesn sich eis nen Spaß daraus, die Kleider mit ihren Selaven zu taus schen, indes sie ihnen erlaubten die herren zu spielen dafür die Anechte vorzustellen, sie ben Tische zu bedienen, sie truns ten zu machen, und dann an dem narrischen Zeuge, so sie während dieses nicht allzumenschlichen Possenspieles schwasten und angaben, ihre Auzweil-zu haben.

- S) Ringe wurden ben den Romern nur von Personen Genatorischen und Ritterlichen Ranges getragen, und zwak in den aleren Beiten nur an der linken Pand, nur ein eine ziger, und auch dieser nur von Eisen. Den Gesandten als lein, die der Senat ausser Landes schickte, wurden goldne gegeben. Sogar die Triumphatoren trugen an ihrem ehr remvollsten Tage einen eisernen Ring, und C. Marius der diente sich eines goldnen nicht eher als in seinem deitren Consulat. Drey goldene Ringe an der Hand eines under deutenden Menschen, wie dieser Priscus, waren also zu Horazens Beiten ein großer Luxus. Aber hundert Jahre später trug man sie schon, den Mittelsinger ausgenommen qu allen Fingern, und ost zwey die drey an Einem.
- 4) Torrentius konnte nicht begreiffen, wie Davus fas gen konne: "Prifaus (ben er als ben veranderlichften Menschen von ber Welt beschreibt) "sep im Born aller Bertumnen, soviel ihrer find, gehohren" — ba Bers

<sup>\*)</sup> Park, H. N. XXXIII. .t.

<sup>.</sup> Sorag. Satir, 2, B,

tumnus doch seibst der Sott ber Beränderlichkeit war; imb bie Fabel ihm daher die Gabe alle mögliche Gestalten anzunehmen beplegt. Mich daucht das hindert nicht, das Bertumnus es mit dem Menschen sehr übel meynen würde, aber den er die ganze Kulle seiner Beränderlichkeit ausgösse: und nun vollends alle Vertumnen, deren es, weil man das Bild dieses Gottes, in Italien, und besonders in Hertrien, (wo er eigentlich zu Hause war) in allen Städten und Flecken antraf, eine unendliche Menge gab! Sen darum, weil diese ausserrichte Ungleichheit und Wackelbaftigkeit dem Priseus nicht anders als nachtheilig seyn konnte, hatte sie ihm Bertumnus nicht in Snaden, sow dern zur Plage zugeschickt.

5) Ein fleiner Wint ift boch vielleicht nicht gang überflugig, um felbft Lefer von feinerm Gefahl (fur alle andre gebt ohnehin bie Balfte von Boragens Berbienft verlohren) auf die vielen verborgnen, ober vielmehr leicht verschleperten Schonheiten biefer gangen Stelle aufmerklam ju machen. Der Sclave Davus ichleubert nach und nach alle bie Steine auf feinen Beren ab, die er vor ber Thur bes pebantifchen Stoiters Crifpins gefammelt; er bat in feiner barlesten Stellung bie Mine, als ob er icharf siele, aber fie fliegen alle gang unichablich ben Boragen vorben. Die Utfache ift weil Davus bie Gefinnungen und Sandlungen feines herrn schief beurtheilt, und, ben ben Bormurfen, bie er ihm me gen feiner Ungleich beit macht, gu ftumpffinnig ift, um ben Unterschied zwischen Monotonie - und Sarmonie, zwifden Ginformigfeit - und Uebereinftimmung mit fich felbft in ben vielfachften Berhaltniffen bes Lebens, singufehen. Sorag liebte bas Land und liebte bie Stadt; freute fich, wenn et ju Saufe bleiben,

und fich an ben Gnathonen, Die ber Geruch feiner ma-Bigen Abendmahlzeit berbengog, auf feine eigne Reche nung amufferen Bonnte: und eille gleichwohl über Bale und Ropf, wenn er unvermuthet ju Dacen eingelaben murbe. Das tounte nun ber Gelave Davus, nach feiner plumpen Borftellungsart, nicht gufammenreimen. Er beurtheilt fele nen herrn, wie ein bettelhafter Cyniker einen Ariftina pus am Bofe. Et will ihn fchetten, und fein-Sabel ift im Grunde Lob; fo wie bas tomifche Gematibe von Soras gens Gilfertigfeit, ben Dacens Safel gu erfcheinen, ein feis nes inbirectes Compliment an biefen geußen Freund bes Dichters ift. - Doch ich wollte hier nur aufmertfam mas then, nicht commentieren. - Die Buge und Schattierungen, worin die Schonheiten Diefer Satire bestehen, find ju fein und leicht aufgetragen, um eine Unalpfe jugulaffen; fie muft fen vom Lefer fetbit gefühlt, und gleichfam im Bluge aufi gehafcht werben.

6) "Also hatte auch Horaz seine Schmaroger und Lusstigmacher, so gut als die Großen in Rom?" — Soffcheint es; und in einer Stadt, die einer Wett gleich sah, tonnte es nicht wohl anders senn. Horaz, ausser dem, daß er die Bequemlichkeit hatte, sich unter einer solchen Elschgez sellschaft (die frestich von seinen Gasten im Sabino mächzig abstach) nach Belieben aussendschen, und seiner momentamen Laume übertassen zu duesen, konnte sie auch als Dichzter zu allerten Zwecken benühen. Wer den Menschen sowohl in allen wohl in allen won allen Seitenst in allen Stellungen, Artickben und Carricaturen zeichnen leinen, will, darf sich nicht bloß auf die beste Gesellschaft einschaften.

- 7) Der Mulvius ober seinesgleichen, welchem Davus biesen Borwurf in ben Mund legt, will bamit zu verstehen geben, Horaz stelle an Macens Tafel im Grunde nichts bessers vor, als er, Musvius, an der Seinigen. Der Gebanke und die Bergleichung ift, wie man sieht, eines Mulvius und Davus würdig.
- 8) Die nun folgende Declamazion, worin Davus feipen behaupteten Sab, "bag fein Derr ein weit größerer Thor als er felbst fev" burch einige Inductionen gu beweis fen fucht, hat die Ausleger in Berlegenheit gefest. "Bie Connte Borag unverschamt genug fenn, fo ichanbliche Dinge von fich felbft ju fagen ?" - Denn, ob er fie in feiner eignen Perfon fagt, ober feinem Oclaven Davus in ben Mund legt, bas lauft auf Gines hinaus. Gegner fucht ber Sache baburch ju belfen, bag er mennt: Dabus werfe alles. was nun folget, nicht bem horag felbst vor, fonbern fage blog bie Lection auf, bie er von Crifpins Thurbuter aus bem Munde bes Stoifchen Profeffors gelernt habe. - Dich baucht, alle Schwierigteit verfcwinde, von fich felbft, fobatb man bie Sache recht gefaßt hat. Erifpin beclamirte ges gen bie Chebrecher in ber gewohnlichen Ranier ber Stoifer, welche ihre Invectiven, ber größern Lebhaftigleit bis Bortrags wegen, immer an eine unfichtbare Perfon, Du genannt, ju richten pflegten; und Davus (ber in biefem gangen Dialog, einen Scurra vorftellt, bem Alles gu fagen erlaubt ift) richtet nun bas Erifpinifche-Du an feinen vor ihm ftebenden herren, unb efummert, vielleicht auch unwiffenb,, ob und wiefern es auf ihn pagte ober nicht. Boras, ber fich (wie er an fo vielen Stellen feiner Schrife ton; öffentlich und aupenfichtlich, ju ertennen giebt) von bie fem Lafter immer rein erhalten hatte, riefierte nichts baben, ens •

und konnte bie ganze Labung, die ihn nicht verwundete, ruhig neben sich vorbepgeben, und diesenigen treffen laffen, die über diesen Artikel kein so gutes Gewissen hatten als er selbst.

- 9) Das Romerfleib, ben Ritterring, Die Beie den beines Stanbes. - Horaz war alfo ein romis fder Ritter, fa fogat Bepfiger einer Decurie von Judicibus electis, wiewohl Sueton, ober mer fonft ber Berfaffer feiner Eleinen Lebensbefchreibung ift, nichts bavon erwahnt. Er war ehmals unter Brutus und Caffins Oberfter über eine Legion gewefen, und jest von Macenas; und burch ibn von bem jungen Cafar felbft, begunftigt genug, um ben Rittewing von ihm erhalten zu haben, womit man ohnehin bamals fehr frengebig war, Auf bem Suge wie Borag mit bem Dacenas lebte., ba er auf Reifen in feje nem Wagen fuhr, im Campus Martius mit ibm Balt fpielte, und bergleichen, erfoberte ber bloge Boblftanb biefe Art von Stanbeserhabung; und wie hatte er, ohne romis fcher Mitter gu fenn, neben Dacen im Theater figen tonnen? War ers aber, fo tonnte er auch gu einem Getichtsberfiger ermahlt werben. Ich febe alfo in allem' biefem nicht bie geringste Schwierlgkeit; und bag Davus in diefer gangen Rebe immer Boragen und keinen anbern mennt, ift and bem Bufammenhang augenfcheinlich.
- 10) Denn ber Mann burfte bie schuldige Frau nicht personlich mighandeln: hingegen aber gegen ben Chebrecher war ihm, im ersten Ausbrucht bes Joens, alles erlaubt; wie man in ber zwepten Satire bes ersten Buches gesehen hat.
- A1) Non sum moschus, wis etc. Poraz hatte bie ganze Declamazion bes Danns, weil sie ihn bisher nicht traf, ganz

gang gelaffen angehört, nab, wie 'er fertig mar, mit 'ber Antwort abgefertigt, welche Davus, als aus feinem Dunde, wieberhohlt. Aber, wiewohl it fich nicht aufburben laffen wollte, mas er nicht begangen hatte, fo mar er boch liberal genug, fur feine wirkliche blinbe Geite Beine Schonung gu verlangen. Er lagt alfo feinen Davus biefe Bendung : nehmen, um ibm fogar feine Unfdulb in Rudficht unerlaubter Liebeshanbel jum Bormurf ju machen. "Du bift, fein Chehrecher? Bahr! Aber blog, aus ber. Urfache, warum ich tein Dieb bin - bu haft bas Berg, wicht, es ju fepn; benn, bag es bir nur an Muth, nicht an Luft an funbigen, foble, beweifet beine Schwachheit gegen bie Greaturen, bie ihre Sunft an ben Deiftbietenben verhanbetn" - (v. 90 - 95.) Die vorbergebenben Berfe, bom 75 bis jum goften, fcheinen bloß eingeschoben, um ber Debe bes Davus bas ftubierte Unseben einer methobifchen Declamagion ju benehmen, und ihr baburd mehr Bahricheinlichfeit ju geben. Davus bringt lauter Dinge vor, Die er von Crifpine Thurbuter, und biefer vom Grifpin felbft ge bort batte; abet er tragt fie etwas unorbentlich wor; und bie ant floifche Stelle: mer ift benn alfo fren, n. t. m. Die in bem Dunbe eines Davus etwas fo poffierliches erbalt, macht im Bufammenhang ben Effett, att ob er ge-' furchtet batte fie per vergeffen, und alfo geeilt babe, fie ben ber erften beften Gelegenheit, wo fie ihm einfiel, an ben Mann ju bringen.

12) Paufias, von beffen keinen enkonstischen Gemahlben hier bie Rebe ift, war ein Mabler aus Siepon, ber berühmteften Schule ber Kunft im alten Griechenlande. Er blübete um bas Jahr 870 vor C. G. und ercelkerte vornehmlich in kleinen Kinder- und Blumen- Staden.

Eines

Gines feiner berühmteften Bilber stellte die schöne Glycera' (feine Landesmannin und ehmalige Geliebte) mit einem von ihr gestochtnen Blumenkranz in der hand, vor. Wie schon es gewesen fenn musse, läßt sich daraus schließen, daß der reiche Lucullus einem Athener für eine bloße Kopen dies seides 2000 Thaler bezahlte. Plin. xxxv. C. x1.)

13) Es geborte ju ber Laune, worin biefes gange Gebicht geschrieben ift, bag horas fich auf eine komische Urt jornig über bie Sottifen ftellt, bie er ficht felbft und einer Menge von Leuten, benen man bie Bahrheit nur lachend fagen burfte; von feinem Sclaven hatte fagen laffen. ner von allen Bormurfen bes Davus verbiente weniger , im Ernfte bofe barüber ju werben, als biefer: Borag fonne nicht mit fich felbft leben, wiffe nichts gescheutes mit feiner Dufe anzufangen, und bergleichen. Weil aber bas Stud boch ein Enbe haben mußte, fo fonnte er nicht fomischer abbrechen, ale burch biefen affectierten Born über bie Borwurfe, bie gerabe unter allen am wenigften auf ihn page ten. - Die fürchterlich übrigens bem Davus bie Drohung fenn mußte, ihn gur unterften Stelle unter ben Anechten, Die auf feinem Sabinum arbeiteten, ju verbammen, lagt fich aus ber Epiftel an feinen Villicus abnehmen; ber, una geachtet er als Auffeher und Berwalter allen übrigen Sclas ven auf bem Gute zu befehlen hatte, bennoch feinen bortis gen Aufenthalt als eine traurige Berbannung anfah, und nicht aufhoren fonnte, fich nach bem mufigen und luftigen Leben in ber Stadt gurudjufehnen,

## Achte Satire

### Einleitung.

Unser Dichter hatte seine satirische Lausbahn schwehrlich mit mehr Bedauren ber Leser, bas Ende berselben zu sehen, beschließen können, als mit diesem Stücke; wiewohl es unter diejenigen gehort, die er nicht so wohl für das Publikum, als zur Belustigung seines großen Beundes Macenas, geschrieben zu haben scheint. Er schildert eine Seene, die in Städten, wo große Welt ist, noch immer oft genug vorkommt, um (aller-der kleisnen Züge ungeachtet, welche die Hand der Zeit für uns verwischt hat) noch eine Frischheit zu haben, die an einem so alten Gemählbe der stärkse Beweis der Geschickslichseit des Meisters ist.

Es scheint etwas gewöhnliches in Rom gewesen in sem, daß Leute von geringerm Stande Mannern vom ersten Rang große Tractamente gaben; theils um sich, ihrer Meynung nach, ben ihnen badurch ein Berbienst ju erwerben ), theils um, ben einer solchen Gelegenheit

Tin Benfhiel biefer Art kommt in ben Briefen bes Cicero an ben Arebatius vor, wo er zu wiederhohlten melen eines gewissen Octavius erwähnt, ber mit aller Sewalt die Ehre haden wollte, den großen Confularen zu bewirthen. Cn. Octavius, kummo genere natus, Ferrae filius, is me, quia scit tunm familiarem esse, crebro ad coonam invitat: adhuo non potuit perducere; sed mihi tamen gratum est, L. FII. ep. 9. Ego, storis coenitarem, Cn. Octavio, familiari tuo, non defuissen: eni tamen dixi, cum me aliquoties invitaret: oro te. quis tu es? etc. 18td. ep. 16.

legenheit mit ihrem Reichthum und Gefthmath Parabe au machen, und fich unter ben Leuten ihrer Claffe: bad: Ansehen zu geben, ale ob fie mit ben gerfen Berfonen in ber Republit auf einem gewiffen Auße ftanden, und mit einem wichtigen Cone, fagen ju fonnen, jeld. Macenas mir neutich bie Chre apwies, ben imir gu fpeifen" ober, "Macenas, ben benrich mir, ohne Rubm ju melben, fchmeicheln fann einen Stein im Buete: jubaben" u. f. w. Das lettere: fand vornehmlich ben berjenigen Art von Emportommlingen flatt, Die im. Rinangfanbe, burch große meregntilifebe Gefthafte. Commissionen, Dachtungen ber Staatgeinfunfte und beraleichen ichnell ju einem großen Bermogen gelangte ober noch feneller burch Beerbung bon Leuten biefes Schlages reich geworben waren, und nun, vermoge ber: Maxime, die unfer Dichter fo oft jum Segenstand fein ner Satire macht, fich einbildeten, bas ibr Gelb nile, ibre Mangel bebede, und ihnen alles mittbeile, mas nothig babe, um Rigur in ber Welt zu machen. und fich mit ben Ersten und Besten fo viel moglich auf, gleichen Ruß ju feteu.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war ber Rasibies nus Rufus, besten bem Macenas gegebenes groses Gastmal sich Horaz in gegenwärtigem Stücke von seinem Freunde Fundanius erzählen läst, ein Mann: aus dieser Sattung \*). Ein moderner Aufor würdenicht ermangelt haben, uns von einer so lächerlichen Person eine Abschilderung vom Kopse bis zum Zusie geben.

Die Bermuthung vieler Ausleger, bas Ra fibtenus ein erbichteter Rahme fen, und bas horaz ben Salvibienus Rufus, von walchem im öften Expitel bes Svuronzus in Augufta bie Rett ift, baburd habe bazeichnen wallen, haf nicht pur nicht ben geninge ften Grund für, sondern im Gegentheil vieleg wib er sich, wenn es ber Mühr werth wäre, sich in biese Erörterung einzulassen.

geben; aber Sprag hatte eine anbert; 'und unftreitig beffere Manier feine Leute gu portratieren; und obne. baf er fo etwas im Sime me haben fcheint, tommt, bier mit einem Jug und bort mit einem Jug, umvermeste ber Effect berdus, baff wir ben Dann leibhaftig vor und fiehen feben ; und feines gleichent foon manche gefannt ju baben glauben. Man fiebt und allen Umfinden, baf biefer Raffbienns, -- nach Art ber meiften, die bas Blut und ihr eigenes Talenti fur bie Runft reich zu werben, aus einem geringen Anfang bahin gebracht hat etwas in der Bels vorzustellen, eine Vamerliche Carrifatur von Beit und Berfchwenbung, bon Soffarth und Diebertrachtigfeit, von Sitelfeit und Brichtglaubigfeit, und bei einer Denge fleiner Pratenfonen an Gefchmad und Lebendart, ein platter, leerer, und langweiliger Menfch, ohne Geift, ohne Erziehung, Ane Welt - tmb also wahrlich, fein Mann war, mit bem ein Racenas in irgend einem anbern als in folchen Berbaltuiffen fteben fonnte, die ber Bufall unb ber Mugenblid, in einer Stabt wie Rom, auch mifchen Berfonen, bie am weiteften von einander abftechen, entfteben und wieber verfdwinden macht. Wie dem auch feint mochte, genug, Dacenas fonnte ober wonte, aus Rudfichten, beren fich eine Denge benten laffen, biefem Rafibien bie Ehre nicht abschlagen, fich voneihm bewirthen gu laffen; aber ba bie Sache fo ablief, wie mian fiche fcon jum voraus vorstellen fann, fo fcheint er auch für billig gehalten ju baben, baf bem alberben Menfchen feine Impertinens nicht fo gang unbe-Araft bingeben follte: und ba man bie Rache, welche Bertidius und Balatro, gleich auf ber Stelle an feinem Weinteller andgeubt hatten, noch nicht binreichenb fande so scheint Horasy wienochl er fein Augenteuge gewefen war, bas ubrige auf fith genommen, und in biefer

biefer Wis - und Scherzreichen Satire auf eine Art bewertstelliget zu haben, bie seinen großen Freund für bie im Speisesaal bes Nasibienus auszestandne Langweile reichlich entschäbigte.

Uebrigens wird es vielleicht nicht überfluffig fenn, ben Lefer auf einen Umftanb aufmertsom zu machen ben ich fur einen Bug ber feinsten Urbanitat und Delicateffe halte. Er beffeht barin, baf Dacenad, wie wohl er ben Nasibiens Gastmal bie Dauntverson war. boch in diesem Stude feine Rolle fpielt, immer eine ftumme Person porftellt, an allem Muthwillen, bem feine benben Schatten (ober, nach unfrer Art ju reben, Gefellichafts-Cavaliers); an bem armen Rafibien verüben, feinen Theil nimmt, und überhaupt nur gwebe, mal mit Rahmen genennt wirb, und auch bies blog, weil jum Effect bes Gangen fcblechterbings nothig mar, ju wiffen, bag bie Gafteren ihm gu Chren angeftelt, worben. Jeber Lefer von feinerem Gefühl wirb, mie ich hoffe, an biefer weisen Bescheibenheit - in einem fomischen Gemablbe, worin es barum zu thun ift einen . Geden lacherlich ju machen, bie respectable Perfon bie man baburch tachen will, vollig in ben Schatten gu ftellen, - ben Bichter erfemen qui nil mohtur inepte; und ben, felbft in den freneften, Ergiefungen berifcher genben ganne, bas Befuhl bes Schicflichen nie berlåßt.

Porag. Zunbantus.

Poraz.

Die ift bir bas Coupee bes gintlichen Rafibien betommen? Denn, als ich bich gestern bitten laffen wollte, wurde mir sefagt, bu schmatseft schon feit Mittag bort.

Run'ban!

Co baf in meinem Leben mit nie beffer mar. Sorag.

Entbede mir, wofern bire nicht beschwerlich ift, was war ber erfte Bang ?

Funban.

Bu Unfang prasentierte sich ein Lucanisch Wilbschwein, bep gelindem Sudwind gefangen, wie der Herr des Sasimals und belehrte. Dungsherum, Radischen, Rettiche, Galat, und was den schlaffen Magen sonst zu reizen fähig ist, Sarbellen, Sellery und Koische Tunke. Als dies abgetragen war, erschien ein hochgeschürzter Sclav und wischte

pin

Nam mihi quaerenti convivam, dictus here illic de medie potare die. Fund. Sic ut mihi nunquam in vita melius. Hor. Da, si grave non est, 5 quae prima iratum ventrem placaverit esca. Fund. In primis Lucanus aper leni suit austro captus, ut ajebat coenae pater; acria circum rapula, lactucae, radices, qualia lassum pervellunt stomachum, siser, halec, faccula Coa. His uki sublatis puer alte cinctus acernam gausape

ben Tifch von Abornholz mit einem rauhen Lappen von Aurpur ab. Ein andrer las was hie und ba unnüg herumlag, und ben Gasten lästig sepn konnte, auf. Und nun, so seperlich wie eine attische Kord trägerin ber heil'gen Ceres, trat mit einem Korbe. Cäcubschen Weins ber kupferfarbige Hodaspes \*), und mit Chier, dem das Meer was unbekanntes war, ein andrer auf. hier sprach der Hauspatron: Mäcen, wosern du Falerner oder auch Albanse lieber trinkst, wir haben bepoes.

Horaz,

D ber reichen Urmuth! 3

Doch eh bu fortfahrft, las mich miffen, lieber Bunbanus, wer Die anbern Gafte maren,

bie

gaulape purpureo menlam perterlit, et alter sublegit quodeunque jaceret inutile quodque posset coenantes offendere: ut Attica virgo cum sacris Cereris procedit suscus Hydaspes Caecuba vina serens, Alcon Chium, maris expers. 15 Hic herus: Albanum, Maecenas, sive Falernum te magis oppositis delectat, habemus utrumque. Horat. Divitias miseras! — Sed queis coenantibus una.

Fundani, pulchre fuerit tibi neffe laboro.

Sum-

<sup>?)</sup> Min aus Offinblen gebartiger Sclave. Es gehörte ju ber Oftentas tion veicher Romer, Sclaven von allerley Rationen und Farben gut baben.

bie blefen Schmans fo angenehm bir machten?
Ann ban.

Ich faß zu oberft, Bifcus neben mir?)
und, wo mir recht ift, Barius miter ihm;
bann, neben Balarto, Bibibius,
als Schatten, die Macenas mit gebracht; 4)
zulezt der Hausherr zwischen Romentant
und Porcius, der und mit seiner Kunkt
auf einmal ganze Fladen einzuschlingen
belustigte. 9). Der Nomentanus schient
bloß da zu sepn, falls etwa dies und jenes
uns undemerkt entgienge, mit dem Zeigesinger
es anzudenten: denn wir übrigen
wir aben was und vorkam, Bogel; Muscheln,
und Fische, ohne was wir asen aur
Geschmade zu erkennen; wie sich offenbarte,

ba

20 Summus ego, et prope me Viscus Thurinus, et infra, fi memini, Varius; cum Servilio Balasrone Vibidius, quos Mascenas adduxerat umbras.

Nomentanus erat super spium, \*) Porcius infra, ridiculus totas simul absorbero piscentas.

25 Nomentanus ad hoc, qui si quid forte laterat indice monstraret digito: nam caetera turba nos, inquam, coenamus aves, conchylia, pisces, longe dissimilem noto celantia succum, ut vel continuo patrit, cum passeris atque

pgu-

<sup>\*)</sup> Naftdleinum.

da Nomentan das led're Einzeweib von einer Scholle und von einem Rhombus mit auf den Teller legte, Dinge, die ich nie zuvor gekostet. Bald darauf belehrt' er nich, daß Quitten, in des Mondes ersten Viertet gelesen, roth sind. Was dies auf sich hat wirst du am besten von ihm selbst erfragen. Jezt stüsterte Vibid dem Valatro ins Ohr-"Wir mussen mordrisch trinken, öder sterden ungerochen"

und fodert größte Becher. Deichenblaß wird ben bem furchtbarn Bort bet arme Wirth, der nichts so sehr wie scharse Becher scheut, entweder weil sie sich nichts übel nehmen, oder well feur'ger Bein dem Gaum das feinere Gefühl bes Schmekens raubt. Genug, Bibid und Balatro, und ihrem Bepfpiel nach, wir andern laffen

Di

. 55

ingulata mihi porrexit ilia rhombi.

Polithaec me docuit, melimela rubere minorem ad lunam delecta: quid hoc interfit, ab iplo audicris melius. Tum Vibidius Balatroni:

Nos, nifi damnofe bibimus, moriemur inulti! et calices poscit majores. Vertere pallor tum Parochi faciem, nil sic metuentis ut acres potores, vel quod maledicunt liberius, vel fervida quod subtile exsurdant vina palatum. Invertunt Aliphanis vinaria tota

Vibi-

die großen Stuger \*) und so fleißig suben,
bas alle Aruge, die den Schenktisch drücken,
in kurzem auf dem Kopfe stehen. Nur
die Schie auf dem Letten Sibe \*\*) thaten
den Flaschen ihres Genners keinen Schaden.
In einer großen Schussel ausgestreckt
wird zwischen Hummern, die in Brühe schwimmen,
nun eine mächtige Lamprete ausgetragen.
Dor Wirth berichtet und, sie ware trächtig
gefangen worden, weil sie nach der Zeit
am Fleische schlechter sep. "Die Brüh' ist aus
dem besten Vonafraner Del \*\*\*) und Spanischer
Wakrelenlake, mit fünssährigem
kuländ'schem Wein gekocht, nicht ohne weissen Pfesser

ini

40 Vibidius Balatroque, secutis omnibus; imi
convivae lecti nihilum nocuere lagenis.
Affertur squilles inter muraena natantes,
in patina porrecta. Sub hoc herus: haec gravida, inquit,
capta est, deterior post partum carne sutura.
45 His mistum jus est oleo, quod prima Venasri
pressit cella, garo de succis piscis Iberi,
vino quinquenni, verum citra mare nato,

dum coquitur (cocto Chium fic convenit, ut non hoc magis ullum aliud) pipere albo, non line aceto,

quod

<sup>5)</sup> Aliphani, große Bechet, bie ja Alipha im Banbe ber Samiltet fabriciert wurden.

<sup>\*\*)</sup> Romentan und Porcius, als bie complailans bes Raftbigens.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Del aus ber Wegend von Benafrum in Campanien wurde får bas befte gehalten. Plin. XV. 2.

und Essig von Methymme \*). Chierwein, wird nicht mit eingekocht; er muß benm Essen dazu getrunken werhen ?). Diese Sosse mit frischem weissem Seuf und Alant zu verbessern, ist, ohne Ruhm zu melben, meine eigene Ersindung; der Makrelenlake zieht jedoch Curtillus ) ungewaschene Meerigel vor.

Der eble Gastherr hatte seinen Commentar noch kaum vollendet, als der Baldachtn, mit einer dickern Wolke schwarzen Staubs als je der Nordwind in Campaniens Feldern erregen kann, auf einmal in die Schüssel herunterplumpte ). Stelle dir im ersten Schrecken den Aufruhr vor't Doch wir, sodald wir merkten dies sep das ärgste, brachten uns bald wieder in Ordnung: nur den Wirth schlig dieser Infall

quod Methymnaeam vitio mutaverit uvam. Erncas virides, inulas ego primus amaras monstravi incoquere, inlutos Gurtillus echinos, ut melius murià, quam testa marina remittit. Interea suspensa graves aulaea ruinas in patinam secere, trahentia pulveris atri quantum non Aquilo Campanis excitat agris. Nos, majus veriti, postquam nihil esse pericli sensimus, erigimur. Ausus, posito capite, ut si

<sup>\*)</sup> Eine Stabt duf ber Infet Beglood, bie iftres Refines wegen bef

gorn, Satit, s. B.

fo gang gu Boben , baf er, fein Geficht aufs Ruffen bingebrudt, wie auf bie Leiche von feinem einz'gen Cobn, ju weinen anfieng, und jest vielleicht noch weinte, wenn fein Freund, ber weife Romentan, ibn nicht in feinem Sammer mit biefem Troftfpruch aufgerichtet hatte: D unbeftanbige Rortung! welcher Gott fpielt grausamer ale bu une Armen mit? Dag bu boch immer beine Freude b'ran baft, uns Die unfern ju vertummern! - Barius tonnte faum mit bem Tellertuche vor bent Munde bes Lachens fich ermehren. Leiber ift . bies bas gemeine Loos ber Menfcheit, fpricht mit ichelmisch aufgeworfner Rafe Balatro: 36 fürchte felbft, ber Rubm, um beffentwillen bu foviel Aufwand macheft, werde bir die Dube nie bezahlen. Wie bu bich

ere

filius immaturus obisset, siere. Quis esset 60 finis, ni sapiens sie Nomentanus amicum tolleret: heu, Fortuna! quis est crudelior in nos te Deus? ut semper gaudes illudere rebus humanis! — Varius mappa compescere risum vix poterat. Balatro, suspendens omnia naso, 65 haec est conditio vivendi, ajebat, eoque responsura tuo nunquam est par sama labori.

Tone,

gerqualen muft ! mich ftattlich ju bewirthen! Bie viele Sorgen! Dag bas Tafelbrob nicht allzubraun gehaden, feine Cofe falfch aubereitet fen , bie Diener alle geputt und zieglich aufgeschurzt ihr Amt mit Anftand thun! Und nun bie Ungludsfalle . noch oben brein! Mig, wenn, jum Bepfpiel, wie gleich eben jegt, ber himmel einfallt, aber ein Stallfnecht einen Rehltritt thut, und fallenb bie Schuffel von Majolica gerbricht! 10) Inbeffen ifts mit einem Gaftherrn wie mit einem Felbheren; bas Talent bes einen, wie bes anbern, wird burche Glud verbunfelt, und barch Unglud erft ins mabre Licht geftellt. D mochten bir bie Gotter geben mas bein Berg geluftet, bag bu ein fo guter Dann

Tener, ut ego accipiar laute, torquerier emultollicitudine diffrictum? ne panis adultua:
nermale conditum jus appanatur? ut omnes praecincti recte pueri comtique ministrent?
Adde hos praeterea casus, aulaea ruant si ut modo, si patinam pede lapsus frangat agaso.
Sed convivatoris, uti ducis, ingenium resadversae nudare solent, celare secundae.
Nasidienus ad haec; tibi Dii quaecumque preceris,

eemmo-

und nachsichtvoller Tischgenoffe bift, versest Rasibien, und fobert seine Pantoffeln \*). Sein Berschwinden aus bem Saale giebt ben Gasten Freyheit, sich durch Flüssern in bes Nachbars Ohr ein wenig Luft zu machen. hataz.

Ich tenne wahrlich tein Spectatet, bas ich lieber hatte feben mogen! Doch, ich bitte bich, was gabs noch mehr zu lachen? Kunban.

Bibibius erkundigt fich hierauf ben ben Beblenten, ob der Baldachin die Flaschen etwa auch zerbrochen habe, daß er auf sein Begehren nichts zu trinken bekommen könne? Unterdessen man, um sich recht auszulachen, allerley zum Borwand nimmt, und Balatro baben

Ben

commoda dent: ita vir bonus es convivaque comis; et foleas poscit. Tum in lecto quoque videres firidere secretà divisos aure sufurros.

HORAT. Nullos his maliem ludos spectasse! sed illa 80 redde, age, quae deinceps rissii. Fund. Vibidius dum quaerit de pueris, num sit quoque fracta lagena, quod sibi poscenti non dentur pocular dumque ridetur siotis rerum, Balatrone secundo.

i manistr (1) Nati-

rapen, ha ac-

Diese wurden ben Sische, wo man auf einer Art großen Canapees :::: lag, der Bequemiichteit wegen abgelegt.

ben andern Spotter \*) treutich emberfliet, tommt mein Rasibien mit heitrer Stirne vieber gurud, die zu versprechen schien, durch Aunsch Fortunens Fehler wieder gut zu machen. In einer tiesen Schissel \*\*) von zwer Sclaun geträgen, folgt ihm ein zerstückter Arannich mit Satz und Semmelkzumen dicht bestreut, und Lebern weisser Sanse, die mit lauter Fegen gemästet worden \*\*\*), und von jungen hasen die Schultern vhne Rückzeat, als auf diese Beise weit niedlicher; nicht minder sahen wir geschmohrte Amseln, etwas angebrannt, und Tauben à la crapauding kommen,

itnb

Nasidiene, redis mutatae frontis, ut aite emendaturus fortunam: deinde secuti mazonomo pueri magno discerpta ferentes membra gruis, sparsi fale multo non sme farre: pinguibus et ficis pastum jecur anseris albi et leporum avulsos, ut multo suavius, armos, quam si cum lumbis quis edit; tum pectore adusto vidimus et merulas poni et sino clune palumbes,

Tuaves

<sup>\*)</sup> Den Bentibius.

<sup>\*\*)</sup> Mazonomon (ein aus ber griechifcen Ruce entlehnter Rabme)
foeint eine Art von tiefer Souffel ober Baffin gewesen gu fenn,
worin gewöhnlich bie brepartigen Speisen und Pubbings aufgetras
gen wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Man merkt, ohne bes Funbanus es fagt, bas Rafibien ober - Nomentan bie Gafte abermals von biefem Umftanb unterrichteten.

und kurg, vel Gutes, wenn ber Saubherr uns von jedem bu Natur und Aunftgeschichte nicht vordociete; benn so blieb uns doch sonft keine Riche übrig, als von allem nicht einen Biffen anzurühren, gleich als ob-Canidia mi ihrem Schlangenathem bas ganze Galmat angeblasen hatte.

fuaves res, i non causas narraret earum et naturas dominus: quem nos sic sugimus ulti, ut nihil omnno gustaremus, velut illis 95 Canidia afflaset, pejor serpentibus Afris.

#### Erläuterungen.

- i) Dier schrie eine Fronte im Hinterhalt zu liegen. Raftbien us hatte sich, um einen so großen Herrn wie Macenas recht stattlich und standesmäßig zu regalieren, auf alle mögliche Art angegriffen. Die Lucanischen Wildschweins waren liere Größe und Schmadhaftigkeit wegen vorzäglich. Er hatte also zu diesem Sastmat ein Schwein aus Lucanien kommen tassen, und ermangelte nicht, diesen Umstand geltend zu machen, mit dem Bepfägen, es wire ben einem gelinden Sahwinde gefangen worden; vermuthlich, um die Rasen der Sakte mit dem Geruch desselben auszuschnen, der sie, den Umstanden nach, etwas weit schlimmeres vermuthen ließ.
- 2) Divitias miloras! Was Horaz mit biefer Austufstung eigentlich fagen wolle, ift nicht allzubentlich, amb ich sinde teine Auslegung ber ben Commentatoren bie mit volle lig genug thut. Ich mußte mich also so genau als möge bich an die Worte des Textes halten, und dem Leser selbst überlassen, was für einen Sinn er darin finden will oble tann: Der Wein aus der Gegend der Campanischen Stadt Carubum hatte bamals unter den Falienischen, fo wie der Wein von Chlos unter den Geischischen, den ersten Rang. Na sibien, dem es den diesen Gasteren durcht für thun war, sich sehen zu lassen, läßt also, mit möglichen fter

ffer Dfrentagion , einen Rorb voll Mafden von biefen benben Gorten aufftellen. Damit man aber nicht etwa glaube, als ob er nicht auch Falerner : und Albanerwein im Reffer habe (bie ebenfalls, wie anderswo fchan bemerkt worben, unter bie geschätteften und theuerften Beine gerechnet murben), fo unterlagt er nicht bein Dacen gu fagen : auch mit biefem verfeben , wofern Dacen lieber Ralerner ober Albaner trinfe. 3ch permuthe bad; Tamfelige, bas Borag in biefer Ofentogion ju finden fdeint; liege barin: das Rafibien : feinen Falerner- und Albaneewein nicht wiellich mit bem Caenbifchen : und Chierwein zugleich auffette. und es auf die Billfube ber Gafte antommen lief . .. pon welchem fie trinten molten. Denn fo wie er es auftellte, hatte es boch immer bas Unfeben, als habe er wenitiftens feinen Falorner und Albaner fparen wollen , in hofnung. bie Gaffe murben bifcret genug fepn, von feifen frengebis gen Unerbieten feinen Gebrauch ju madett. Ge ift immet etwas. Eniderhaftes in ben Art, wie ein Mann biefes Schlage fich auch bann benimmt, wenn er fic bas Anfeben geben will, bag er reich und großbergig genug fen, bep Belegenheit fich feinen Aufwand bauern gu: laffen. Und auf biefen, Charaftennig, bed Ra fibien icheint ber Dichter bie bententantellenan menst

entholes it is to an in the following so is?

3, &

<sup>5)</sup> Um sinen beutlichen Begriff von biefer ganzen Stelle zu gehalfen, muß man fich bie Form eines chwischen Triodipie, b. j. einer Tafel, mit ben von weben Setten fie umge benben Leeris oben Chnepsek, anschwisch machen; wozu ble bier bepgefügte Kigne uns Calmosti, Commensan über ben Walinus hienen wird.

| :•    | <i>,</i> . | <b>B.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| . :   | Ī          | 6   5   4 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.                                             |
| . 1   |            | : Medius leatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 1                                          |
| ' -   | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                              |
| 4.    |            | A STATE OF S | <u> </u>                                       |
|       |            | B<br>S<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Ü     | ဆ          | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|       | ·<br>-     | 15: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  </u> |
| `     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| ·#· * | O          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                              |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 P.                                          |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البسدا                                         |

M bezeichnet die vierestigte Speisetafet. A das oberste; B das mittelste; C das unterste Bette ober Canapee. Auf jedem konnten drep Personen sehr bequem Plat neht, men, Es waren also hier neun Plate. Die sechs erstent auf der obersten und mittelsten Lagerstelle wurden den Gasst en eingeräumt; das unterste died für den hausherrn, und diesenigen die als Teine gewöhnliche Tischgenossen betrachtet wurden. Der sechste Plat, oder der dritte auf dem mittern Canapee, wurde für den vornehmsten gehalten, und dies beswegen der Consularische. Alles dies vornusgesest, sehen wir also die Gaste des Nasstienus in solizender Ordnung sien — 1. Pundanus, der Erzählerig. Vissus. 5. Varius. 4. Balatro. 5. Vibidius. 6. Maxwennus, dem zu Ehren das Gastmal angestellt war. 7. Nowennus.

4) Bibibius und Balatro waren ein paar Sand ren ober hofnerren, non der feinern Sorte, die, wieses

fceint , unter bie gewöhnlichen Commenfalen bes Dace nas geborten, und bie er (ba bie Langweile, bie ben bie fem großen Tractamente auf ibn wartete, leicht voraus ju feben war) mitgebracht batte, um bie Gottin bes Sojabnens von fich abzuhalten, und ihnen ben armen Rafibite wie billig, Preis ju geben.' Sie waren nicht gelaben, fonbern Dacenas, als bie Sauptperfon ber bem gefte, brachte fie als feine Familiares mit. Ran bieg biefe Art von Gaften umbrae, weil fie gleichfam bie Schatten bes großen Berrn maren, in beffen Gefolge fie tamen; und fie wurben, ihm zu Ehren, auf bem mittelften Canapee, als ben Chrenplat, gefest, und vor allen übrigen Gaften mit vorzüglicher Aufmertfamteit behanbelt. Auch Barius und Bifcus, ein pagr Manner, Die gur ber auserlefenen Ge-Tellfchaft Dacens gehörten , und mit einem Menfchen mit Rafibien in feinem befonbern Berhaltnis fichen Connten, fcheinen, wiewohl ausbrudtich gelaben, blog als Derfogen, die dem Macenas porzuglich angenehm und zu feiner Um terhaltung geschickt waren, ba gewesen zu fenn.

5) Porcius wird durch blefen Zug als ein armer Schluder bezeichnet, ber den Complaisant und Schwards ger in Nasibiens Haufe machte, und sich der bieser Ger legenheit hauptsächtich durch die Geschäftigkeit seiner Kinnbaden hervorthat. Dersenige, den Horas (viellnicht blog wegen seiner Achnlichkeit mit diesem derüchtigten Berschwender) Romentanus nennt, spielte schon eine michtigere Rolle; denn er machte den Nomenclator, und war als ein Mann, der seinen Geschmad und seine culinarischen Kenntnisse vielleicht mit Ausopserung seines Bermögens erworden hatte, varzüglich geschickt dem herre des Sastunglich geschickt dem Derre des Sastunglich geschickt dem Derre des Sastunglich

mals in ben gelehrten Erlauterungen, bie er über alle Schuffeln machte, an bie Hand zu gehen, und die minder gelehrten Gafte auf bas Seltenfte und Feinste, was auf bie Lafel kam, aufmerksam zu machen.

6) Dan fieht aus biefem Buge, wie aus ber gangen leichtfettigen Rolle, welche bie berben Macenatifchen Schate ten ben biefem Saftmale fpielen, baf fie ihren Untheil am Schmaufe reblich zu verbienen befliffen maren. famtlichen Gaften bes summi et medii locti, welche ber wigigften und politeften Unterhaltung im lebhafteften , Daufe Decens gewohnt waren, mußten bie Pratenfionen und bas gange lacherlichplatte Betragen bes Rafibienus (bas besto abgeschmachter war, je mehr er ben Dann von Welt und ben Elegant ju machen glaubte) in die Langefebr laftig fallen. Es murbe nicht auszuhalten hemefen fenn, wenn Macenas, burch eine ftillichweigenbe Erlaubnis, ober vielleicht vermöge einer ichon zuvor genommenen Abrebe, ben Muthwillen feiner benben Complaifans nicht in Frepheit gefest hatte, bem albernen Gaftmalegebet fo ubel mit zu fpielen, als mit ber romifden Urbanitat und mit ber Unftanbigfeit, welche bie Gegenwart eines Dacenas erfoberte, nur immer verträglich war. Der Werth, bent Dafibienus auf feinen Cacubifden Bein legte, zeigte ben baditen ben unfehlbarften Beg ihm auf ber empfindliche fen Seite bengutommen. Er hatte, ben einer Tifchgefell-- ichaft bon fo feinen und gelehrten Berren, nicht aufftarte. Trinter gerechnet; und fein Gelg hatte nichts zu magen geglaubt, wenn er, feiner pralerifchen Gitelfeit ju Befallen , bie beften und theuerften Beine feines Rellers auffeben ließe. Bibibius tounte ibm alfo teinen fchlimmern Streich

Streich spielen, : als daß er größer Bechop verlangte, : und die Saste in die Laune seste, den Flaschenkord, womit Hybaspes so severlich ausgezogen war, bashmöglichst leer zu machen. Eruquius hat den Mis und Humor dieses moriemur inulti völlig versehlt, da er meynt, es sepen verda execuantis saporem condimentorum; plane putädum. Davon ist im Terte nicht die geringste Spur. Das Gasunal des Rasidienus war nicht wegen der Jahrchten Zubereitung der Schüssen, sondern wegen der Ichtrehten Zubereitung ber Schüssen, sondern wegen der Abgeschmacktheit des Wirstes unanöstehlich; und der Sinn der Worte des Wirden dieser, so wollen, mie wenigstens nicht ungerochen kerben!

7) Ich habe hier einer nicht allzweutschen Stelle ben Sinn gegeben, ber mir die meiste Wahrscheinlichkeit zu has ben scheint. Nasibien sagt ausbrücksich: die Gose, wosu er seinen Gasten das Rezept glebt, müsse mit italige nischem Weine abgekacht werden, und seht in einer Perenthese hinzu: cooto Chium sic convenit ut non hoc neine ulum aliud. Dieses Gerollarium scheint boppelsinnig zu seyn. Es kann heissen: man müsse, wenn die Sose völlig sertig sey, noch Chierwein dazu gießen; es kann aber auch so viel sagen: man müsse ihn dazu trinken, weil kein andere bester zu diesem Gerichte schmecke. Der alte Cammentator beym Eruquius hat noch eine britte Art, diese Stelle anszulegen, gefunden, nehmlich so, daß sie — gar keinen Sinn hat.

<sup>8)</sup> Dieser *Curtillus*, war, allem Ansehen nach, ein terrae filius von gleichem Schlage wie Ansidien; und es scheint

Scheint in biefer Berufung auf ihn, ale auf einen Mamt von Bebeutung (ba er boch vermuthlich bem'Macenas gang anbekannt war) eine Plasanterie, die für uns verlohren geht, but liegen.

- 9) Die Admer pflegten in ihren Speisesalen unteteiner Art von leichtem zeltstärmigen Balbachin-zu effen,
  bamit tein Staub von oben herab auf die Tafel fallen
  tonne. Da der arme Rasidienus nicht daran gedacht hatte,
  bie. Maschine weder befestigen noch abstauben zu lassen, so
  war der Verdruß, den ihm ein so unversehener Zufall vers
  ursachte, um so empsindicher, weit er so leicht zu verhaten
  gewesen wäre.
- 10) Der Agafo, ben ber fchalthafte Balatro hier ins Spiel gieht , ift ein febr boghafter Bug. hatte, nach Art ber Leute feines Stanbes und Charafters, um bem Macenas alle mogliche Chre anguthun, und guglich mit einer recht großen Ungahl von Bebienten Data ju machen, alle Sclaven in feinem Saufe, bis auf be Stallenechte inclusive, wohl gepust und aufgescheurt. ben biefer Gelegenheit Dienfte thun laffen; und Balatro giebt ihm burch biefe Borausfegung, - wie leicht es begegnen tonne, bag fo ein tolpifcher und biefer Art von Dienft ungewohnter Rerl, bem Auftragen, mit ber Schufe fel in ber Band ftolpern und fallen tonnte - ju berfteben, bag eine fo feine Rafe wie bie feinige unter ben Bebiene ten, welche bev ber Tafel aufwarteten, Die Stallfnechte. ihrer Bertleibung ungeachtet, gar balb ausfindig gemacht habe. Die burchgangige Fronie in biefer Troftrebe bes Balatro, die man fich mit bem gangen tomifchen Ernfte,

ein solcher Spatter zu affectiren weiß, vorgetragen benten muß, macht mit ber albernen Einfalt bes Nasibienus, ber alles im Worwerstande nahm, und sich noch bafür bedankte baß man an seinem eigenen Tische ben Narren mit ihm trieb, einen so komischen Effect, baß Poraz alle Ursache hatte, zu sagen, er wisse nicht bep welchem Schauspiel er lieber hatte zugegen seyn mögen.

OR INSTITUTE OF UNIVERSITY OF OXFORD

OF OXFORD

ABRARY

Ч'n

# In der Weidmannischen Buchhandlung in Leipzig find auch folgende Werte berausgefommen.

Aισώπου Μύθοι. Die Fabeln des Aesop. Zum Gebrauche der Schulen mit zweckmäßigen meist grammatischen Anmerkungen und einem Griechisch-Deutschen Wortregister versehen von Dr. H. F. M. Volger. 8. 1811. Charta impress. \_\_\_\_ Idem liber, chartz script.

Anakreon's Gedichte, nebet zwey andern anakreontischen Gedichten und den Oden der Sappho. Aus dem Griechischen in die Versarten des Originals übersetzt. 8. 1776. Bos, Lamberti, Ellipses graccae, Cum priorum editorum suisque observationibus edidit Godofr, Henr. Schäfer. 8 maj. 1808. Sthir. et 5 thir. 12 gr. charta impr. - Idem liber, charta script. 4 thlr. 12 gr. Cicero's, M. T., auserlesene Briefe; übersetzt und mit philos. and thetorischen Anmerkungen begleitet von L. C. G. Ernesti. 8. 1789. -14 gr. Demosthenis Oratio de Corona, quam denuo recognovit et cum Joa. Taylori, H. Wolfii, I. Marklandi, I. Palmerii, I. I. Reiskii suisque animadversionibus auctioribus iterum edidit Gottl. Christoph. Harless. 8 maj. 1814. Charta impress. 1 thir. - Idem liber, charta script, gall. 2 thir, 6 gr. - Idem liber, charta pergam. (velin) 5 thir. 8 gr. Demosthenis Philippiea I. Olynthiacae III. et de Pace, selectis aliorum suisque notis instruxit M. Carol. Ang. Rudiger. & maj. 1818. Charta impress. 21 gr. et a thir. Idem liber, charta script. I thir. 4 gr. Euripides Hekuba, ein Trauerspiel. Aus dem Griechischen übersetzt, mit beygefügten erklärenden Anmerkungen von C. B. Mathesius. 8. 1788. Göller, Franc., de situ et origine Syracusarum ad explicandam Thucydidis potissimum historiam scripsit atque Philisti et Timaei rerum Sicularum Fragmenta adjecit. Acc, tabula topograph. Syracusarum. 8 maj. 1818. Charta impress. 1 thir. 12 gr. Idem liber, charts script, gall. 2 thir. 18 gr. Hoogeveen, Henrici, Doctrina particularum linguae graecae. epitomen redegit Chr. Godofr. Schutz. Editio secunda, auctior et emendation 8 maj. 1806. charta impr. 2 thir. 6 gr. - Idem liber, charta script. 2 thbr. 18 gr. Horazens Briefe; aus dem Lateinischen übersetzt, und mit historischen Binleitungen und andern nöthigen Erläuterungen versehen von C. M. Wieland; H Theile. Der neuen verbesserten mit dem Original begleiteten Auflage dritte Ausgabe. gr. 8. 1 ther. 16 gr. - Lbendicselben auf Sohreib - Papier.

Hottingeri, Io. Iac., Opuscula philologica, critica atque hermeneutica. 8 maj. 1817. Charta impress. - Idem liber. Charta script. gall. Isocratis Panegyricus. Textum recognovit, cum animadversionibus Dr. S. F. N. Mori suisque edidit F. A. Guil. Spohn. 8 maj. Charta script. Charta belg. opt. a thir. 8 gr. Longin vom Erhabenen, mit Anmerkungen und einem Anhange von Ich. Georg Schlosser. 8, 1781. Lucians von Samosata sammtliche Werke; aus dem Griechischen nen übersetzt und mit den nöthigen Anmerkungen und Erläuterungen verschen von C. M. Wieland. VI Theile, gr. S. 1788 und Eg. 8 thlr. 4 gr. \* Ebendieselben auf Holland. Papier. 11 thlr. 6 gr. Lucretius, Titus, Carm, von der Natur. Ein Lehrgedicht in 6Bu-Uebersetzt und orläutert und mit dem Original begleitet von I. H. P. Meineke. II Bände. gr. 8/ 1795. - Dasselbe Buch, auf Holland. Papier. Martinlis, Marcus Valerius, in einem Auszuge, lateinisch und deutsch; aus den poetischen Uebersetzungen verschiedener Verfasser gesommelt, von Carl Wilh, Ramler; 1r bis 5r Theil, nebst einem Anhange aus dem Catullus. 8. 1787 — 1791. Mit · Anhange sum ersten Theile. 8. 1793. 6 thlr. 2 gr. Platon's Leben und Schriften. Bin Versuch, im Leben wie in den Schriften das Wahre und Aechte vom Erdichteten und Untergeschobenen su schoiden, und die Zeitsolge der ächten Gespräche zu bestimmen. Als Einleitung in das Studium des Platon hersusgegeben von Dr. Friedr. Ast. gr. 8. 1816. Auf Druck-2 thir. papier. Dasselbe Buch, auf Schreibpapier. 2 thir. 12 gr. Platonis, quae exstant Opera. Accedent Platonis, quae feruntur Ad optimorum librorum fidem recensuit, in latinum Scripta. . convertit, annotationibus explanavit indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit Frid. Astius. Tom. Ius, cont. Protagoram, Phaedrum, Gorgiem et Phaedonem. 3 maj. 1819. Charta a thir. et a thir. 8 gr. impr. 2 thir. 18 gr. - Idem liber, charts script. \* - Idem liber, charta membranacea. (velin) 4 thir. Prissiani, Caesariensis Grammatici, Opera. Ad vetustiss. Codicum, hunc primum collatorum, fidem recensuit, emaculavit, lect. varietatem notavit et indices adjecit Augustus Krehl. Vol. Ium, cont. de arte grammatica libros XVI. 8 maj. 1819. Charta 2:thir. 18 grimpress. - Idem liber, charta script. 3 thlr. 6 gr. Theophrasti Characteres. Ad optimor, librorum fidem recensuit, de notationum ingenio atque auctore exposuit; perpetua adnotatione illustravit atque indicem verborum adjunzit Dr. Frider. Astius. 8 maj. 1816. Charta impress. 1 ther. 6 gr. 1 thir. 12 gr. - Idem liber, charta script. - Idem liber, charta membran. (velin) 2 thlr. Theophrasti Characteres in usum lectionum edidit et indice voca-· bulorum instruxit Dr. Frider, Acting. 8 maj. 1816.

Rebacked S. Hilleton 6/05

READ EN

690

